#### UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY AT URBANA-CHAMPAIGN BOOKSTACKS

The person charging this material is responsible for its return to the library from which it was withdrawn on or before the

Latest Date stamped below.

Theft, mutilation, and undertining of books are reasons for disciplinary action and may result in dismissal from

To renew call Telephone Center, 333-8400

| the University.  To renew call Telephone Center, 333-8400  UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY AT URBANA-CHAMPAIGN |             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY AT ORDAIN                                                                      |             |  |
| JUL 1 1 1984                                                                                                  | ,           |  |
| AUG 23 1947                                                                                                   |             |  |
| MIN 27 1984                                                                                                   |             |  |
| MOV 2 8 1998                                                                                                  |             |  |
| AUG 3 0 1991                                                                                                  |             |  |
|                                                                                                               |             |  |
|                                                                                                               |             |  |
|                                                                                                               |             |  |
|                                                                                                               |             |  |
|                                                                                                               |             |  |
| *                                                                                                             | 0.4006      |  |
|                                                                                                               | L161-O-1096 |  |

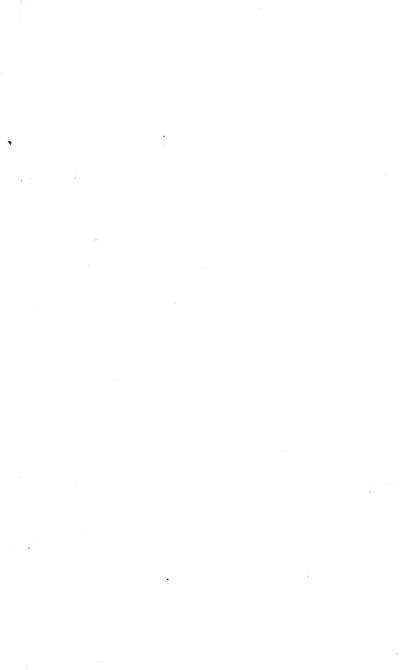

# Kichard Wagner Sämtliche Schriften und Dichtungen

Volts=Uusgabe



Fünfzehnter Band

Leipzig Breitkopf&Kärtel/CFWGiegel (KLinnemann)

#### Titel und Einband zeichnete Walter Tiemann in Leipzig

Copyright 1911 by F. Bruckmann Ltd., München

## 834W12 I 1912 V.15-16

No in

### Inhaltsverzeichnis

Mein Leben.

| Dritter Teil: 1850—1861                                                | Seite     |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Zürich: Karl Ritter, Hans von Bülow, Herwegh, Uhlig,<br>Wesendonds usw | 1—54      |
| bon Abeingold und Walküre                                              | 54-86     |
| London (philharmonische Konzerte)                                      |           |
| Zürich, Seelisberg, Morner, Brunnen (Tristan)                          | 105 - 119 |
| List und Fürstin Wittgenstein (Zürich, St. Gallen)                     | 119 - 128 |
| Das "Alhl" (Tristan) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·             | 128—165   |
| Benedig (Triftan)                                                      | 165 - 182 |
| Luzern (Triftan)                                                       | 182—191   |
| Paris (Aufführung des Tannhäuser)                                      | 191—273   |
| Bierter Teil: 1861—1864                                                |           |
| Beimar, Reichenhall, Wien                                              | 277 - 298 |
| Paris (Dichtung der Meisterfinger)                                     | 298 - 304 |
| Biebrich (Meistersinger)                                               | 304 - 340 |
| Wien: Tristan=Proben, Konzerte                                         |           |
| Konzerte in Petersburg und Moskau                                      | 347 - 362 |
| Niederlassung in Penzing bei Wien                                      | 362 - 382 |
| Flucht: Zürich, Stuttgart                                              | 382 - 386 |
| Des Königs Botschaft                                                   | 386 - 387 |

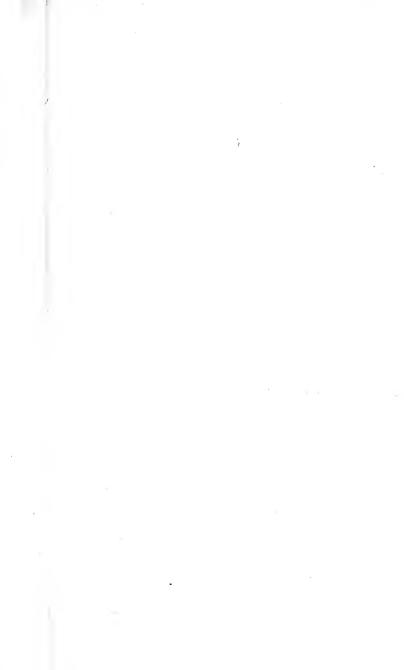

## Dritter Teil 1850—1861

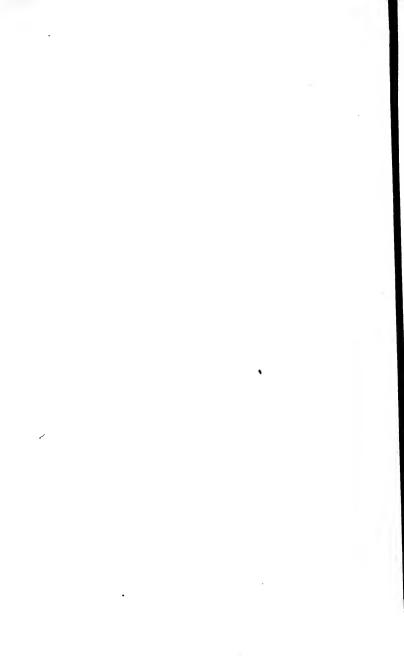

**M**it autem Clück hatte M in n a bei Zürich eine Wohnung aufgefunden, welche wirklich den bei meinem Fortgange von mir so bringend geäußerten Bunschen recht geeignet entsprach. Es war dies in der Gemeinde Enge, eine gute Biertelstunde Wegs von der Stadt Zürich, in einem unmittelbar am See ge= legenen Grundstücke mit altbürgerlichem Wohnhause, zum "Abendstern" benannt, und einer gutartigen alten Dame, Frau Sirgel, gehörig, wo für einen nicht teuren Mietzins ber abgeschlossene, fehr ruhige obere Stod dürftige, aber ausrei= chende Bequemlichkeit verlieh. Ich traf am frühen Morgen ein, fand Minna noch im Bett, und vermochte sie, welche sich vor allem gegen die Unnahme, daß ich nur aus Mitleiden zu ihr zurudgekehrt fei, zu versichern suchte, schnell dabin zu bestimmen, nie wieder über das Vorgefallene sich mit mir besprechen ju wollen. Im übrigen mar fie gang in ihrer Sphare, als fie mir die Fortschritte ihrer geschickten Ginrichtung zeigte; und ba wir von hier an in einer, wenn auch von mannigfachen Schwierigkeiten unterbrochenen, im gangen aber burch längere Sahre sich doch behauptenden Zunahme unserer äußeren Berhältnisse uns befanden, breitete sich bald eine erträgliche Seiterkeit über unfer häusliches Leben aus, ohne daß ich jedoch von jett an eine unruhige, oft heftig hervortretende Reigung zum Abbruch alles Gewohnten ganglich unterbrücken konnte.

Bunächst halfen die beiden Haustiere, Peps und Papo, außerordentlich wirksam zum häuslichen Behagen: beide liebten mich vorzüglich, oft fast dis zur Belästigung; Peps mußte immer hinter mir auf dem Arbeitsstuhle liegen, und Paposlatterte, wenn ich zu lange aus dem Wohnzimmer ausblieb, nach wiederholtem vergeblichem Kufen meines Ramens "Ri=chard!" gewöhnlich zu mir in das Arbeitszimmer, wo er sich auf dem Schreibtische aufstellte, und mit Federn und Papier

oft fehr aufregend sich zu schaffen machte. Er war fo wohl erzogen, daß er nie einen tierischen Bogellaut bon fich gab, sondern nur sprechend und fingend fich bernehmen ließ. Mit dem großen Marschema des Schluß=Sates der C=Moll= Symphonie, bem Anfang ber achten Symphonie in F-Dur, oder auch einem festlichen Thema aus der "Rienzi"=Duberture, empfing er mich stets jubelnd, sobald er auf der Treppe meine Schritte hörte. — Das Hündchen Peps zeichnete sich bagegen burch eine ungemeine Nervosität aus; er hieß bei meinen Freunden "Peps der Aufgeregte", und es gab Zeiten, wo man nie ein freundliches Wort zu ihm sprechen konnte, ohne ihn in Seulen und Schluchzen au verfeten. Diefe Tiere vertraten offenbar die fehlenden Kinder, und daß auch meine Frau ein faft leidenschaftliches Wohlwollen für fie empfand, bilbete ein nicht unergiebiges Band bes Einvernehmens zwischen uns, wogegen ein ewiger Quell von Mighelligfeiten fich in dem Berhalten meiner Frau zu der unglücklichen Rathalie dahin= zog. Sie hat bis zu ihrem Tod die wunderliche Verschämtheit gehabt, felbst bem Mädchen nicht zu entbeden, daß sie ihre Tochter fei. Diefe hielt fich nun fortwährend für Dinnas Schwester, und begriff als solche nicht, warum fie fich nicht ebenburtig behandelt feben follte. Indem Minna fich ftets Die Autorität der Mutter zuerkannte, gab fie hierfür ftets bem Arger über Nathaliens auffallende Miggeratenheit nach: fie war jedenfalls in dem entscheidenden Alter, verzogen und vernachläffigt, forperlich und geiftig schwerfällig entwickelt ge= blieben: flein, und mit Reigung gur Starte, mar fie unbehilf= lich und einfältig. Minnas Beftigfeit, und zunehmend schroffe und verhöhnende Behandlung, machte das eigentlich sehr gutmütige Mädchen mit ber Zeit wirklich störrisch und feindselig gefinnt, fo daß der Umgang und das Berhalten ber beiben icheinbaren Schweftern oft zu ben mibermärtigften Storungen ber häuslichen Rube führten, mogegen meine Gebulb eigentlich nur von meiner inneren Gleichgültigfeit gegen alle perfonlichen Beziehungen meiner Umgebung sich nährte.

Zunächst belebte meinen kleinen Hausstand die Einreihung meines jungen Freundes Karl in benfelben auf angenehme Beise; er bezog ein kleines Dachstüdchen über unserer Woh-nung, teilte unsere Mahlzeiten, sowie meine Spaziergänge, und

ichien eine Zeitlang wohl zufrieden damit. Bald aber bemerkte ich eine zunehmende Unruhe an ihm: allerdings fand er bald schon Gelegenheit, ber heftigen Auftritte, die altgewohnter Beife in meinem ehelichen Leben fich wieder einftellten, inne= zuwerben, wo mich ber Schuh drückte, ben ich mit gutmütig gleichgiltiger Nachgiebigkeit auf seinen Wunsch mir wieber an den Fuß gezogen hatte. Er blieb stumm, als ich ihm eines Tages, auf erhaltene Beranlaffung hierzu, in Erinnerung brachte, daß mich, als ich meine Zustimmung zu der Rückfehr nach Zürich gab, ein anderes Gefühl als das ber Hoffnung auf ein freundliches Kamilienleben, bestimmt hatte. Außerbem aber gewahrte ich andere und wunderlichere Motive feiner Unruhe: er traf oft fehr unregelmäßig zu ben Mahlzeiten ein, und hatte bann nie rechten Appetit, was mich anfänglich wegen bes Charafters unferer Roft in Berlegenheit fette, bis ich bann erfuhr, daß mein junger Freund dem Zuckergebäck in den Konditor= läden so übermäßig hold gesinnt war, daß ich offenbar fürchten mußte, er möge fich seine Gesundheit burch ausschließlichen Ge= nuß desfelben berberben. Meine Borftellungen hierüber schie= nen ihn fehr zu verstimmen; da er nun anhaltender von Sause weg blieb, glaubte ich, daß wirklich seine beschränkte Wohnung ihn belästige, und vermochte es nicht, ihn bom Auffuchen einer Privatwohnung in ber Stadt abzuhalten.

Da ich gewahrte, daß ein zunehmendes Unbehagen ihn einnahm, war es mir lieb, ihm eine bedeutende Unterbrechung seines offenbar ihn nicht befriedigenden Aufenthaltes andieten zu können: ich bestimmte ihn, zu der am Ende des Augusts dieses Jahres dort stattsindenden ersten Aufführung des "Lo= h en grin" einen Ausssug nach Weimarzu machen. Ich selbst lud Minna zu gleicher Zeit zu einem ersten Ausslug nach dem Rigi ein, welchen wir beide rüstig zu Fuß bestiegen. Leider gewahrte ich insolge der Anstrengung hiervon an meiner Frau zum ersten Male die Symptome ihrer, von nun an sich immer bestimmter entwickelnden, Herzstrankheit. Den Abend des 28. August, an welchem in Weimar die erste Aufführung des "Lohen grin" stattsand, verdrachten wir in Luzern im Gasthof "zum Schwan", genau die Stunde des Ansangs und des vermuteten Endes an der Uhr versolgend. Es war immer etwas Not, Mißbehagen und Verstimmung bei allen solchen

Bersuchen meinerseits, in Gemeinschaft mit meiner Frau gemütlich erregte Stunden zu veranlassen, störend einwirkend. — Die Berichte, welche ich alsbald über diese Aufführung erhielt, waren auch nicht geeignet, mir ein klares und beruhigendes Bild davon zu geben. Wirklich traf Karl Ritter bald wieder in Zürich ein: er berichtete mir namentlich von szenischen Übelständen in der Aufführung, von einem sehr unglücklichen Sänger der Hauptvartie, im ganzen aber von einer guten Wirstung. Am zuversichtlichsten waren die Berichte, welche mir Lifzt selbst zukommen ließ: alles Unzulängliche der höchst beschränkten Mittel, die ihm für sein unvergleichlich kühnes Wagnis zu Gebote gestanden, dünkte ihn unnüt erst besonders eingestehen zu müssen, wogegen er nur den Geist des Unterenehmens, und die Wirklung desselben auf die mancherlei bedeutenderen Rezeptiv-Kräfte, welche er mit Sorgsalt herbeigezogen

hatte, der Beachtung werthielt.

Bährend alles, mas sich aus diesem bedeutenden Borgange entwickelte, allmählich in klares Licht sich stellen follte, blieb für jett davon die Wirkung auf meine Lage ohne eigentliche Bedeutung. Um unmittelbarften beschäftigte mich die Beftim= mung des mir anvertrauten jungen Freundes: er hatte auf bem Ausfluge nach Weimar auch seine Familie in Dresden wiedergesehen, und eröffnete mir nun bei seiner Rudfehr ben lebhaften Bunich, die prattische Karriere als Musiker zu ergrei= fen, und womöglich als Musikdirektor beim Theater angestellt werden zu wollen. Ich hatte nun gar feine Gelegenheit gehabt, seine musikalischen Fähigkeiten kennen zu lernen; vor mir Kla= vier zu spielen weigerte er sich, doch hatte er mir eine Kompo= fition auf ein von ihm in Stabreimen verfaßtes Gebicht, "Die Baltüre", vorgelegt, an der ich zwar große Unbeholfenheit, zugleich aber das Ergebnis einer fehr genauen Renntnis ber Kompositionsregeln wahrnahm. Sehr deutlich zeigte sich barin ber Schüler Robert Schumanns, von dem mir sein Lehrer schon früher versichert hatte, daß er von ungemeiner mufitalischer Befähigung sei, da er sich eines so sicheren Ge= höres und einer so schnellen Fassungsfraft bei keinem anderen jungen Manne entfinne. Ich hatte somit keinen Grund, der Zu= versichtlichkeit des jungen Mannes, mit welcher er sich alle für einen Musitbirettor nötigen Fähigteiten gutraute, etwas ent=

gegenzusehen. Da die Wintersaison herannnahte, erkundigte ich mich nach dem Direktor des in Zürich zu erwartenden Theaters, von welchem ich erfuhr, daß er zurzeit noch in Winterthur fein Wefen treibe. Sulger, wie immer, fobalb man ihn um Silfe und Rat anging, sogleich auf bas ernstlichste zu beiben bereit, veranlakte eine Zusammentunft mit bem Theaterdirettor Rramer bei einem Gaftmahl im "Wilben Mann" zu Winter= thur, wo benn festgesett wurde, daß Rarl Ritter auf meine Empfehlung bin fogar mit einem erträglichen Gehalte für nächsten Winter, vom Ottober an, als Musikdirektor beim Theater bestellt sein sollte. Da mein Empfohlener zugestandener= maßen Anfänger war, mußte ich natürlich für feine Leiftungen Garantie übernehmen, welche ich durch die unverweigerliche Berpflichtung leistete, für Ritter in ber Mufikbirektion ein= zutreten, sobald, und so lange, durch dessen etwa unzureichende Befähigung Störungen für den Geschäftsgang des Theaters erwachsen könnten. Rarl schien sehr zufrieden. Als sich nun der Monat Oktober, mit der Ankundigung der Gröffnung der diesmal "von besondren Kunst-Intentionen geleiteten" Thea= ter-Unternehmung herannahte, hielt ich endlich es boch für nötig, mit meinem jungen Freunde im Betreff feines Borhabens mich zu befaffen. Um ein recht befanntes Wert für sein Debüt gu beftimmen, hatte ich ben "Freisch üt" gemählt. Rarl hatte nicht ben mindesten Zweifel über die Bewältigung einer so einfachen Partitur; als er nun aber seine Blödigkeit im Betreff des Rlaviersviels überwinden mußte, um die Oper ein= mal am Instrumente mit mir durchzugehen, war mein Schreden groß, da ich gewahrte, daß er auch gar keine Ahnung vom Aftompagnement hatte, sondern den Klavierauszug mit der eigentümlichen Sorglofigfeit eines Dilettanten, welcher einem Fingerversehen zulieb unbefangen einen Takt um ein Viertel verlängert, handhabte. Von der rhythmischen Bräzision, von ber Kenntnis des Tempos, welche einzig beim Dirigenten ent= scheidend sind, hatte er auch nicht die mindeste Ahnung. ich gar nicht wußte, was ich hierzu sagen sollte, ließ ich es, in einer gemiffen Betäubung, und immer noch auf eine unberechen= bare Explosion des Talentes des jungen Mannes zählend, zu einer Orchesterprobe kommen, für welche ich ihn vor allem mit einer großen Brille ausgestattet hatte; benn ich hatte bemerkt,

baß er wegen unvermuteter Rurgfichtigkeit genötigt gewesen war, sich mit bem Gesicht so bicht auf die Roten aufaulehnen. bak er hierbei unmöglich noch Orchefter und Ganger unter den Augen haben tonnte. Es genügte mir, den fonderbaren, bis dahin so ungemein zuversichtlichen jungen Mann in seiner Saltuna am Direktionsbulte zu feben, mo er trot feines auffallend be= waffneten Auges nur unverwandt in die Bartitur ftarrte, und willenlos, wie im Traume, einen fich vorgesagten Tatt mit bem Stod in die Luft malte, um fogleich zu begreifen, daß ich jest in dem Garantie-Ralle mich befand. Es war nun noch schwieria und für mich bemühend, meine Nötigung, für ihn einzutreten, bem jungen Ritter begreiflich zu machen; doch half es nichts, ich mußte bie Wintersaison ber Rramer schen Runft=Unter= nehmung einweihen, und brachte mich durch den Erfolg der von mir geleiteten Aufführung bes "Freisch üt" in eine fon= berbare, und schwer wieder zu beseitigende Lage, dem Theater wie dem Bublitum gegenüber.

Un die Behauptung der Musikdirektorstelle durch Rarl mar offenbar nicht mehr zu benten. Gehr merkwürdiger Beife fiel biese unangenehme Erfahrung aber mit einer sehr bedeutenden Wendung im Schickfale eines andren, ebenfalls von Dregden her mir bekannten, jungen Freundes, Sans von Bülow, zusammen. Bereits im vergangenen Jahre hatte ich ben Bater, Ebuard von Bulow, als neu verheiratet in Zürich an= getroffen. Er hatte sich jest am Bobensee niedergelassen, und von dort aus melbete mir eben Sans, welcher zuvor sich mir jum Besuche in Burich angefundigt hatte, baß er zu feinem großen Leidwefen biefen feinen feurigsten Bunfch gu erfüllen verhindert sei. So weit ich in seine Lage einen Einblick gewann, schien es mir, daß seine Mutter, die nun geschiedene Frau seines Baters, um jeden Breis ihren Sohn von der Künstler-Laufbahn zurudzuhalten suchte, um ihn dagegen, mit Benutung seiner bis dahin betriebenen juriftischen Studien, zum Antritte einer Karriere im Staatsbienste oder im diplomatischen Fache zu bestimmen. Seine Reigung und fein Talent brängten ihn ba= gegen zur Musik; es schien nun, daß die Mutter dem Sohne, bei der ihm erteilten Erlaubnis zum Besuche seines Baters, be= sonders eingeschärft hatte, eine Zusammenkunft mit mir zu ver= meiben. Da ich jett erfuhr, baß auch ber Bater ihn von einem

Besuche in Burich abhielt, mußte ich, ba andrerseits biefer fich ziemlich wohwollend gegen mich bezeigt hatte, annehmen, er mache mit diefer Erlaubnis-Berweigerung ein Zugeftandnis an seine geschiedene Frau, mit welcher er nach den taum beruhigten Rämpfen der Chetrennung, in feinerlei neuen Konflitt zu treten munichte, felbft wenn es fich um die Entscheidung der Lebens= richtung seines eigenen Sohnes handelte. Sollte ich in dieser Unnahme, welche mich allerdings bis zur vollsten Rücksichtslofig= feit bitter gegen Ebuard v. Bulow ftimmte, geirrt haben, so war doch schon ber ganze Ausdruck des Briefes, mit welchem Sans mir die grausame Notwendigkeit anzeigte, in der er sich befand, mit offenen Augen eine ihm widerstrebende Laufbahn anzutreten, und somit für alle Zeiten fich in einen feelenzersplit= ternden Zwiespalt zu werfen, genügend, hierin einen der Fälle au erblicken, welche, bei meiner damaligen stets leicht erregbaren Neigung zur Empörung gegen ähnlichen Zwang, mich bestimmte, in das Schicfal meines Freundes in meiner Beife einzugreifen. Ich antwortete ihm in einem ausführlicheren Briefe, in bem ich ihm die Wichtigkeit der Lebensphase, in welcher er sich befand, energisch bezeichnete. Namentlich der verzweiflungsvoll zeriffene Ton, in welchem er sich an mich gewandt, gab mir ein Recht bazu, ihm zu Gemute zu führen, daß es fich hier nicht nur um feine äußere Lebensrichtung, fondern um die Beftimmung fei= nes ganzen Geistes= und Gemütslebens handelte. Ich führte ihm bor, mas ich an feiner Stelle tun wurde: empfande ich nämlich in mir einen wahrhaft unüberwindlichen und meine ganze Seele einnehmenden Trieb zur Rünftler-Laufbahn, und fühlte ich mich geneigt, lieber die größesten Beschwerden und Mighelligfeiten über mich ergeben gu laffen, als mein Leben in eine falsche Bahn gelenkt zu seben, so würde ich sofort, wenn jemand mir hierzu die Hand reichte, wie ich die meinige ihm hiermit bote, auf bas äußerfte bin meinen Entichluß faffen. Wolle er trot des Verbotes seines Vaters zu mir kommen, so möge er sofort, nach Erhaltung bieses Briefes, unter allen Umständen diesen Entschluß ausführen. — Rarl Ritter mar gludlich, als ich ihm biefen Brief zur perfonlichen Beftellung auf bem Bülowichen Gutchen übergab. Dort angekommen, ließ er seinen Freund aus dem Hause rufen, begab sich mit ihm ins Freie und ließ ihn meinen Brief lesen, worauf dieser sofort sich

entschied, ganz wie er ging und stand, bei Sturm und Regen in rauhester Jahreszeit, da beide ohne genügende Geldmittel waren, zu Fuße nach Zürich zu wandern. Da traten sie eines Tages, wild und abenteuerlich, mit den lautredenden Spuren der ungeheuerlichen Reise, zu mir in das Zimmer. Ritter strahlte vor Freude über das gelungene Abenteuer, wogegen der junge Bülow mir eine große, ja leidenschaftliche Ergriffensheit zeigte. Ich sühlte ihm gegenüber sosort eine große und tiese Verpslichtung, und zugleich ein wahrhaft inniges Witsleiden mit dem so krankhaft ausgeregten jungen Menschen; Beides bestimmte lange Zeit mein Verhalten zu ihm.

Kürs erfte galt es durch gute und heitere Miene Troft au geben, und Bertrauen zu erweden. Die äußerliche Lage mar schnell geordnet: Sans trat als Gleichbeteiligter in das Kon= traft=Berhältnis Rarls zur Theater=Direktion ein. mas für jeden eine Art von Gehalt abwarf, wogegen ich als Garant für beider Leistungen verblieb. Sogleich war eine Bosse mit Musik zu übernehmen; ohne nur zu wissen, um was es sich handle, trat Sans sofort an das Dirigentenvult, und schwang mit wahrer Lust und gröster Sicherheit den Taktstod. Nach dieser Seite hin fühlte ich mich sofort geborgen, und jeder Zweifel an des neue= sten Musikdirektors Fähigkeit mar augenblidlich übermunden; wogegen es schwer mar, Rarls aus großer Beschämung her= vorgehenden Migmut über eine, offenbar über fein ganzes Leben entscheibende Aufklärung im Betreff feiner Unbefähigung zum praktischen Musiker, zu zerstreuen. Von hier an ward mir eine keimende Scheu und heimliche Abneigung bes fonft fo bebeutend begabten jungen Mannes gegen mich immer wahrnehm= barer. Es blieb unmöglich, ihn in der eingenommenen Stellung aufrecht zu erhalten, und je wieder an das Dirigentenpult Bu berufen. Undrerfeits entstand aber auch für Bulow balb eine unvorausgesehene Erschwerung feiner Stellung, und zwar dadurch, daß der Theaterdirektor und fein Berfonal, durch meine einmalige Orchesterdirektion verwöhnt, es fortan darauf anlegen zu muffen glaubten, mich immer wieder bagu herbeizuziehen. Roch einige Male dirigierte ich wirklich, teils um durch meine Mutorität ber berhältnismäßig nicht übel bestellten Oper einigen Rredit beim Bublikum zu berschaffen, teils um meinen jungen Freunden, und namentlich dem fo fehr hierfür berufenen Bü=

low, burch mein Beispiel das, worauf es beim Operbirigieren ankam, belehrend zu zeigen. Während nun han allen ihm verbleibenden Aufgaben sich so vollkommen gewachsen zeigte, baß ich endlich mit gutem Gewiffen erklären konnte, unter keinen Umftanden mehr für ihn einzutreten mich verpflichtet zu füh= len, wählte namentlich eine burch mein Lob eitel gewordene Sängerin den Weg, burch Berlegenheiten, welche fie mit absichtlicher Schikane bem jungen Dirigenten erzeugte, mich wieberum an bas Bult zu nötigen. Als wir biefen Stand ber Dinge einsahen, und ich bes Argers hierüber genug hatte, tamen wir, nachdem zwei Monate biefer Brazis verfloffen waren, mit der Direktion überein, das ganze, sehr peinlich gewordene Ber= hältnis zu löfen. Da gleichzeitig ein bedingungslofes Engage= ment als Mufikbirektor Sans aus St. Gallen angetragen wurde, so entließ ich die beiden jungen Leute, welche gemein= fam ihr Glud nun bort versuchen wollten, in diese nachbarliche Stadt, um für das Weitere zunächst Zeit zu gewinnen.

In die Entscheidung seines Sohnes hatte fich herr Eduard von Bulow, wenn auch mit großer Migftimmung gegen mich, kluger Beise gefügt; auf einen Brief, in welchem ich meine Handlungsweise gegen ihn zu rechtfertigen suchte, hatte er mir zwar nicht erwidert, seinen Sohn aber, wie ich erfuhr, mit ver= föhnlicher Gefinnung in Zürich besucht. Ich selbst besuchte im Laufe der wenigen Wintermonate, welche fie noch in St. Gallen zubrachten, einige Male die jungen Leute. Karl war mit einem Bersuche, Die Gludiche Duverture gu Sphigenia zu dirigieren, abermals unglücklich gewesen, so daß ich ihn in büstre Grübeleien verloren, und fern von aller Praxis des Le= bens in ziemlich unerfreulicher Berfaffung antraf, mahrend hans mit einem scheußlichen Bersonale, einem grauenhaften Orchester, und in einem unwürdigen Theaterlokale qualbollst, aber eifrigst in voller Geschäftigkeit begriffen war. Da ich die= fes Clend gewahrte, ward alsbald festgestellt, daß Sans für jest genug getan und erlernt hätte, um feinen Beruf als prattischer Musiker auch nach dieser wichtigen Seite des Orchester= dirigenten hin außer Zweifel gestellt zu haben. Es galt jest nur, ihm eine würdigere Sphare für die Geltendmachung besfelben zu verschaffen. Er teilte mir mit, daß er mit Empfeh= lungen von seinem Vater an Freiherr von Voik I. damaligem

Intendanten des Münchener Hoftheaters, versehen werden sollte. Balb aber intervenierte auch seine Mutter mit dem Wunsche, ihren Sohn zur weiteren Ausbildung zu Liszt nach Weimar zu senden. Hiermit konnte ich denn nun am allerliebsten einverstanden sein; es gereichte mir zur wahren Beruhigung, den jungen, mir so schwer am Herzen liegenden Mann, meinem großen Freunde auch meinerseits herzlich empsehlen zu können. Mit Ostern 1851 verließ er St. Gallen, um von da an, für längere Zeit der weimarischen Hut übergeben, meiner besonderen Fürsorge enthoden zu werden. Nur Ritter blieb in melancholischer Abgeschiedenheit, und unschlüssig darüber, ob er zu mir nach Zürich, wo er unangenehmen Erinnerungen an sein versehltes Auftreten entgegenging, sich zurückwenden sollte, sürs erste noch in seiner Einsiedelei zu St. Gallen zurück.

Bu erfreulicheren künftlerischen Abungen, als ber Aufenthalt in St. Gallen, war es bagegen bei einem Befuche ber jungen Freunde mahrend des vergangenen Winters in Burich getommen. wo Sans diesmal als Rlavierspieler in einem Ronzerte der Musikaesellschaft auftrat, in welchem ich selbst durch die Aufführung einer Beethoven schen Somphonie unter meiner Leitung, in gegenseitig anregender Beise mitwirken konnte. Man hatte mich nämlich in diesem Winter von neuem angegangen, mich bei den Konzertaufführungen dieser Gesellschaft mit etwas au beteiligen; da bie vorhandenen Orchesterfrafte fehr gering waren, konnte ich zu meiner Mitwirkung, welche ich je zuweilen nur auf eine Beethoven iche Symphonie beschräntte, bloß dadurch bestimmt werden, daß man tüchtige Musiker, namentlich für die Verstärkung der Streichinstrumente, von auswärts hin= Da ich jedesmal drei Proben bloß für die aufzuführende Shmphonie verlangte, und ein Teil der Musiker von fernher be= sonders hierzu zusammentam, erhielten diese Abungen eine ge= wiffe Feierlichkeit; ba außerdem die ganze Zeit, die man gewöhnlich auf eine Brobe verwendet, mir ausschließlich zu der einen Symphonie zur Berwendung stand, so gewann ich hier die Muße, bei der Ausarbeitung des feineren Bortrags, da andrerseits die rein technischen Schwierigkeiten nicht bon großem Belang waren, zu verweilen, und gelangte so zu einer bis= her mir nicht möglich gewordenen Freiheit des Vortrages, deren ich mir um so inniger bewußt wurde, als ich namentlich auch

die Wirkung hiervon in überraschender Beise mahrzunehmen hatte. Ich entbeckte im Orchester selbst mehrere wahrhaft talent= volle und mit seltenem Ersolg bildsame Musiker, unter denen ich namentlich des aus untergeordneter Stellung zur ersten Stimme berufenen Hoboeblafers Fries erwähne, welcher feine, in den Beeth oven schwediasets Fres erwagne, weichet seine, in den Beeth oven schen Symphonien so überaus wichtige, Partie bei mir ganz wie eine Gesangsstimme einüben mußte. Als wir die C=Moll-Symphonie zuerst aufführten, brachte ich es mit diesem sonderbaren Menschen, welcher, als ich mich später von den Konzerten zurückzog, sogleich das Orchester verließ und Musikalienhändler wurde, dahin, daß er die kleine, mit A da = g i o bezeichnete Gefangsstelle auf der einen Fermate des ersten Satzes dieser Somphonie, so bedeutend und ergreifend vortrug, wie ich seitbem es nie wieder hören konnte. Dazu hatten wir in bem fein gebilbeten Berrn Ott= 3mhof, einem reichen patrizischen Kunstfreunde und Dilettanten, einen zwar nicht sehr energischen, aber außerorbentlich zart und weich betonenben Klarinettisten. Auch muß ich bes ganz vorzüglichen Hornisten Bär erwähnen, welcher von mir zum Kommandanten der Blech= instrumentisten bestellt wurde, auf beren Vortrag er einen sehr erfolgreichen Einfluß ausübte: ich entsinne mich nie wieder die ausgehaltenen starten Afforde des letzten Sates der C=MoI= Shmphonie mit folch intensiver Kraft, wie damals in Zürich, ausgeführt gehört zu haben, und glaube dem nur meine frühe= ften Erinnerungen an ähnliche Wirkungen im Vortrage bes Bariser Conservatoire = Orchesters in der neunten Shm= phonie" zur Seite stellen zu können. Die Aufführung dieser C-Moll-Symphonie wirkte auf unser Publikum, namentlich aber auf meinen vertrauteren Freund, den bis jeht der Musik abhold gewesenen Staatsschreiber Sulzer, in ganz besonders anregender Beife, und begeifterte ben letteren fogar, als es ber Abwehr eines Zeitungsangriffes galt, zu einer, mit völlig Pla= ten scher Kunst gedichteten, Satire auf den unberusenen Gin= sprecher. Zu einem zweiten Konzert, zu welchem ich mich in biesem Winter noch verstand, um in ihm die "Sinfonia Eroica" zur Aufführung zu bringen, ward, wie erwähnt, auch Bulow für einen Rlaviervortrag eingelaben. Ruhn, und in einem gemiffen Sinne wenig felbftbebacht, mahlte er hierzu bie ebenso geistvolle als schwierige Bearbeitung ber "Tannhäuser=

Ouverture" für das Rlavier von Lifat; wie er im allgemeinen bamit Sensation erregte, feste er namentlich mich über feine bereits zu hohem Grabe gediehene, von mir bis baber noch nicht gebührend beachtete Birtuofität in Erstaunen, und erwedte in mir bas größte Vertrauen auf seine Zufunft. Bereits hatte ich ihn, wie beim Dirigieren, fo auch beim Attompagnieren als ungemein befähigt und entwickelt tennen gelernt; hierzu war im Berlaufe beg vergangenen Winters bereits neben ben auker= lichen Schicffalen meines jungen Freundes, wie ich fie zubor furd bezeichnete, mancherlei Gelegenheit geboten worden. Ofters vereinigten fich Bekannte bei mir; auch ein regelmäßiger Rlub ward von diesen gebildet, wo es bann meistens auf die Unter= haltung abgesehen war, welche eigentlich nur durch Bülows Silfe ermöglicht wurde. Ich trug bann felbft Geeignetes aus meinen Opern bor, welches Sans stets mit, für mich wohl= tätigftem Berftändniffe begleitete. Bei folder Gelegenheit tam es auch meinerseits zu Vorlefungen aus meinen Manuftripten; namentlich habe ich in einer andauernden Aufeinanderfolge von Abenden einem ftets zunehmenden, fehr aufmertfamen Buhörer= freise mein, im Verlaufe bieses Winters geschriebenes größeres Buch "Oper und Drama" vollständig vorgelefen.

Als ich nämlich seit meiner Rücksehr zu einiger Ruhe und Besinnung gelangt mar, fakte ich endlich auch die Wiederauf= nahme meiner ernstlichen Arbeiten in das Auge. An die Kom= position von "Siegfrieds Tod" zu geben, wollte mir aber nicht Bu Sinnen: ber Gebanke, mit Klarem Bewußtsein eine Bartitur nur für das Papier zu schreiben, entmutigte mich stets von neuem; wogegen es mich immer wieder brangte, ber einft gu ge= winnenden Möglichkeit für die Aufführung auch folch eines Werkes, wenn auch scheinbar auf weitestem Umwege, eine Grund= lage zu verschaffen. Hierfür schien es mir vor allem nötig, den wenigen Freunden, welche sich nah und fern ernstlich mit meiner Runft befagten, immer beutlicheren Aufschluß über die not= wendig zu lösenden, deutlich mir vorschwebenden, jenen aber noch taum nur sich barftellenden Brobleme zu geben. Sierzu erhielt ich eine gang besondere Beranlaffung, als eines Tages Sulger einen Artikel über die "Oper", in dem Brockhaus-ichen Konversations-Legikon ber Gegenwart, mir in der Meinung zeigte, durch die darin ausgesprochenen Ansichten mir ber=

ftändig vorgearbeitet sehen zu können. Gin flüchtiger Blick in biefe Arbeit zeigte mir sofort das ganzlich fehlerhafte berfelben, und ich suchte Sulger auf eben diese Grundverschiedenheit aufmerksam zu machen, welche zwischen den üblichen Unsichten sogar recht gescheiter Leute, und meiner Ginsicht in das Wesen Dieser Dinge bestehe. Da es mir natürlich nicht möglich war, auch burch noch jo große Beredfamteit meine Ibeen hierüber im Fluge zum Verftändnis zu bringen, so machte ich mich alsbald bei meiner Nachhausekunft barüber, einen geregelten Plan zu einer ausführlicheren Behandlung berfelben zu entwerfen. Gomit übernahm ich die Ausarbeitung dieses Buches, welches ich unter dem Titel "Oper und Drama" veröffentlichte: eine Arbeit, welche mich mehrere Monate, bis zum Februar 1851, an= geftrengt beschäftigte. Den ermubenben Gifer, welchen ich auf die Beendigung dieser Arbeit verwendete, hatte ich schließlich in grausamer Beise zu buffen: noch hatte ich nach meiner Berech= nung wenige Tage angestrengten Fleifes für bas Manuftript nötig, als mein guter Papagei, welcher gewöhnlich auf bem Schreibtische mir zugesehen hatte, bebenklich erkrankte. er schon einige Male von gleichen Anfällen sich gludlich wieder erholt hatte, nahm ich es auch biesmal nicht fo ängstlich; als meine Frau mich bat, den in einer entfernten Gemeinde moh= nenden uns empfohlenen Tierarzt aufzusuchen, verschob ich dies, um nur meinen Schreibtisch nicht zu verlaffen, vom nächsten auf ben übernächsten Tag. Eines Abends spät wurde ich endlich mit bem verhängnisvollen Manuffripte fertig: am andren Mor= gen lag der gute Bapo tot am Boden. Meine vollständige Untröstlichkeit über diesen traurigen Fall ward von Minna in gleich herzlicher Trauer geteilt, und in der Abereinstimmung unfrer Zuneigung für bie uns fo nah befreundeten Saustiere begegneten wir uns in einer, für unser ferneres Rebeneinander= befteben nicht unförberlichen, wirklich gemütlichen Beife. -

Außer ben Haustieren waren uns aber auch die älteren Büricher Freunde, über die Katastrophe meines Familien-Ver-hältnisses hinweg, treu und anhänglich geblieben. Als der wert-vollste und bedeutendste dieser stellte sich allerdings immer mehr u 1 z er heraus. Die ausgesprochenste Verschiebenheit in den intellektualen Anlagen und Temperaments-Eigenschaften, welche zwischen uns stattsanden, schien unser Verhältnis gerade da-

durch zu begünftigen, daß wir eigentlich immer Aberraschun= gen an uns zu erleben hatten, welche sich, da der Grund berfelben ftets bedeutend war, zu ben anregenbften und belehrend= sten Erfahrungen gestalteten. Außerordentlich reisbar, und von sehr zarter Gesundheit, war Sulzer, ber gegen seine ursbrüng= liche Reigung in ben Staatsbienst getreten war, und fein Belieben der ftrengen Gewiffenhaftigteit der Aflichterfüllung im weiteften Sinne geopfert hatte, burch feine Befanntichaft mit mir ftarter, als es ihm erlaubt ichien, in die Sphare bes afthetischen Genuffes gezogen worden. Kaft hätt er sich diese Ausschweifung leichter erlaubt, wenn auch ich mit der Runft es unschwer genom= men hätte; daß ich nun aber ber fünftlerischen Bestimmung bes Menichen eine fo ungemein, weit über den Staatsawed hinaus= gehende Bedeutung zuerkannt wissen wollte, brachte ihn oft ganz aus ber Raffung; mogegen nun aber gerade biefer mein großer Ernst es war, ber ihn wieder zu mir und meinen Anschauungen heranzog. Da bies nicht bloß zu Unterhaltungen und gemäch= lichen Diskuffionen führte, fondern unfere beiberfeitige große Reizbarfeit sehr oft die heftigsten Explosionen veranlagte, so ge= ichah es mitunter, daß er, mit bebenden Lippen, hut und Stock ergriff und ohne Abschied hastig davon ging. Es war nun hübsch, daß er andren Tags sich gewiß pünktlich zur Abendstunde wieder einstellte, und wir beibe vollständig des Gefühles maren, als wenn gar nichts zwischen uns vorgefallen sei. Nur wenn ihn gemiffe leidenvolle forperliche Buftande gur vollfommenen Gin= schliehung für längere Tage bestimmten, war es schwer bei ihm vorzukommen, weil er ganz wütend werden konnte, wenn man ihn nach seiner Gesundheit frug; es gab bann ein einziges Mittel ihn in aute Stimmung ju berfeben: es mußte nämlich erflart werben, man habe ihn aufgesucht um einen Freundschaftsbienst von ihm zu erbitten; wo er bann, völlig angenehm überrascht, sich nicht nur zu jeder Gefälligkeit fogleich bereit zeigte, sondern auch eine wirklich heitere und wohlwollende Miene annahm.

Höchst auffallend stach nun neben ihm der Musiker Wilshelm Baumgartner ab: ein luftiger, lebensfroher Bruber, ohne jede Neigung zur Konzentration, der gerade so viel Klavierspielen gelernt hatte, um einen guten Lehrer für so viel Stundengeld, als er gerade gebrauchte, abzugeben, recht warm und sinnig für etwas Schönes, wenn es sich nur nicht zu hoch ver-

lor, empfand; ein treues gutes Berg, ber außerbem für Sulger auch großen Respett hatte, leider aber bem Sange zur Aneibe daburch nicht entwöhnt werden konnte. — Aukerdem hatten fich schon von der ersten Zeit her noch zwei Freunde dieser bei= ben, der tuchtige und ehrenwerte damalige zweite Staatsichreiber Sagenbuch, und ein sonderbar gutmütiger, aber geistig nicht eben fehr begabter, und beshalb von Sulaer nicht immer besonders schonungsvoll behandelter. Abvokat und damaliger Rebatteur ber "Eidgenöffischen Zeitung" Bernhard Sphri, gesellt. - Alexander Müller, welcher burch häusliche Ralamität, körperliche Leiden, und handwerksmäßiges Stunden= geben immer mehr in Beschlag genommen war, verschwand bald aänzlich aus unfrem Umgange. — Zu einem Musiker Abt fühlte ich, trot seiner "Schwalben", mich nicht hingezogen; auch verließ er uns balb, um in Braunschweig glänzende Rarriere zu machen.

Nun war aber von außen, namentlich burch die politischen Schiffbrüche, ber Züricher Gefellschaft allerhand Bereicherung zugeführt worden. Bei meiner Zurückfehr im Januar 1850 traf ich bereits ben, burgerlich nicht uneleganten, aber ziemlich langweiligen Abolf Rolatschet: er fühlte fich jum Redigieren berufen, und hatte eine "Deutsche Monatsschrift" ge= gründet, welche ben in der letten Bewegung äußerlich Besiegten das Feld zur Fortsetzung des Kampfes auf bem inneren Gebiete bes Geistes eröffnen sollte. Kaft schmeichelte es mir, daß ich von ihm als Schriftsteller beachtet wurde, ba er dabei blieb, einem solchen Vereine geistiger Rräfte, wie ihm durch seine Unter= nehmung eine Grundlage gegeben werden follte, dürfte "eine Potenz wie die meinige" nicht fehlen. Ich hatte ihm bereits von Paris aus den Auffat über "Runft und Klima" zugeschickt, jest nahm er willig auch einige größere Bruchstücke aus bem noch unveröffentlichten "Oper und Drama" auf, welche mir burch ihn auch sehr anständig honoriert wurden. Dieser Mann ist mir noch immer in Erinnerung als die einzige Erfahrung von einem taktvollen Redakteur; er gab mir das Manuskript einer Rezension meines "Runftwert ber Butunft" von einem herrn Palleste zur Ginficht, und erklärte mir, ohne meine beson= bere Einwilligung, die er jedoch teineswegs von mir anspreche, sie nicht abdrucken laffen zu wollen. Da ich fand, daß biefe

oberflächliche, ganglich verständnislofe und doch im hoffartigften Tone verfagte Besprechung, wenn fie gerade in diefer Zeitschrift erschien, mich jedenfalls zu einer, burch wiederholte Ausführuna meiner wirklichen Thefen umftandlichen und ermudenden Erwiderung veranlaffen mußte, ich aber hiergegen im höchsten Grabe abgeneigt war, fo ließ ich es bei Rolatichet's Ent= fclug, bas Manuffript seinem Berfaffer ju anderweitigem Abbrud zu empfehlen. — Dagegen lernte ich an Rolaticheis Seite in Reinhold Solger einen wirklich ausgezeichneten und intereffanten Menschen tennen; da feinem etwas unruhigen und abenteuerlichen Wesen bas Eingepferchtsein in die kleine enge Züricher Schweizer-Welt unerträglich murbe, verließ er uns balb, und ging nach Nordamerika, bon wo aus ich noch bon seinem herausforderndem Auftreten mit Borlefungen über die europäischen Berhältniffe hörte. Gewiß mar es Schabe, daß dieser talentvolle Mann nicht dazu tam, durch bedeutendere Ar= beiten sich bekanntzumachen; was er in der kurzen Zeit seines Buricher Aufenthaltes für unfere Monatsschrift ichrieb, gehörte offenbar zu bem Vorzüglichsten was jemals auf diesem Felbe bon einem Deutschen geleistet worden ift.

Im neuen Jahre 1851 gesellte fich zu diesen auch Georg herwegh, welchen ich eines Tages zu meiner Aberraschung in Rolatschets Wohnung antraf. Die Schicffale die ihn für jest nach Zürich führten, wurden mir erft später in etwas wiberwärtig an mich herantretender Geftalt bekannt; für jest gab fich Berwegh in einer gewiffen ariftotratischen Saltung als fein gewöhnter, üppiger Sohn feiner Zeit, dem namentlich einige ftets in feiner Rede einfließende frangofische Interjettionen ein sonderbar vornehmes, wenigstens verwöhntes Un= seben verliehen. Doch maren sein Außeres, sein lebhaft funkeln= bes Auge, und die Freundlichkeit seines Benehmens, recht wohl geeignet, einen anziehenden Eindruck auszuüben. Ich fand mich fast geschmeichelt, als er gern die Einladung zu meinen bäuerischen Abendzusammenkunften annahm, welche allerdings einige Male, als Bulow noch fie musikalisch belebte, sich ziemlich artig ausnehmen mochten, wogegen andrerseits mir allerdings gar nichts geboten wurde. Mis ich zu Borlefungen aus meinen Manuftripten schritt, behauptete meine Frau, daß Rolat= ich et eingeschlafen wäre, und Sermegh babei fich nur ihren

Bunfch habe schmeden laffen. Als ich späterhin "Oper und Drama" in awölf verschiedenen Abenden, wie ich erwähnte, meinen Züricher Freunden und ihren Bekannten vortrug, blieb Berwegh aus, weil er fich nicht unter biejenigen mischen wollte, für die so etwas nicht geschrieben wäre. Doch belebte sich allmählich mein Umgang mit ihm, wozu nicht nur meine Achtung bor einem furglich noch fehr gefeierten Dichtertalente, sondern auch die Wahrnehmung der wirklich garten und feinen Begabung eines wohlgebilbeten Geiftes beitrugen. wahrte endlich an Serweah felbst bas Bedürfnis nach mei= nem Umgange. Daß ich hierbei es immer nur zu den Berührungen der tieferen und ernfteren Intereffen, welche mich fo leibenschaftlich einnahmen, kommen ließ, schien eine veredelnde Teilnahme an biefen felbft bemjenigen hervorzurufen, ber feit bem schnellen Gewinne feines Dichterruhmes, ju feinem großen Nachteile sich so fehr nur in den, seinem ursprünglichen Na= turell so gang abliegenden, Außerlichkeiten einer trivialen Kasson verloren hatte. Sierzu mochte die wachsende Bedrängnis seiner Lage, welche er bisher immer noch nach gewiffen Unsprüchen auf Glanz beurteilen zu muffen geglaubt hatte, viel beitragen. Rurg, ich fand an ihm querft ben feinen, sympathischen Berstand für meine gewagtesten ibealen Entwürfe und Ansichten, und ich mußte ihm balb Glauben schenken, wenn er mir bersicherte, daß er nur noch mit meinen Gebanten fich beschäf= tigte, auf welche gewiß niemand so innig sich einließe, als er.

Neue Nahrung erhielt dieser innigere und gewiß nicht unzarte Verkehr durch die Mitteilungen, die ich Her wegh balb über eine neue bramatische Dichtung machte, mit welcher ich mich im nahenden Frühjahre beschäftigen durfte. Die von List im Spätsommer des vergangenen Jahres in das Werkgeste Aufsührung des "Lohengrin" auf dem weimarischen Theater, hatte Folgen gehabt, wie sie bisher von Aufführungen mit so beschränkten Mitteln unmöglich zu erwarten gewesen waren. Diese konnten nur das Ergebnis des Etsers eines so mannigsach reich begabten Freundes wie Liszt seine. Lag es außer seiner Macht, dem weimarischen Theater schnell Sänger von der Bedeutung zuzusühren, wie sie für den "Lohengrin" genügt hätten, und mußte er nach vielen Seiten der Darstellung hin mit der bloßen Andeutung des Gesorderten sich begnügen,

so ließ er es nun seine Sorge sein, diese Andeutungen in geist= voller Beise zum Berftandnis zu bringen. Bunachst fette er selbst einen ausführlichen Bericht über die Erscheinung des "Lohengrin" auf: selten hat wohl die schriftliche Besvrechuna eines Runftwertes biefem fo aufmerklame und im voraus bis zu enthusiastischer Aberzeugung bestimmte Freunde gewonnen. als die bis in die garteften Details fich erstreckende Abhandlung Lifats über ben "Lohengrin". Rarl Ritter zeichnete sich auf bas vorteilhafteste baburch aus, daß er eine aanz vor= zügliche beutsche Abersehung des französischen Originals lieferte. welche in der "Illuftrierten Zeitung" junächst veröffentlicht Balb barauf gab Lifat sein, durch eine ähnliche Abhandlung über ben "Tannhäuser" bereichertes Original auch in französischer Sprache heraus, und diese Broschüre war es, welche seit jener Zeit für lange bin, namentlich im Auslande, eine oft überraschend mir entgegenkommende Teilnahme und eine ge= nauere Kenntnis jener Arbeiten, als wie fie durch mangelhafte Einsicht in die Rlavierauszüge gewonnen werden konnte, er= Fern davon, hiermit fich zu begnügen, mußte Lifat nun aber auch immer neue intelligente Rräfte von außen zu ben weimarischen Aufführungen meiner Opern herbeizuziehen, um dicieniaen, die richtig zu hören und zu sehen imstande waren. mit freundlicher Gewalt auf dieselben aufmerksam zu machen. War ihm seine gute Absicht mit Frang Dingelstebt nicht eigentlich gelungen, da diefer mit offenbarem Widerwillen fich nur zu einem sehr konfusen Berichte über den "Lobengrin" in der "Allgemeinen Zeitung" anließ, so scheint es seiner begeisternden Beredsamkeit doch vollständig gelungen zu sein, A dolf Stahr in entscheidender Beise für mein Bert einzunehmen. ausführliche Besprechung meines "Lobengrin" in ber Berliner "National-Zeitung", welche meinem Werke eine große Bebeutung vindizierte, blieb ersichtlich nicht ohne nachhaltigen Eindruck auf das deutsche Publikum. Auch in den engeren Kreisen der svezifischen Musiker scheint es nicht unwichtig eingewirkt zu haben, daß Robert Frang, ebenfalls von Lifat faft ge= waltsam zu einer Aufführung des "Lohengrin" herbeigezogen, in unverkennbar begeisterter Beise barüber sich vernehmen ließ. Rach vielen Seiten bin wirften biefe Belfviele anregend, und eine Zeitlang ichien es, als ob wirklich die fonft fo ftumpffinnige

musikalische Presse sich energisch fördernd mit mir befassen wollte. Bas diefer Bewegung fehr bald, und für immer, eine ganglich verschiedene Richtung geben follte, werde ich in kurzem Bu erwähnen Beranlaffung finden; für jest faßte Lifat aus all den freundlichen Wahrnehmungen den Mut, mich zu wei= terem Vorgeben in meiner nun bereits feit mehreren Sahren unterbrochenen, produktiven Tätigkeit zu veranlaffen. mit dem "Lohengrin" zustande gekommen, so getraute er sich nun auch ein wohl noch fühneres Wagnis zu bestehen, und for= berte mich auf, mein Gebicht von "Siegfrieds Tob" für Beimar in Mufit zu fegen. Auf feinen Antrieb mußte ber Intendant bes weimarischen Theaters, Herr von Ziegefar, im Namen bes Großherzogs mir ein völliges Engagement hierfür an= tragen: ich sollte die Arbeit in Jahresfrist beendigen, und da= für während dieser Zeit 500 Taler ausgezahlt bekommen. -Sonderbar war es, daß der Herzog von Roburg, etwa um dieselbe Beit, ebenfalls burch Lifat, mich gegen eine Bab= lung von 900 Talern zur Instrumentation einer von ihm zu fomponierenden Oper auffordern ließ, und zwar wollte mein großmütiger Arbeitsbesteller es sogar übernehmen, trot meiner Lage als Geächteter, mich in sein Schloß nach Roburg kommen zu lassen, wo ich mit ihm, dem Komponisten, und Frau Birch = Bfeiffer, der Dichterin, eingeschloffen, das neue Wert forbern follte. Lifat erbat von mir natürlich fich weiter nichts als einen anftändigen Vorwand zur Ablehnung dieses Antrags, wofür er aber doch für gut hielt, mir körperliche und geiftige Berftimmung anzuraten. Später erzählte mir noch mein Freund, daß den Herzog zu dem Bunsche meiner Mitwirfung an seiner Bartitur namentlich meine gute Anwendung der Bo= saunen bestimmt habe; als er hierfür von & i fat die Mitteilung meiner Maximen sich erbat, habe ihm dieser erwidert: das Besondere hierbei ware, daß, ehe ich für die Posaune schriebe, mir immer etwas einfiele.

Dagegen sühlte ich mich nun sehr angezogen, auf das weimarische Anerdieten einzugehen. Noch ermüdet von meiner angestrengten Arbeit an "Oper und Drama", angegriffen von so manchem, was mein Gemüt kummervoll betraf, sehte ich mich seit langer Zeit zum ersten Male wieder an meinen, aus der Dresbener Katastrophe geretteten Härt elschen Flügel, um zu vers

suchen, wie ich mich zur Komposition meines schwerwiegenden Helbendramas anlassen murbe. Ich entwarf in flüchtiger Stizze die Musik zu dem in iener ersten Kassung nur andeutend auß= geführten Gesange ber Nornen; als ich auch Brünnhilbes erfte Unrede an Sieafrieb in Gefang überfette, entfant mir aber bald aller Mut, da ich nicht umbin konnte mich zu fragen. welche Sangerin im nachsten Jahre diese weibliche Belbengestalt in das Leben rufen sollte. Da fiel mir denn meine Nichte Nohanna ein, welche ich früher in Dresben, so mancher schönen äußeren Begabung wegen, ungefähr für diefe Rolle mir ge= dacht hatte. Diese hatte nun in Samburg ihre Brimadonnen= Rarriere angetreten, und nach allen Berichten, die ich über fie erhielt, und namentlich auch aus dem Benehmen, welches fie mit ihrer Familie gegen mich recht ungeniert annahm, hatte ich gu schließen, daß jede meiner noch fo bescheibenen Soffnungen auf ihr Talent für mich verloren gegangen fei. Dagegen hatte ich das andere Unglud, daß eine zweite Dresdener Brima=Donna, Mme. Gentiluomo=Spaker, welche einst Marschner zu Donizettischen Dithhramben begeistert hatte, als Stellvertreterin Sohannas unaufhörlich mir vor die Phantafie trat: so daß ich einst wütend vom Rlaviere aufsprana und erklärte, für folche Steifrode nichts mehr ichreiben zu mol-So wie ich in meinen Gedanken mich mit dem Theater nur in irgendwelche Berührung wieder gebracht fah, faßte mich ein ganz unbeschreiblicher Unmut, welchen ich für jett in keiner Beise zu bewältigen vermochte. Fast beruhigte es mich zu ge= wahren, daß an meiner großen Berftimmung forperliches Abelbefinden einen Anteil haben möge. Ich wurde nämlich in diesem Frühjahre durch einen Hautausschlag überrascht, welcher sich über den gangen Leib ausdehnte. Mein Argt verordnete mir dagegen Schwefelbaber, welche ich bes Vormittags regel= mäßig anzuwenden hatte. So sehr diese Kur meine Nerven auf= regte, und infolgedeffen mich später dur Ergreifung der radikal= ften Mittel für meine Gefundheit veranlagte, wirkte boch für jett die regelmäßige vormittägige Bromenade nach ber Stadt und zurück, beim frischen Erblühen des Mais, zunächst erheiternd auf meine Gemutsftimmung. Sch tonzipierte ben "jungen Siegfried", welchen ich als heroisches Luftspiel ber Tragödie "Siegfrieds Tod" ergänzend voransschicken wollte.

bieser Empfängnis hingerissen, suchte ich mich sogleich auch zu überreben, daß dieses Stück leichter aufzusühren sein würde, als jenes ernst gewaltige. In diesem Sinne teilte ich List mein Borhaben mit, und bot der weimarischen Intendanz, für ihre nun ernstlich von mir anzunehmende Jahressubvention von 500 Talern, das neu zu verfassende Gedicht und die musikalische Komposition eines "jungen Siegfried" an. Ohne Zögern ward hierauf eingegangen, und ich zog mich nun in das, voriges Jahr von Karl Kitter verlassene, Dachstüden zurück, um, zwisschen Schwesel und Mai, das in meinem frühesten Plan bereits enthaltene Gedicht des "jungen Siegfried" in bester Laune und in kurzer Zeit auszusühren.

Ich muß nun ber innigeren Freundesbeziehungen gedenten, welche ich feit meinem Fortgange von Dresden mit Theodor Uhlig, bem jungen Musiker bes Dresbener Orchesters, beffen ich bereits früher gedachte, unterhalten hatte, und welche mit ber Zeit bis zu einem wahrhaft ergiebigen Berhältniffe fich ftei= Sein selbständiger, sogar etwas schroffer Sinn hatte sich, sowohl burch Teilnahme an meinem Schicksale, als burch ein sehr eingehendes Berftändnis meiner Schriften, gur warm= ften, ja fast unbedingten Ergebenheit für mich gebildet. Auch er hatte zu ben Besuchern ber "Lobengrin"=Aufführung in Bei= mar gehört, und mir einen fehr berftandigen Bericht barüber zugesandt. Da ber Musikhandler Sartel in Leipzig auf mein Unerbieten, den "Lohengrin" herauszugeben ohne mir Honorar bafür zu zahlen, gerne eingegangen war, überwies ich auch Uhlig die Abfassung des Klavierauszugs. Hauptsächlich aber hielten uns die theoretischen Fragen, welche ich mit meinen Schriften angeregt, durch eifrige Korrespondenz in Berbindung. Mich rührte es fast an ihm, daß er, den ich schon seiner Bildung nach doch nur als reinen Musiker nehmen konnte, auf die Ten= benzen, welche viel allgemeiner gebilbet erscheinende Musiker als ihren spezifischen Runftausübungen gefährlich bis zur Berzweiflung erschreckten, eben weil er fie mit klarem Berftanbe erfaßt hatte, bolltommen zuftimmend einging. Er hatte für ben Ausdruck dieser Abereinstimmung alsbald auch die literarische Fähigkeit gewonnen, und bezeugte diese in einem vortrefflichen größeren Auffate über die Instrumental-Mufit, welcher in Rolatichet & Deutscher Monatsschrift veröffentlicht murde.

Außerdem teilte er mir aber auch eine, bis jett noch Manustript gebliebene, streng theoretische Arbeit über die musikalische Thema= und Sat-Bilbung mit. Diefe zeugte bon einer ebenfo orial= nellen Auffaffung, als gründlichen Erforschung bes Berfahrens Mogarts und Beethovens, namentlich in ihrem höchft charafteristischen Unterschiede, und schien mir, bei ihrer erschöp= fend ficheren Ausführlichkeit, volltommen geeignet, die Grundlage einer neuen Theorie ber höheren mufitaliichen Settunft zu bilben, welche burch das geheimnisvollfte Berfahren Beethovens erklärt, und zu einem faglichen Shiteme ber weiteren Unwendung ausgearbeitet werden durfte. Seine Auffate hatten ben Berausgeber der "Reuen Zeitschrift für Mufit", Frang Brenbel, mit gutem Inftinkt auf Diefen ausgezeichneten jungen Mann aufmertsam gemacht. Bur Mitarbeit an seinem Blatte aufgefordert, mard es Uhlig bald leicht, Brendel ganglich aus feiner bisher unentschiebenen Saltung gu reißen, und ihn, der es im gangen stets ehrlich und ernstlich meinte, mit Bestimmtheit und für immer berjenigen Seite auguwenden, melde von jest an bald als eine sogenannte "neuere Richtung" in der musikalischen Welt Aufsehen zu machen begann. ich fand mich nun veranlaßt, in diesem Sinne der Zeitschrift einen verhängnisvollen Beitrag zu widmen. Ich hatte bemerkt, daß hier öfter mit den gehäffig klingenden Schlagwörtern "jubische Melismen" "Spnagogenmusit" und ähnlichen, umgegan= gen worden war, ohne daß hiermit etwas anderes als nichts= fagende Aufreizungen sich zu erkennen gegeben hatten. reizte es nun, das Thema der Einmischung der modernen Ruben in die Musit, und ihres Ginflusses auf diefelbe, näher zu betrachten, und die charafteristischen Merkmale bieses Phä= nomens zu bezeichnen. Ich tat dies in einem größeren Aufsate: "Das Judentum in der Musik". Obwohl ich nicht ge= sonnen war, gegen Nachfrage mich als den Verfaffer besselben zu verleugnen, hielt ich es doch für nühlich, mich zunächst mit einem Pseudonym zu unterzeichnen, um hierdurch zu vermeiden, daß die von mir sehr ernstlich gemeinte Angelegenheit sofort in bas rein Berfönliche verschleppt, und baburch ihre mahre Bebeutung verdeckt murde. Das Aufsehen, welches dieser Artikel machte, ja der wahre Schrecken den er verbreitete, burften taum mit einer ähnlichen Erscheinung zu vergleichen sein. Die un=

erhörten Anfeindungen, welche ich bis auf den heutigen Tag von ber fämtlichen Zeitungspreffe Guropas erfahren habe, können einzig demjenigen verständlich werden, welcher jenen Artifel und fein schredliches Aufsehen zu seiner Zeit beachtet hat, und nun sich vergegenwärtigt, daß alle Zeitungen Europas fast aus= ichlieflich in ben Sanden ber Juden find, mogegen biejenigen nie klar sehen werden, welche den Grund dieser ununterbroche= nen gehäffigen Verfolgung etwa nur in einer theoretischen ober praktischen Abneigung gegen meine Ansichten ober künstlerischen Arbeiten suchen zu muffen, glaubten. Zunächst brachte bas Er= scheinen diefes Auffates einen Sturm über ben gang unbefangenen, und feiner Tat fich taum bewußten Brendel, welcher bald in eine Verfolgung, die auf Vernichtung abgesehen war, ausging. Ein anderes unmittelbares Ergebnis mar es, daß von jett an selbst die wenigen, welche bisber durch Lisat für mich sich zu erklären veranlaßt worden waren, in sicheres Schweigen, endlich wohl felbit in eine feindselige Saltung fich guruckzogen, da für alles, was sie in ihrem eigenen Interesse unternehmen mochten, es ihnen ratfam dunken mußte, ihre Abwendigkeit von mir nachweisen zu können. Defto treuer und entschiedener hielt nun aber Uhlig zu mir; er fraftigte Brendels gabmeren Ginn zur Ausdauer, und half ihm fortwährend durch, teils gediegene, teils wißige und scharf treffende Beitrage für feine Zeitung. Ra= mentlich faßte er fogleich einen Sauptgegner, den bon Ferdi= nand Siller in Roln geworbenen Berrn Bifch off, welcher für mich und meine Freunde bie Bezeichnung "Butunftsmufiter" erfunden hatte, scharf in das Auge, und geriet mit ihm in eine länger andauernde, ziemlich ergötliche Polemit. Die Grund= lage bes, bis zum europäischen Standal allmählich angewach= senen, Problems der sogenannten "Zutunftsmusit", eine Bezeichnung, welche Lifzt fehr bald mit guter und ftolzer Laune akzeptierte, war nun gelegt. Wohl hatte ich durch den Titel mei= nes Buches, "Das Runftwert der Butunft", zu jener Erfindung die eigentliche Veranlaffung gegeben; zum völligen Schlachtruf ward die Bezeichnung jedoch erft erhoben, seitdem "Das Juden= tum in ber Musit" alle Schleusen ber Wut über mich und meine Freunde geöffnet hatte. — Erst in die zweite Hälfte dieses Jahres fällt das Erscheinen meines Buches "Oper und Drama", welches, soweit es überhaupt von den herrschenden Musikern nur

eigentlich beachtet werden konnte, natürlich nicht wenig dazu beitrug, die gegen mich ausgebrochene But zu nähren; jedoch nahm sie von da ab mehr den Charakter der Tücke und Versleumdungssucht an, da die Bewegung nun durch einen großen Kenner in solchen Dingen, Herrn Meher beer, in ein planmäßiges System gebracht wurde, welches er, von jetzt an dis an sein seliges Ende, mit sicherer Hand in Ausübung erhielt.

Noch in ber erften Beit bes offenen Butgeschreies, in welcher wir uns jest befanden, hatte Uhlig nun bereits auch eben biefes "Oper und Drama" tennen gelernt. Ich hatte ihm näm= lich babon bas Original-Manustript geschenkt; ba es zierlich in Rot eingebunden war, verfiel ich barauf, als Widmung, im Gegenfate ju bem Goetheichen "Grau, mein Freund, ift alle Theorie", einzuzeichnen: "Rot, mein Freund, ift meine Theorie". Auch über diese Mitteilung entstand eine für mich anregende und mahrhaft erfreuliche Korrespondenz mit dem jungen, schnell und scharf eindringenden Freunde, und ich hatte nun bas herzliche Verlangen, nach Ablauf voller zweier Jahre ber Trennung, ihn wiederzuseben. Meiner Ginladung zu entsprechen war für ben armen, taum jum "Rammermufitus" beftellten Geiger, keine geringe Angelegenheit; doch suchte er freudig alles ju überwinden, und fündigte mir für die ersten Tage des Juli feine Besuchsreise an. Ich beschloß ihm bis Rorichach am Bodenfee entgegenzugehen, um ihn von da aus auf bem Bege eines Schweizer-Ausfluges bis Bürich zu geleifen. Ich felbst machte mich schon auf angenehmen Umwegen burch bas Tog = genburg, in altgewohnter Beife zu Fuße auf. und erfrischt gelangte ich auf diese Urt nach St. Gallen, wo ich nun Karl Ritter, nach Bulows Fortgang in sonder= barfter Abgeschiebenheit allein zurudgeblieben, aufsuchte. Grund feiner Ginfamteit tonnte ich nicht wohl erraten, obichon er mir bon seinem angenehmen Umgange mit einem St. Baller Musiter, Greith, erzählte, von bem ich später nie wieder etwas vernahm. Noch gang ermüdet von der Anftrengung meiner Fuß= reise, konnte ich mich boch nicht enthalten bem äußerft intelligenten, und mit schnellfter Faffungstraft begabten, jungen Freunde mein foeben vollendetes Manuftript ber Dichtung bes "Jungen Siegfried" als meinem erften Zuhörer borzulefen. Der Gindrud davon auf ihn erfreute mich fehr, und in bester Laune be= stimmte ich ihn nun, seine sonderbare Einsiedelei zu verlassen, und mit mir Uhlig entgegenzugehen, um dann gemeinschaftslich mit uns beiden über den Hohen Säntiszu längerem freundschaftlichem Aufenthalte nach Zürich zu wandern.

Der Anblick des erwarteten Gastes, als er in dem mir be= reits wohlbekannten Rorichacher Safen landete, erfüllte mich sofort mit Bangen für die Gefundheit des jungen Freundes, da seine Anlage zur Schwindsucht sofort zu erkennen war. zu schonen, munschte ich ber verabredeten Bergbesteigung zu entsagen, wogegen er mit Lebhaftigfeit auf der Ausführung der= selben bestand, da bergleichen Anstrengungen in freier Luft ihn nur von der verzehrenden Ermüdung durch den abscheulichen Geigerdienst erholen könnten. Nachdem wir zu drei das Appen= geller Ländchen durchwandert, machten wir uns denn nun wirklich zu der nicht unbeschwerlichen überschreitung des So= hen Säntis auf. Es war auch für mich das erstemal, daß ich im Sommer ein lang sich hindehnendes Schneefeld durch= fcritt. Auf ber fehr wilben Bobe, in ber Sennhutte unferes Führers angelangt, und durch eine äußerst frugale Kost ge= stärkt, galt es nun noch den einige hundert Fuß aufragenden steilen Felsenkegel, welcher die eigentliche Spipe des Berges bildet, zu besteigen. hier weigerte fich Rarl plöglich uns zu folgen; um ihn aus seiner Beichlichkeit aufzurütteln, sandte ich ben Führer gurud, welcher ihn auf unfer Bureden mit halber Gewalt zu uns zu bringen hatte. Da wir nun von Stein zu Stein an dem jähen Abhange hinauf klommen, bemerkte ich allerdings, wie übel ich getan hatte, Rarl zur Teilnahme an dieser gefahrvollen Besteigung zu nötigen. Offenbar machte ihn ber Schwindel völlig bewußtlos; er ftarrte wie ohne Sehfraft vor sich hin; wir mußten ihn durch unfre Stäbe zwischen uns ein= schließen, und jeden Augenblick glaubte ich ihn zusammen= brechen und hinabstürzen sehen zu müssen. Als wir auf der Spite anlangten, fant er ganglich ohne Befinnung zu Boben; und ich hatte nun zu empfinden, welche furchtbare Verantwor= tung ich mir zugezogen, da jest noch der gefährlichere Rüchweg du beschreiten war. Unter einer Beängstigung, die, während fie meine eigene Gefahr mir bolltommen berbarg, mir immer nur das Bild des im Abgrunde zerschmetterten jungen Freundes vorhielt, gelangten wir endlich doch gludlich wieder zur Senn=

hütte zurück. Da wir andren entschlossen blieben, den vom Kührer uns als nicht ungefährlich bezeichneten Singbstieg über ben jähen Abhang ber andren Seite bes Berges auszuführen, beftimmte ich nun, durch meine soeben ausgestandene unbeschreib= liche Bein wohl belehrt, den jungen Ritter, zunächst in der Sutte gurudzubleiben, den baldigft von uns gurudzusendenden Kührer zu erwarten, und mit diesem dann den durchaus unge= fährlichen Rudweg nach der Seite hin, von wo wir getom= men, anzutreten. Somit trennten wir uns hier, da er in seiner Richtung nach St. Gallen zurudgeben mußte, wir aber burch das schöne Toggenburger Tal des andren Tages nach Rappers= whl und dem Züricher See zur Beimkehr uns wandten. nach längeren Tagen entriß uns Rarl ber Sorge um ihn durch feine Ankunft in Burich, mo er kurze Zeit mit uns bereinigt blieb, dann aber bald sich losrife, vielleicht um nicht wieder in Bersuchung zu kommen, auf eine neue Gebirgsreise, die wir uns allerdings vorgenommen hatten, uns zu begleiten. fuhr von ihm erst wieder, als er einen längeren Aufenthalt in Stuttgart genommen hatte, wo er mit einem jungen Schau= spieler, mit dem er schnell befreundet worden war, in engem Um= gange lebend, fich wohl zu befinden schien.

Heralich erfreute mich nun meinerseits der vertraute Umgang mit bem fanften, und boch so mannlich fest gefinnten, außer= ordentlich begabten jungen Dresdener Kammermusikus, der mit seinem hellblonden Lockenkopfe und schönem blauen Auge auf meine Frau den Eindruck machte, als ob ein Engel bei uns eingekehrt sei. Für mich hatte seine Physiognomie außerdem bas Intereffante und, in Betracht feines Schicksales, Rührende, daß seine auffallende Ahnlichkeit mit dem damals noch lebenden Rönig Friedrich Auguft von Sachsen, meinem alten Gön= ner, mir das andrerseits zugekommene Gerücht zu bestätigen ichien, daß Uhlig der natürliche Sohn desfelben fei. Unterhaltend war es mir, durch ihn wieder Berichte über Dresden, das Theater und die dortigen musikalischen Zustände zu er= Meine Opern, bisher die Glorie berfelben, waren ganglich vom Repertoire verschwunden; vom Charafter des Urteils meiner ehemaligen Rollegen über mich gab er mir eine hübsche Notiz: als "Runft und Revolution" und das "Kunftwerk ber Rufunft" erschienen waren und besprochen wurden, hatte einer geäußert: "Na, ber kann auch lange machen, ehe er sich wieder Bum Rapellmeifter schreibt." Um die musikalischen Fortschritte Bu bezeichnen, erzählte er mir, daß Reiffiger, als er die früher von mir ausgeführte A=Dur=Symphonie zu dirigieren hatte, fich in folgender Beife aus einem ihm aufstoßenden Dilemma Die große Schluß-Entwickelung des letten Sates führt Beothopen hier bekanntlich durch ein unausgesett unter= haltenes Forte, welches er endlich nur noch durch ein sempre più forte steigert, aus: hier hatte nun Reiffiger, melther por mir bereits diese Symphonie dirigierte, bei ihm gunftig bunkender Gelegenheit ein piano eingeschaltet, jedenfalls um es boch mindestens zu einem crescendo bringen zu können; dieses hatte ich natürlich sofort wieder entfernt, und dafür dem Orchester anempfohlen, fortwährend mit der äußersten Rraft zu spielen. Da die Symphonie nun wieder in meines Vorgängers Sände kam, fiel es ihm doch beschwerlich, jenes unglückliche piano wieder zu restituieren, bennoch mußte er auch seine Autorität, die hierbei kompromittiert war, zu retten suchen; und so setzte er fest, daß statt forte "mezzo forte" gespielt werden sollte.

Am traurigsten betraf mich ganz besonders die Nachricht von der grenzenlosen Verwahrlosung meines unglückseligen Operneverlages unter dem Schuße des Hosmustalienhändlers Meser, welcher sich, da nur Geld darauf zu zahlen sei, wogegen gar nichts dafür einkäme, als von mir versührtes Opserlamm gebärdete. Dennoch verwehrte er sorgsam jeden Einblick in seine Bücher, indem er behauptete, daß er dadurch mein Eigentum rettete, welches außerdem, da all mein Vermögen konsisziert sei, der sofortigen Beschlagnahme versallen würde. — Angenehmer waren unsere Unterhaltungen über "Lohengrin", von welchem er den Klavierauszug nun beendigt hatte und bereits die Korrekturen des Stiches besorgte.

Nach einer neuen Seite hin gewann Uhlig einen für lange entscheibenben Einfluß auf mich burch seine enthusiastische Anpreisung des Wasserheilungssystems. Er brachte mir ein Buch hierüber von einem gewissen Rausse eine, welches mich namentlich durch seine radikale Tendenz, die etwas Feuer=bach sieh hatte, in sonderbarer Weise befriedigte. Die kühne Zurückweisung der ganzen medizinischen Wissenschaft mit

allen ihren Quackfalbereien, bagegen bie Anpreisung bes ein= fachsten Naturverfahrens durch methodische Anwendung des stär= tenden und erquickenden Wassers, gewann mich schnell zu leiden= schaftlicher Eingenommenheit. Es ward nämlich behauptet, dak jedes eigentliche Medikament nur insofern eine Wirkung auf ben Dragnismus haben könnte, als es Gift sei, und von diesem baher nicht affimiliert würde; es ward nachgewiesen, daß folche. burch lange Anwendung von Medikamenten siech gewordene Menschen bon bem berühmten Briefanit baburch geheilt worben seien, baf biefes im Rorper verhaltene Gift nach ber Saut getrieben, und burch biefe gur ganglichen Ausscheidung gebracht worden wäre. Run fielen mir fogleich die im bergangenen Frühjahr widerwillig von mir angewandten Schwefel= bäder ein, und meine fortwährend ungemein starte Reixbarkeit schrieb ich, zum Teil wohl nicht mit Unrecht, dieser Rur zu. Diefen gulett empfangenen, und allen feit langer Reit mog= lichst aufgenommenen Giftstoff bon mir auszutreiben, um burch ausschliefliches Wasserregime mich zu einem rabital gesunden Ur-Menschen umzuschaffen, ward nun für lange Zeit die Angelegenheit, welche mich mit steigender Leidenschaftlichkeit be= schäftigte. Uhlig selbst behauptete, burch streng eingehaltenes Wasserregime gewiß zu sein, seine eigene Gesundheit bolltom= men fräftigen zu können. Auch mein Glaube hieran wuchs täglich. — Mit Ende Juli traten wir eine Wanderung burch ben inneren Teil ber Schweis an, bon Brunnen am Biermalbstätter See gingen wir über Be den rieb nach En gel= berg, und überschritten von dort die wilde Surenen = Ed. bei welcher Gelegenheit wir auch erträglich über den Schnee zu rutichen lernten. Bei Aberschreitung des hohen Gebirgflüß= chens traf Uhlia jedoch das Ungemach, in das Wasser zu fallen: meine Beforgnis über bie Folgen hiervon verscheuchte er sogleich durch die Versicherung, daß dies ein sehr wohltätiges Ererzitium zur Fortsetung seiner Rur fei: Die Rötigung zum Trodnen seiner Rleider und Basche sette ihn nicht in die geringste Verlegenheit, da er diese ruhig an der Sonne ausbreitete und mahrenddem eine, wie er behauptete, fehr wohltätige Bromenade, mit nactem Leibe, in freier Luft ausführte. Wir unterhielten uns mährenddem über wichtige Brobleme der Themen= Bilbung Beethovens, bis ich mir ben Scherz machte, ihn

für einen Augenblick durch die Nachricht aus der Fassung zu hringen, daß ich dort hinter ihm ben Sofrat Carus mit Gefell= schaft aus Dresden kommen sähe. So gelangten wir in heiter= fter Laune endlich in das Reuß-Tal bei Attinghausen. und manderten ani Abend noch bis Am ft eg, von wo aus wir am anderen Morgen, trot ber großen Ermübung, sofort noch hen Besuch des Maderaner = Tals ausführten. Dort ge= langten wir bis an den Süfi-Gletscher, von wo aus wir ben Blick in die erhabene Gebiraswelt, welche fich bort mit bem Töbi, abschließt, warfen. Um gleichen Sag wieber gurud nach Um ft e a gelangt, fühlten wir uns endlich boch hinreichend erichöpft, fo bag es mir gelang, meinen für ben andren Tag gur Besteigung des Rlausen = Basses im Schächen = Tal höchst aunstig gestimmten Freund hierbon abzubringen, und zur behaglichen Rückreise über Flüelen zu bewegen. Dem immer ruhigen, und höchst gelassenen jungen Manne sah ich wirklich feinerlei Erschöpfung an, als er mit Anfang bes Auguft feine Rückreise nach Dresben antrat, wo er allerdings die ihn mahr= haft bedrückende Lebenstraft nun baburch sich zu erleichtern hoffte, daß er die Direktion der Zwischenakt=Musik in den Schau= spielen, welche er mit fünstlerischem Sinne zu organisieren ge= bachte, zu übernehmen vorhatte, und badurch von dem eigent= lich beschwerenden und demoralisierenden Overn-Dienste Befreiung erhielt. Doch faßte mich große Betrübnis, als ich ihn au bem Bostwagen geleitete; auch ihn schien ein plögliches Bangen zu ergreifen; und wirklich saben wir uns jest zum letten Male.

Für jett blieben wir in der regsten Korrespondenz; da seine Briese mich immer angenehm unterhielten, und längere Zeit sast einzige Band für meinen Berkehr mit der Außenwelt bildeten, bat ich ihn immer, mir recht viel zu schreiben. Weil das Briesporto damals noch teuer war, und voluminöse Briese unster Kasse empfindlich sielen, geriet Uhlig auf den ingeniösen Gedanken, die Paket-Post für unsere Korrespondenz zu benützen; da aber nur Sendungen von bedeutenderem Gewicht durch diese expediert werden dursten, so erhielt eine alte deutsche übersetzung des "Figaro" von Beaumarch ais, welche Uhlig in einem ehrwürdigen Exemplare besaß, die eigentümliche Bestimmung, als Ballast sür unsere Briese zwischen uns hin und her geschieft zu werden; so daß denn allemal, wenn unsere

Schreiben gehörig angewachsen waren, dieses damit angekündigt wurde: "Heute bringt Figaro wieder Botschaft". — Zunächst erfreute Uhlig sich noch sehr an der Mitteilung an meiner Freund be", welche ich als Vorwort zu einer Herausegabe meiner drei Operndichtungen, "Der fliegende Holländer", "Tannhäuser" und "Lohengrin", sofort nach unsrer Trennung noch niederschrieb. Es belustigte ihn auch zu ersahren, daß ärtel, welcher dieses Buch gegen ein Honorar von 10 Louisedor zum Verlag angenommen hatte, sich gegen einige Stellen des Vorwortes, durch welche ich sowohl die Rechtgläubigkeit als den Staatsrespekt der Verleger affizierte, mit so entschiedener Protestation auflehnte, daß ich wirklich geneigt war, das Buch einem andren Buchhändler zu übergeben, die ich mich denn zur Nachgiebigkeit bewogen fühlte, und durch geringe Anderungen die beängstigten Gewissen beruhigte.

Mit diesem ziemlich umfangreichen Vorworte, welches mich ben Monat August über beschäftigt hatte, follte nun für jest und, wie ich hoffte, für immer mein Ausflug in bas literari= sche Gebiet geschlossen sein. Sobald ich aber ernstlich an die Aufnahme der Komposition des für Weimar bersprochenen "Jungen Siegfried" dachte, befiel mich immer wieder ein schwermütiger Zweifel, den ich sogar als wirklichen Wider= willen gegen diefe Arbeit empfand. Unklar über ben Grund dieser inneren Verstimmung, geriet ich darauf, ihn in meinem Gefundheitszustande zu suchen; und so beschloß ich benn eines Tages, aus der von mir fo enthusiaftisch aufgenommenen Baf= ferheiltheorie zum prattischen Ernfte überzugehen, erkundigte mich nach einer nahegelegenen hybropathischen Anstalt, und er= öffnete meiner Frau, daß ich dieser Tage (es war Mitte Sep= tember) nach bem etwa brei Stunden entfernten Albis= brunn mich zurückziehen werde, um nicht eher wiederzukeh= ren, als bis ich ein rabital gefunder Mensch geworben wäre. Minna war über die Anfundigung meines Borhabens fehr erichroden, und glaubte barin eine neue Tenbeng gur Flucht bom Sause ersehen zu muffen. Ich gab ihr bagegen auf, für meine Rudtehr bie von uns gemietete neue, zwar fehr kleine, aber guf gelegene Wohnung im Barterre ber borberen Efcher = Säufer am Zeltweg, so behaglich wie möglich einzurichten, ba wir boch, ber großen Beschwerlichkeit bes

Minter-Aufenthaltes in der bisherigen entfernten Wohnung megen, nach ber Stadt uns gurudzugiehen beichloffen hatten. - Allgemein wurde mein Vorhaben, bei fo vorgerudter Sahreszeit eine Waffertur zu unternehmen, mit groker Berwunde= rung aufgenommen; boch gelang es mir sofort einen Leibens= gefährten zu werben. Mit Berwegh war mir dies durchaus nicht geglückt: bagegen hatte mir bas Schickfal in dem ehemali= gen sächsischen Garbeleutnant und früheren Geliebten Schröber-Devrient, Bermann Müller, einen biedren und zur Unterhaltung aufgelegten Genoffen zugewiesen. Beibehaltung feiner Stellung in ber fächfischen Urmee mar biefem unmöglich geworden, und wenn auch nicht wirklicher poli= tischer Flüchtling, so genoß er doch, da ihm in Deutschland jedes Fortkommen verschlossen war, und er sich nun zur Orien= tierung über einen neuen Lebensplan nach der Schweiz gewandt hatte, die gewisse Rücksicht als exilierter Batriot. Aus meiner ersten Dresbener Zeit ber ju fehr häufigem Umgang mit mir gewöhnt, fand er sich bald auch in meinem Saufe, wo ihn na= mentlich meine Frau sehr gerne sah, als stehender Familien= freund zurecht. Ich beredete ihn leicht, zur gründlichen Behandlung eines Leidens, welches ihn plagte, mir in wenigen Tagen nach Albisbrunn nachzufolgen. — Dort richtete ich mich nun, ba ich es auf einen burchgreifenden Erfolg abgesehen hatte, so vorteilhaft wie möglich ein. Die Rur selbst ward von einem Dr. Brunner, welchen meine Frau bei ihren Besuchen als "Wasserjuben", wie sie ihn nannte, balb gründlich zu haffen lernte, nach der herkömmlichen oberflächlichen Me= thobe betrieben; fruh um 5 Uhr jum Schwiten eingewidelt. nach einigen Stunden in ein endlich nur noch vier Grade Barme enthaltendes Bad gefturzt, worauf zur Erwarmung eine heftige Promenade burch ben balb eifig fich einstellenden Spat= herbst. Dazu Waffer-Diät ohne Wein, Raffee ober Tee, eine schreckliche Tischaesellschaft von lauter Inkurabeln, traurige Abende mit endlich hilfreich herbeigezogenem Whiftspiel, Fern= haltung jeder geistigen Arbeit, dazu machsende Anstrengung und Aberreizung ber Merven: dies war das Leben, in welchem ich neun Wochen aushielt, und von welchem ich eigentlich nicht eher ablassen wollte, als bis, wie ich erwartete, alle jemals genoffenen Meditamente auf meiner Saut erscheinen würden. Da ich selbst ben Wein für grundgefährlich hielt, so nahm ich an, ich müßte auch von den vergangenen Gastereien bei Sulzer noch in mir verbliebene unassimilierbare Substanzen zum Ausschwitzen bringen. Das höchst entbehrungsvolle Leben in einer dürftigen Kammer, mit harten Holzmöbeln, und all dem nüchternen Hausrate der bekannten Schweizer-Pensionen, erzeugte nun in mir zu seinem Gegensat die Sehnsucht nach einer besonders angenehmen und behaglichen Häuslichkeit, welche jetzt für lange Zeit zu einem, mit den Jahren sich immer mehr ausbildenden, wohl sast leidenschaftlichen Hange wurde. Meine Phantasie beschäftigte sich damit, wie ein Haus und eine Wohnung eingerichtet sein sollten, um meinen Geist für künstlerisches Produzieren angenehm und frei zu erhalten.

Sierzu gesellten sich Anzeichen für eine mögliche allmähliche Berbefferung meiner Lage überhaupt. Zu feinem Unglud schrieb mir Rarl Ritter von Stuttaart aus in die Bafferheilanstalt von seinen Brivatversuchen, ber Erfolge ber Baffer= tur sich, zwar nicht durch Baden, aber doch durch außerordent= lich vieles Trinken zu versichern. Ich hatte nun erfahren, daß bas übermäßige Waffertrinken ohne die Silfe der übrigen Behandlung höchit gefährlich wirken könne, und forderte jest von Rarl: er moge fich einer regelmäßigen Behandlung unterziehen, sich nicht weichlich von Entbehrung zurückhalten, und sofort zu mir nach Albisbrunn tommen. Wirklich gehorchte er mir fogleich, und tam zu meinem freudigen Erstaunen nach wenigen Tagen in Albisbrunn an. Zwar war er von gleichem Enthusiasmus für die raditale Shbropathie erfüllt, nur widerte ihn die praftische Anwendung sehr bald an: er polemisierte gegen die unverdauliche kalte Milch, da sie in der Natur, als Muttermilch, doch nur warm getrunken würde. Die Einpackun= gen und falten Bäber fand er aufregend, und munichte balb auf seine eigene Urt, hinter bem Ruden bes Arztes, fich auf eine angenehmere Weise selbst zu behandeln. Sierzu gehörte, daß er im nahen Dorfe elende Zuderbäckereien ausfindia machte; wenn er beim verborgenen Anfaufe berfelben betroffen wurde, machte ihn dies fehr bofe, und bald fühlte er fich in einer gezwungenen, ihn anwidernden Lage, welcher zu ent= fliehen ihn jedoch wieder das Ehraefühl abhielt. — Hier traf ihn run ploklich die Nachricht vom Tode eines reichen Ontels.

welcher auch jedem Gliede von Karls nächster Familie ein nicht unbedeutendes Vermögen hinterlassen hatte. Seine Muteter zeigte ihm und mir diese Verbesserung ihrer Vermögenseumstände mit der Erklärung an, daß sie nun auch in den Stand gesetz sei, mich regelmäßig mit der, früher von den beiden Familien Lausstell versorgen zu können. Somit trat ich für so lange, als ich dessen benötigt war, mit einer Jahresrente von 800 Talern in die Genossenschaft der Familie Ritter ein.

Diefe ebenfo erfreuliche, als neu ermutigende Wendung, brachte sofort den Entschluß, meinen ursprünglichen Entwurf der "Nibelungen" vollständig, und ohne alle Rücksicht auf Ausführbarkeit der einzelnen Teile auf unfren Theatern auszuar= beiten, in mir zur Reife. Sierzu war vor allen Dingen nötig, daß ich mich von meiner Verpflichtung von der weimarischen Theaterintendanz befreite. Bereits hatte ich von dem mir be= stimmten Honorare 200 Taler bezogen: Rarl jubelte, als er mir diese sofort zur Verfügung stellen tonnte um fie zurudzu= erstatten. Ich begleitete biefe Burudfendung an die weimarische Theaterintendanz mit der herzlichsten Anerkennung ihres Benehmens gegen mich, außerbem aber mit einem Brief an Lifat, in welchem ich ihm auf das allergenaueste mein großes Vorhaben, und die inneren Nötigungen dazu auseinan= berfette. Lifats Antwort verfündete mir nur feine Freude barüber, mich in ber Lage zu wissen, an eine so außerorbent= liche Arbeit geben zu können, und schien ben ganzen Blan, schon seiner überraschenden Ungewöhnlichkeit wegen, ganz mei= ner würdig zu halten. Run atmete ich auch wirklich auf: benn ber Gebante, felbft ben "Jungen Siegfrieb" fofort, in ber Weise und mit der Absicht, ihn alsbald mit den gänzlich unvor= bereiteten Kräften selbst bes besten beutschen Theaters zur Darstellung gebracht zu sehen, liefern zu sollen, war mir, seitbem ich eine ernstere Nötigung dazu übernommen hatte, als eine faum mehr zu verbergende Belügung über mich selbst vorge= fommen.

Fest ward nun auch mir der Wasserkur=Ausenthalt immer quälender; ich sehnte mich nach der Arbeit, und geriet darüber, daß ich mir diese hier versagen mußte, in eine zunehmende, endlich sogar bedenkliche Aufregung. Daß der Zweck meiner

Rur ganglich verfehlt, und fogar in eine fehr nachteilige Wir= tung umgeschlagen mar, fuchte ich mir zwar mit großer Sart= näckigkeit zu verbergen: Die radikalen Sekretionen waren zwar nicht eingetreten, dafür aber mein ganger Rörper in erschrecken= der Weise abgemagert. Ich hielt mich an Diefes Ergebnis. glaubte nun genug getan zu haben, um ichone Erfolge als Rachwirkung zu erwarten, und verließ Ende November die Anstalt, aus welcher Müller mir nach einigen Tagen nachfolgen, wo Rarl aber, um tonsequent zu sein, noch bis zum Eintritt einer ähnlichen schönen Wirfung, wie ich sie zu verspuren vor= gab, aushalten wollte. - In Zurich erfreute mich nun die Gin= richtung, welche Minna der, wenn auch fehr engen, neuen Stadtwohnung gegeben hatte. Gin großer und breiter Diman, etwas Teppich für den Fugboden, und mehrere andre Behaglichkeiten waren angeschafft worden; ich hatte in meinem Sinterzimmer über meinen ordinären Arbeitstisch von weichem Solz einen grünen Tuch=Teppich und leichte grünseibene Gar= binen ringsherum, burchgesett, welches mir und aller Welt außerordentlich gefiel. Diefer so garnierte Tisch, an welchem ich seitdem stets arbeitete, manderte nach Sahren mit nach Ba= ris, und ging, als ich biefes wieder verließ, an Blandine Dilivier, Lifgts älterer Tochter, über, welche ihn von da nach St. Tropez auf bas Landgutchen ihres Mannes ichaf= fen ließ, wo er, wie ich vernehme, heute noch sein Dasein friftet. -

Ich freute mich, meine Züricher Freunde in der, zu Besuchen auch ihnen bequemer gelegenen, neuen Wohnung wieder zu empfangen; nur verdarb ich ihnen für längere Zeit alle gastfreundschaftliche Unterhaltung durch meine leidenschaftliche Agitation für die Wasserdiät und die damit verdundene Polemik gegen Wein und andre narkotische Setränke. Für mich war hieraus eine neue Keligion entstanden: war ich z. B. von Sulzer und Herwischer Renntnisse rühmte, wegen der Unhaltbarkeit der Rausselcher Kenntnisse rühmte, wegen der Unhaltbarkeit der Rausselchen Theorie über die Gifteigenschaft des Weines in die Enge getrieben worden, so hielt ich mich nun an das nivralisch äfthetische Motiv, welches mich im Weingenuß ein schlechtes und barbarisches Surrogat für die nur durch die Liebe zu gewinnende ekstatische Stimmung erkennen ließ. Ich

behauptete nämlich, daß, was man im Weine suche, selbst wenn es nicht bis zum Erzeß getrieben wurde, doch die Tendens der Berauschung in sich schließe, somit einer ekstatischen Belebung her geiftigen Kräfte, welche jedoch nur berjenige Mann in mahr= haft veredelndem Sinne an fich erfahre, ber burch die Beraufchung ber Liebe biefe Seelenkräfte abnorm aufgeregt fühle. Dies führte denn überhaupt zu einer Kritit des modernen Berhält= nisses der Geschlechter zueinander, wozu ich namentlich durch hie Beobachtung der Absonderung der Männer von den Frauen. wie sie rohermeise in den Schweizerischen Gewohnheiten borlag, peranlakt murbe. Sulaer meinte, er habe gar nichts bagegen, sich durch Umgang mit Frauen berauschen zu laffen, nur "wo fie hernehmen und nicht ftehlen?" Serwegh wollte schon mehr auf meine Baradoren eingehen, nur meinte er, ber Wein habe gar nichts damit zu tun, und sei an und für sich ein ftärkendes Nahrungsmittel, welches sich andrerseits mit der Efstafe der Liebe fehr mohl vertruge, wie Unafreon bewiese. Bei näherem Einblick in meinen Zustand erhielten jedoch meine Freunde ihrerfeits Grund, über meine sonderbare und hartnädige Extravagang beforgt zu werden: ich war ausneh= mend blag und abgemagert, schlief äußerst wenig und verriet in allem eine beängstigende Aufgeregtheit. Bahrend mir ber Schlaf endlich fast ganglich abhanden tam, blieb ich jedoch babei, nie so heiter und gut aufgelegt gewesen zu sein wie jest, und feste in größter Winterfalte am fruheften Morgen meine talten Baber fort, zur Blage meiner Frau, welche mir zu der darauf nötigen Promenade mit der Laterne auf den Weg leuchten mußte.

In diesem Zustande traf mich die Ankunft der gedruckten Exemplare von "Oper und Drama", welche ich, mit einer ganz erzentrischen Freude daran, mehr verschlang als las. Großen Anteil an dieser übermäßig erregten Stimmung mochte das Bewußtsein haben, mit welchem ich mir sagen konnte, daß ich nun, nach jeder Seite hin, und selbst mit notgedrungener Anerkennung Minnas, meine vollkommene Losreißung von meiner disherigen so qualvollen Lausbahn als Kapellmeister und Opernkomponist durchgesetzt hatte. Keiner sorderte mehr von mir das, was vor zwei Jahren mich noch so unglücklich gemacht hatte. Ramentlich auch die nun dauernd mir zuge-

ficherte, zur Rot für mein Leben allein ausreichende Unterstükung durch die Kamilie Ritter, welche eben den Zweck batte, mich in vollkommen freier Tätigkeit zu erhalten, trug ihr lettes bazu bei, mir die Stimmung zu geben, in welcher ich jest mit mahrem Übermut auf alles, mas ich nun unternehmen wurde, blidte. Schienen meine Arbeitsplane für jest jede Moglichkeit auszuschließen, durch fie mit unfrer schlechten tunftleri= ichen Offentlichkeit mich in Berührung zu feten, fo begte ich im tiefften Innern doch teineswegs die Meinung, daß ich bamit etwa blok für das Bapier arbeitete. Nur sette ich voraus, daß in jener Offentlichkeit, wie in unfrem gangen sozialen Leben es fehr bald zu einem unermeklichen Umschwunge kommen werde; bem alsbann fehr schnell sich bilbenden neuen Zustande. und seinen wahrhaften Bedürfniffen, glaubte ich in meinen nun mit solcher Rücksichtslofigkeit entworfenen Arbeiten gerade den rechten Stoff zuzuführen, burch welchen plötlich ein ganz neues Berhältnis ber Runft gur Offentlichteit fich herausstellen follte. So fühne Erwartungen, über welche ich natürlich gegen teinen meiner damaligen Freunde mich eingänglicher ausspre= chen konnte, waren mir aus meiner Beurteilung ber bamaligen Weltlage entstanden. Das allgemeine Berungluden der poli= tischen Bewegungen hatte mich nämlich doch nicht irregemacht; vielmehr glaubte ich zu erkennen, daß, mas fie schließlich als so traftlos herausgestellt habe, eben nur ber nicht beutlich genug erkannte und ausgesprochene innere Grund berselben gewesen fei: als diefer stellte sich mir nun die soziale Bewegung bar, welche, trot ber politischen Rieberlage, feinegwegs an Energie verloren, sondern immer stärker sich ausgebreitet hatte. beurteilte ich das, mas mir bei meinem letten Aufenthalte in Baris zur Wahrnehmung gekommen war. Dort hatte ich unter andrem einer Bähler=Versammlung der sogenannten sozial= bemokratischen Bartei beigewohnt, beren ganze Haltung auf mich von großem Ginbrud geworben war; fie fand in einer probisorisch hergerichteten großen "Salle de la Fraternite" im Faubourg St. Denis ftatt, und war bon 6000 Männern besucht, deren würdiges Benehmen, fern von allem tumultuari= schen Wefen, mir einen fehr vorteilhaften Begriff von bem tonzentrierten und zuversichtlichen Bewußtsein biefer jüngften Bartei gab. Die Ansprachen ber Sauptredner der bamaligen

äußersten Linken ber "Assemblée nationale" überraschten mich sowohl burch ihren ungemeinen rhetorischen Schwung, als hurch die in ihnen sich kundgebende feste Zuversicht. Da nun diese wirklich extreme Partei sich durch alles, was gegen die herrschende Reaktion zur Opposition getrieben murde, allmählich immer mehr verstärtte, und alle früher nur "liberalen" Elemente den Bahlbrogrammen diefer sogenannten "Sozial= bemofraten" offen fich anschlossen, mar vorauszuseben, bak fie. weniaftens in Baris, bei den mit dem Sahre 1852 bevorfteben= den neuen Wahlen, namentlich bei der Neuwahl des Bräfiden= ten ber Republit, das entschiedene Übergewicht erhalten werde. Meine eigenen Annahmen hierüber wurden, wie befannt, auch pon gang Frankreich geteilt, und dem Sahre 1852 schien die Bedeutung eines unerhörten Umschwunges beigelegt werden zu mussen, wie dieser sehr sicher namentlich auch Gegenpartei befürchtet murbe, welche daher dem tommen= ben Buftande ber Dinge mit äußerstem Schreden entgegensah. Die übrige Lage ber europäischen Staaten, in welchen jeber Aufschwung mit geiftlosester Brutalität niedergehalten worden war, ließ ber Annahme Raum, daß eben diesem Buftande von feiner Seite lange Dauer zugesprochen werbe, und alles ichien gespannt auf die große, mit dem nächsten Sahre bevorstebende Entscheidung zu bliden. — Mit meinem Freunde Uhlig hatte ich, neben der Vortrefflichkeit des Waffertur-Shitems, auch diese bedeutende Weltlage besprochen: er, der aus den Dresdener Theater- und Orchester-Proben zu mir tam, fand es ungemein schwer, so fühnen Annahmen über eine heroische Wendung der menschlichen Angelegenheiten recht zu geben. Er versicherte mich, ich könne mir nicht vorstellen, wie erbarmlich die Menschen wären; doch betäubte ich ihn soweit, daß er das Jahr 1852 mit mir als ein mit großer Entscheidung schwan= geres in das Auge faßte. Hierauf bezog sich denn manches in unserer Korrespondenz, welche "Figaro" fleißig wieder ber= mittelte. Wenn wir uns über irgendeine Niederträchtigfeit zu beklagen hatten, rief ich ihm immer diese hoffnungs= und ver= hängnisvolle Fahreszahl zu, wobei meine Meinung sich unge= fähr dahin gestaltete, daß wir längere Zeit dem erwarteten Umsturze ruhig zuzusehen hätten, um bann, wenn alle nicht mehr wissen wurden, was zu tun sei, unsrerseits erft anzu=

fangen. Wie ernftlich biefer sonderbare Soffnungsbau in mir sich begründet hatte, vermag ich nicht recht zu ermeffen; daß an bem zuversichtlichen Abermute meiner Annahmen und Behauptungen die in bedenklichem Grade gesteigerte Aufregung meiner Nerven einen großen Unteil hatte, mußte mir jedoch allerdings bald zur Ginsicht tommen. Die Nachrichten vom Staatsstreiche bes 2. Dezember in Baris machten auf mich ben Gindruck des rein Unglaublichen: mahrend bie Welt erhalten werden zu sollen schien, ging sie mir gang ersichtlich unter. 218 sich ber Erfolg davon befestigte, und das, was vorher tein Mensch für möglich gehalten hatte, mit allem Unscheine ber Dauer fich be= grundete, wandte ich mich mit ber Gleichgultigfeit, wie von einem Geheimnisse bessen Ergrundung uns nicht der Mühe wert bunkt, von ber Erforschung diefer ratfelhaften Welt ab. Mit icherzhafter Reminiszenz an unfre frühere Hoffnung auf bas Jahr 1852, veranlagte ich nun für meine Korresponden? mit Uhlig, daß wir dieses Sahr als nicht eingetreten betrachten, und immerfort aus dem Dezember 51 datierten, welcher Monat auf diese Weise hierbei eine unerhörte Ausbehnung erhielt.

Bald bemächtigte sich meiner eine aukerordentliche Rieder= geschlagenheit, in welcher sich die Enttäuschung über den äu-Beren Berlauf der Beltgeschicke auf sonderbare Beife mit ber iebt bei mir eintretenden Reaktion gegen die Abertreibungen ber Waffertur in Bezug auf meinen Gefundheitszustand, zu= gleich zur Geltung brachte. Nach jener Seite zu erkannte ich nun die triumphierende Wiedertehr aller ber ernüchternden, jede höhere Soffnung ausschließenden Erscheinungen im Rultur= leben, von denen die Erschütterungen der letten Sahre uns für immer befreit zu haben schienen. Ich fagte bie Beit voraus, wo es bald wieder so elend bei uns hergehen murbe, bak ein ericheinendes neues Buch von Seinrich Seine als auf= regendes Ferment begrüßt murbe: als wirklich nach einiger Beit ber "Romancero" biefes, zulett ganz in Unbeachtung gefallenen Dichters mit dem vollen altgewohnten Aufsehen wieder die Fournale alarmierte, mußte ich laut lachen; wirtlich gehöre ich zu den, wahrscheinlich sehr wenigen, gebildeten Deutschen, welche dieses Buch, das übrigens viele Berdienste haben foll, nie aufgeschlagen haben. — Dagegen erhielt ich nun Ursache, meinem beängstigenden phhsischen Zustande eine ernstlichere Aufmerksamkeit zu widmen, welche mich für jett zu einer notgedrungenen gänzlichen Umkehr in meinem bisherigen

Verfahren gelangen ließ.

Diese Umtehr ging jedoch nur sehr allmählich, und unter besondrer Einwirkung meiner Freunde por sich. Der Rreis der= selben hatte fich mit dem Eintritte dieses Winters vermehrt, wiewohl Rarl Ritter, welcher acht Tage nach mir eben= falls bon Albisbrunn geflüchtet, und bann eine Rieberlaffung in meiner Rähe versucht hatte, alsbald nach Dresben sich mandte, da er in Zürich offenbar für seine Jugend zu wenig Unregung fand. Dagegen suchte eine in Burich feit kurzem niederaelaffene Familie Befendond meine Befanntichaft, wozu es in berfelben Wohnung ber "hinteren Gicherhäuser", in welcher ich meine erfte Züricher Niederlaffung versucht hatte. auf Anlag bes nach mir bort eingezogenen, von ber Dregbener Revolution her mir wohlbekannten Marichall von Bie= berftein, tam. Ich entsinne mich, an dem Abende dieser Gesellschaft meine bamalige unmäkige Aufgeregtheit in einer Distuffion mit dem Professor Dfenbruggen gang beson= bers zur Schau getragen zu haben: ich reizte biefen Mann über der Abendmahlzeit durch meine leidenschaftlich festgehaltenen Paradogen zu einem mahren Abscheu gegen mich auf, benn er vermied feitbem mit größter Angftlichkeit jede Begegnung mit mir. Meine hierbei angeknüpfte Bekanntschaft mit Befen = bond's erichlog mir zunächst bas freundliche Behagen eines Saufes, welches fich bor ben fonftigen Buricher Sausständen vorteilhaft auszeichnete. Herr Otto Befendond, um cinige Jahre junger als ich, hatte burch Teilnahme an einem großen New-Porter Seidengeschäft fich ein nicht unbedeutendes Bermögen erworben, und schien für seine Lebensentschlüffe sich ganglich nach ben Neigungen seiner, seit wenigen Jahren mit ihm vermählten jungen Frau zu richten. Beide stammten vom Niederrhein her, und trugen das freundliche blonde Gepräge bieses Landes. In der Nötigung, sich an einem dem New= Porter Geschäft förderlichen Orte Europas zu firieren, hatte er zunächst Zürich, vermutlich seines beutschen Elementes wegen, vor Lyon den Vorzug gegeben. Beide hatten im vergan= genen Winter ber Aufführung einer Beethoven ichen Somphonie unter meiner Direktion beigewohnt, und bei dem Aufsehen, welches diese Leistung in Zürich hervorrief, schien es ihnen für ihre neue Niederlassung wünschenswert zu dünken, mich für ihren Umgang zu gewinnen.

Much biefen Winter ließ ich mich bestimmen, von Reujahr an in drei Ronzerten der Mufikgefellichaft, unter den für diefe Gelegenheit nun im boraus angenommenen Bedingungen, ein= gelne ausgezeichnete Musitstude bem verftartten Orchefter ein= zuüben und zu birigieren. Große Freude machte es mir felbit bas eine Mal die Beethoven sche Mufit zum "Eg= mont" mit großer Sorgsamkeit bortragen zu lassen. Da Ber= wegh so gern etwas bon meiner Musik zu hören wünschte, führte ich, wie ich dies ausdrücklich versicherte, ihm gang befonders guliebe auch die "Tannhäufer"=Duberture auf. und verfafte für biefe Gelegenheit ein besonderes, ihrem Berftandniffe bienendes Brogramm. Auch gelang mir eine borzüg= liche Aufführung ber Coriolan = Duberture, ju welcher ich ebenfalls ein erläuternbes Brogramm berfafte. Dies alles ward von meinen Bekannten mit großer Teilnahme aufgenom= men, so daß ich, hiervon verführt, endlich felbst ben Bitten bes damaligen Theaterdirektors Löwe, welcher eine Aufführung bes "Fliegenden Hollanders" wünschte, um meiner Freunde willen nachgab, und badurch mich zu einem höchst widerwar= tigen, wenn auch nur gelegentlichen, Befaffen mit einer Theatertruppe bestimmen ließ. Allerdings wirkte auch humane Rudficht babei mit; benn es galt bem Benefize eines jungen Rapellmeifters S do on e d', welcher mich wirklich für fein unleugbares Musikdirigenten=Talent gewonnen hatte.

Die Anstrengung welche mich dieser Ausstlug in die mir ganz entwohnt gewordenen Regionen des Opernprodierens usw. kostete, trug nicht wenig zur Steigerung meines überreizten Gesundheitszustandes bei, so daß ich nun, auf das äußerste gepeinigt, meinen radikalen Gesinnungen im Betreff der Arzte untreu wurde, und auf besondre Empsehlung We se n don as mich dem Dr. Rahn=Escher anvertraute, welcher durch sein gemütliches Benehmen und sanst beruhigendes Versahren mit der Zeit mich in ein neues und erträgliches Geleis überführte.

Ich sehnte mich endlich nur dahin zu gelangen, die Bollendung meines kombinierten Ribelungen = Gedichtes in

Angriff nehmen zu können. Ghe ich aber ernftlich bazu Mut faßte, glaubte ich ben Frühling erwarten zu muffen, und berbrachte zunächst meine Zeit noch mit einigen Kleineren Arbeiten, unter welchen ein für die Beröffentlichung bestimmter Brief an Lifst über die "Goethe-Stiftung", mit der Darlegung meiner Ibeen über die Notwendigkeit der Gründung eines beutschen Original=Theaters, sowie eines zweiten Schreibens an Franz Brendel über die nach meiner Meinung zu besfolgende Tendenz einer Zeitschrift für Musik, zu gedenken ist. - 3ch entfinne mich auch eines Besuches Senri Bieur= temps', welcher in Bellonis Begleitung nach Burich fam, um dort ein Konzert zu geben, und nochmals seit jener früheren Barifer Zeit eines Abends meine Freunde burch sein Biolinspiel erfreute. — Mit dem Berannahen des Frühlings überraschte mich auch ein Besuch Sermann Frand's, mit welchem ich ein intereffantes Gefprach über bie vergange= nen Welt=Creignisse hatte, mährend welcher er mir gänzlich aus ben Augen verschwunden war. In seiner ruhigen Weise äu= Berte er mir fein Befremben über bie Leibenschaftlichfeit, mit ber ich mich in ben Dresbener Aufstand verwickelt hatte; ba ich verwunderungsvoll seinen Ausdruck migverstand, erläuterte er ihn babin, bag er mir wohl Barme und Begeisterung für alles Mögliche, nur nicht bie Unbesonnenheit, an so nichtigen Unternehmungen mich zu beteiligen, zugetraut hatte. Ich er= fuhr nun, welches die allgemein herrschende Meinung über diefe unerhört verleumbeten Vorgänge in Deutschland war, und tonnte namentlich im Betreff meines armen Freundes Röcke ! dur Aufbedung ber auf ihm laftenben Berleumbungen, welche ihn fogar als einen elenben feigen Wicht barftellten, genügenb beitragen, um fo zu meiner wahren Befriedigung auch Frand eine andere Meinung hierüber beizubringen, wofür er mir seine aufrichtige Erkenntlichkeit tundgab. Mit Rödel felbst, ber seit länger zu lebenslänglichem Zuchthaus "begnabigt" war, unterhielt ich zuzeiten einen, wie nicht anders möglich, offenen Briefwechsel, beffen Charatter sich balb bahin bestimmte, baß ich, namentlich bei seiner kräftigen, ja heiteren Ausdauer in seinem Zwangs=Zustande, ihn für glücklicher halten mußte, als mich in meiner, burch ben hoffnungslofesten Blid in alle meine Lebensauftande getrübten, Freiheit.

Endlich tam ber Mai heran. Ich verlangte nach Land= Aufenthalt, um meine abgespannten Rerven zu fräftigen, und endlich an die Ausführung meiner dichterischen Bläne zu geben. Wir fanden, auf halber Sohe bes nicht weit von unfrer Bohnung gelegenen Burich-Berges, in bem Rinberinecht= schen Gute ein erträgliches Unterkommen, und konnten bereits am 22. Mai meinen 39. Geburtstag burch ein ländliches Mahl in freier Luft, mit offener Auslicht auf ben See und die fernen Alben, begehen. Leider stellte fich aber bald, fast für die ganze Sommerzeit andquerndes. Regenwetter ein, gegen beffen üble Einwirkung auf meine Stimmung ich mit großer Mühe anzufämpfen hatte. Doch ging ich nun alsbald an die Arbeit, und. wie ich meinen großen Plan von hinten an auszuführen begonnen hatte, fuhr ich nun auch, in dieser Richtung mich erhal= tend, nach bem Anfange vordringend, fort, fo daß ich nun, nach= bem "Siegfrieds Tob" und "Der junge Siegfried" vollendet waren, bas erfte ber Sauptftude, "Die Walkure". zunächst ausarbeitete, um diesem erst schließlich das einleitende Bor= ipiel, "Das Rheingold" folgen zu laffen. Das Gedicht ber "Walture" führte ich unter folden Umftanden bis Ende Runi aus. — Rebenbei verfaßte ich hier die Widmung der Bartitur meines "Lohengrin" an Lifat, sowie eine gereimte Zurecht= weisung eines unberufenen Rrititers meines "Fliegenden Solländers" in einem Schweizer Blatte. — Aukerdem verfolgte mich in diese ländliche Zurudgezogenheit eine fehr widermar= tige, Georg Serwegh betreffende Angelegenheit, ba sich eines Tages ein Herr Saug, welcher sich als ehemaliger "römischer General" bon Magginis Zeiten ber gu erkennen gab, bei mir einführte, um im Interesse einer, wie es hieß, von bem "unglücklichen Lyriker" tief beleidigten Familie eine Art Berschwörung gegen diesen einzuleiten, wofür er jedoch von mir hilflos abgewiesen murbe. Angenehmer hiergegen war ber andauernde Besuch Ruliens, ber ältesten Tochter meiner verehrten Freundin Ritter, welche mit dem jungen Dresbener Kammermusikus Rummer sich vermählt hatte, und mit biesem, bessen Gesundheit ganglich untergraben schien, eines berühmten Wafferarztes wegen, welcher einige Stunden von Bürich sein Wesen trieb, sich zu uns gewandt hatte. Ich hatte hier bereits nun Gelegenheit, gegen diese Bafferfur zu polemi= sieren, was bei meinen jungen Freunden, welche mich für einen "Enrage" hielten, große Betroffenheit hervorrief. Doch überließen wir den Kammermusikus seinem Schicksale, und erfreuten uns dagegen der bei uns auf dem Rinderknechten und an-Gute längere Zeit verweilenden, sehr liebenswürdigen und angenehmen jungen Kreundin.

Mit dem Gelingen meiner Arbeit zufrieden, fehrten wir endlich der unerhört andauernden kalten und regnerischen Wit= terung megen mit Ende Juni in die behaglichere Stadtmoh= nung gurud, wo ich beschloß den Gintritt einer eigentlichen Sommerwitterung abzuwarten, um dann eine größere Fußreise über die Alpen, von der ich mir eine vorteilhafte Wirkung auf meine Gefundheit erwartete, anzutreten. Serwegh hatte mir versprochen, mich zu begleiten; ba er aber, wie es schien in widerlicher Weise noch abgehalten war, machte ich mich Mitte Juli allein auf den Weg, um unfrer Abmachung gemäß bon meinem Reisegenossen im Wallis erst eingeholt zu werden. Bon Albnacht am Bierwalbstätter Gee aus, trat ich bie streng zu Kuß eingehaltene Wanderung an, und zwar nach einem Plane welcher außer den Sauptpuntten des Berner Oberlandes, mir besondre, weniger betretene Bfade burch bie Alpenwelt anwies. Ich verfuhr hierbei ziemlich gründlich, in= bem ich 2. B. im Berner Oberland auch das damals noch beschwerliche "Faulhorn" besuchte. Durch das Sasli= Tal im Grimfel = Sofpital angelangt, befrug ich den Wirt des= felben, einen ftattlichen Mann, wegen ber Befteigung bes "Siebelhornes". Er empfahl mir als Rührer hierzu einen feiner Rnechte, einen übel aussehenden roben Menschen, welcher, inbem er bie Schneefelber nicht in ben üblichen Badenpfaben, sondern in grader Linie mich führte, den Verdacht in mir er= wedte, daß er es auf meine Ermüdung abgesehen habe. Auf ber Sohe bes Siebelhornes erfreute mich einerseits ber Einblid in die innere Welt der fonft nur in ihren außeren Formen uns augekehrten Riesen des Oberlandes, sowie andrer= seits der plöklich sich darbietende Aberblick der italienischen Mpen mit dem Montblanc und dem Monte Rosa. Ich hatte nicht verfehlt mir ein kleines Fläschchen Champagner mitzu= nehmen, um es bem Fürsten B ü d'I er bei feiner Besteigung bes Snowbon nachzumachen; nur fiel mir niemand ein, auf

beffen Wohl ich zu trinken hätte. Nun ging es wieder über Schneefelber binab, über welche mein Rührer mit rafenber Schnelligfeit auf feinem Alb-Stode babinglitt. Ich begnügte mich bamit, in mäßigerer Gile auf ben Rughaden borfichtiger mich hinabzulaffen. In der höchsten Ermüdung gelangte ich abends nach Obergesteln, wo ich mich zwei Tage ausruhte und ber Abereinkunft nach auf Serwegh wartete. Statt feiner traf aber nur ein Brief von ihm ein, ber mich ge= waltsam aus meinen Albeneindrücken in die unangenehme bürgerliche Lage hinabzog, in welcher ber Unglückliche infolge ber angebeuteten Störungen fich befand. Er befürchtete nam= lich, ich hätte mich burch seinen Gegner einnehmen und baburch zu einem unfreundschaftlichen Urteil über ihn verleiten laffen. Ich melbete ihm, er möge sich hierüber keine grauen Haare wachsen laffen, und in der italienischen Schweiz möglichst noch mit mir zusammentreffen. So machte ich mich benn mit mei= nem unheimlichen Führer allein gur Besteigung bes Gries= Gletichers, und ber Wanderung über beffen Bag nach ber Subfeite ber Alben auf. Bei bem Auffteigen bot fich mir ein lange mährender höchst trauriger Unblick bar: unter ben Rühherden der Hochalben war die Rlauenseuche ausgebrochen, und zahlreiche Scharen davon zogen in langen Reihen an mir nach ben Tälern zur notwendigen Pflege herab. Die Rühe waren auf das äußerste abgemagert, so daß sie Steletten glichen, und schlichen jammervoll muhfelig babin; wie mit einer unbegreif= lichen Schabenfreube schien die prächtige Umgebung mit ber üppigen Weide auf diese traurige Flucht aus ihr hinzublicken. Um Fuße bes fteil auffteigenden Gletscherabfalles tam ich in fo ganglich niedergeschlagener Stimmung an, und fühlte meine Nerven so übermäßig abgespannt, daß ich erklärte umtehren zu wollen. Ich erfuhr hierüber die robe Berhöhnung meines Suhrers, ber mich über meine Weichlichkeit zu verspotten schien. Der Arger barob fpannte meine Rerven an, und fofort machte ich mich auf, die steilen Gismande in größter Schnelligfeit hinanzuklimmen, so daß er es diesmal war, welcher mir schwer nachtam. Die fast zwei Stunden andauernde Wanderung über ben Rücken des Gletschers hin vollbrachten wir unter Schwierigfeiten, welche felbft ben Grimfel-Anecht wenigftens um fich beforgt machten. Es war frischer Schnee gefallen, welcher bie

Gis-Schrunde oberflächlich verdedte, und bemnach gefährliche Stellen nicht genau erkennen ließ. Sier mukte ber Rührer gehörig porangeben, um bie Pfabe genau zu retognofzieren. Endlich gelangten wir an die Offnung bes Hochtales nach bem Kormagga= Tale gu, nach welchem gunächst wiederum ein jäher Abfall von Schnee und Gis führte. Bier begann mein Kührer wieder sein verwogenes Spiel, indem er mich, statt im sicheren Zickzack, abermals in gerader Linie über die iähesten Abhänge geleitete; da wir auf diese Weise an ein so steiles Geröllfelb gelangten, daß ich einer unausweichlichen Gefahr entgegensah, bebeutete ich meinen Geleiter auf bas ernftlichfte. und zwang ihn eine große Strede mit mir gurudzugeben, um auf einen von mir ertannten minder jähen Bfad zu gelangen. Unwirsch mußte er einwilligen. Sehr ergreifend mar für mich nun bei meinem Beraustreten aus ber ftarren Wildnis die erfte Berührung mit ber Rultur. Die erste bem Bieh wieder zu= gängliche burftige Beibeftelle hieß bie Bettel = Matt, und ber erste Mensch ber uns begegnete war ein Murmeltier=Fäger. Bald belebte fich die Wildnis aber durch die ungeheure Wirfung des herabstürzenden Bergfluffes, die Tofa, welche an einer Stelle einen in brei weiten Abfaten fich brechenben Wafferfall von überwältigender Schönheit bietet. beim unabläffigen Sinabsteigen bas Moos und die Rlechten sich zu Gras und Wiese, bas Anieholz zu immer aufrechteren Riefern und Fichten, umgewandelt hatten, gelangten wir end= lich in immer traulicherer Talgegend nach bem heutigen Ziel unfrer Wanderung, dem Dorfe Pommat, bon ber italieni= ichen Bevölkerung Formagga genannt. Sier galt es benn wirklich zum erstenmal in meinem Leben Murmeltier=Braten zu effen. Bon größter Ermübung burch wenigen Schlaf nur ungenügend gestärft, machte ich mich am andren Morgen allein auf die weitere Wanderung das Tal abwärts, nachdem ich mei= nen Führer ausgelohnt und auf den Beimweg geschickt hatte. Daß ich unter der Obhut dieses Menschen in wirklicher Lebens= gefahr gewesen war, erfuhr ich erft im Rovember dieses Sahres. als die ganze Schweiz von der Nachricht alarmiert wurde, daß bas Grimsel-Spital abgebrannt, und von niemand anders als bem Wirte desselben, welcher baburch von den Gemeinden die Erneuerung des Bachtvertrages für die Grimfel-Wirtschaft fich

zu ertrohen hoffte, in Brand gesteckt worden war. Er selbst hatte sosort bei der Entdeckung seines Verbrechens in dem kleinen See, an dessen Usern das Spital lag, sich ertränkt; der Knecht aber, welchen er zu der Brandlegung erkaust hatte, war sestgenommen, und zur Strase abgeführt worden. Ich ersuhr aus dessen Namen, daß es derselbe war, welchen der vorsorgliche Vrimsel-Wirt mir zu meiner einsamen Wanderung über denselben Gletscher-Paß mitgegeben hatte, auf welchem, wie ich nun ebenfalls ersuhr, zwei Franksurter Reisende nicht lange vor mir verunglückt und umgekommen waren: so daß ich denn abermals Gelegenheit hatte, mich als auf besondere Weise einer drohenden Todesaesakr entgangen zu betrachten.

Unvergeflich find mir nun die Gindrücke der Wanderung durch das immer tiefer sich senkende Tal geblieben. lich überraschte mich die plöglich sich erschließende südliche Be= getation, nachdem ich durch einen engen Relfenpaß, in welchen die Tosa zusammengebrängt mar, steil berabgestiegen mar. Bei heißer Sonnenglut gelangte ich am Nachmittage nach Do = modoffola; und hier erinnerte ich mich eines hübschen. mit Platenicher Feinheit ausgeführten Luftspiels, welches noch in Dregden von einem mir unbefannt gebliebenen Berfasser burch Ebuard Debrient mir mitgeteilt worden war, und welches in Domoboffola, unter ben Gindrucken bes Serabgelangens aus der nördlichen Albenwelt in das plöklich sich erschließende Italien, wie ich sie soeben selbst empfand, Ebenso unvergeflich ist mir ein hier ziemlich naib. aber äußerst behaglich serviertes erstes Diner à l'italiana verblieben. Da ich zu ermüdet war um diesen Tag noch weiter zu wandern, dennoch aber mit Ungeduld an die Ufer des Lago Maggiore zu gelangen trachtete, versorate ich mich hier mit einem Ginspänner, ber mich bis zur Nacht noch nach Baben o bringen follte. Ich fühlte mich so glücklich, als ich in meinem Bägelein dahinrollte, daß ich mich der Rücksichtslofigkeit schuldig machte, einem Offizier, welcher durch den Betturino mich um bie Erlaubnis, mir Gefellschaft zu leiften, angeben lieft, barich sein Gesuch abzuschlagen. In den hübschen Orten, burch welche ich nun gelangte, erfreute mich die Rierlichkeit der Säuferbetorationen, sowie die angenehme Physiognomie der Menschen. Eine tunge Mutter, welche, ihr Rind auf bem Arme, und an

einer Spindel fpinnend, trallernd dahinichlenderte, blieb auf mich ebenfalls bon unvergeglichem Gindrucke. Rurg nach Sonnenuntergang gewann ich noch den Anblick der aus dem La go Maggiore anmutig aufsteigenden Borromeischen Infeln, und konnte nun wieber bor Freude über das morgen zu Erlebende nicht schlafen. Der Besuch ber Inseln felbst ent= Budte mich bes andren Tages so fehr, daß ich nicht recht begreifen konnte, wie ich zu so etwas Anmutigem kame, und was ich bamit anfangen follte. Mit bem Gefühle, als muffe ich jest por etwas fliehen, wohin ich nicht gehöre, verließ ich nach bem einen Tage ben Ort, um ben Lago Maggiore aufwärts, über Locarno nach Bellingona wieder in das eidge= nöffische Gebiet, und von da nach Qugano mich zu wenden, wo ich, meinem erften Reiseblan gemäß, mich länger aufzu= halten gedachte. Sier litt ich nun bald unter einer unerträg= lichen Site; felbst bie Baber im gang burchglühten See boten feine Erfrischung mehr. In einem palaftahnlichen Gebäude, welches im Winter die Regierung des Kantons Teffin beherbergte, im Sommer aber zum Gasthofe biente, war ich zwar, sobald ich von dem schmutigen Mobiliar, unter welchem auch bas "Dent-Sofa" aus ben "Wolfen" bes Aristophanes figurierte, abfah, recht stattlich logiert. Doch ftellte fich nun wieder der Zustand bei mir ein, unter welchem ich so lange gelitten, und welcher zwischen äußerster Abspannung und Aufregung der Rerven mich so wenig zur Ruhe kommen ließ, wie es gewöhnlich mir erging, so oft ich mir in meinem Leben auf eine angenehme Beise zu faulenzen vorgenommen hatte. 3ch hatte mir Lektüre mitgenommen, und namentlich sollte Bhron die Rosten meiner Unterhaltung tragen. Ich mußte mich leiber sehr dazu zwingen, Genuß an ihm zu finden, was endlich im weiteren Verlaufe bes Don Juan mir immer schwerer fiel. Nach wenigen Tagen schon begriff ich nicht, was ich hier wollte, als plöglich Herwegh mir melbete, daß er mich mit mehreren Freunden hier aufsuchen werbe. Gin wunderlicher Inftinkt trieb mich, sogleich meiner Frau zu telegraphieren, fie möge ebenfalls herkommen. Sie gehorchte meinem Rufe mit über= raschender Schnelligfeit, und traf mit der Bost über den Gotthard unvermutet in später Nacht ein. Ihre Ermüdung war so groß, daß fie auf dem "Dent-Sofa" sofort in einen Schlaf

versank, welchen ein Sewitter von solcher Heftigkeit, wie ich es nie wieder erlebt habe, nicht zu erschüttern vermochte. Am Morgen traf denn auch wirklich meine Züricher Freundschaft ein.

Der Hauptgenosse Berweghs war Dr. François Bille. Diefen hatte ich schon bor längerer Zeit zum ersten Male bei Serwegh kennen gelernt: er zeichnete sich durch ein in Studenten-Duellen zerfettes Geficht aus, außerdem durch eine zubersichtliche Reigung zu witigen und braftischen Bemerkungen. Seit kurzem hatte er fich bei Meilen am Buri= cher See mit seiner Familie niedergelassen, und mich mit Ber= wegh öfter veranlaßt ihn dort zu besuchen. Wir trafen da die Gewohnheiten einer Samburger Familie an, welche durch seine Frau, eine Tochter bes reichen Schiffsreeders Sloman, in diemlicher Wohlhabenheit erhalten wurde. Während er eigent= lich immer Student blieb, hatte er früher doch Gelegenheit ge= wonnen, durch die Redaktion einer Samburger politischen Zei= tung sich Beachtung und zahlreiche Bekanntschaft zu verschaffen. Er mufte außerorbentlich viel zu erzählen, und galt baburch für unterhaltend. Jest hatte er, so schien es, sich Serweghs angenommen, um ihn aus feiner üblen Stimmung und feiner Unschlüffigfeit im Betreff ber anzutretenben Alpenwanderung au reigen, und fich mit einem Brofeffor Gichelberger felbit zu Ruß über ben Gotthard aufgemacht, mas Serwegh übermäßig emport hatte, ba er erklären zu burfen glaubte, bak Fußwanderungen nur da angewandt wären, wo man nicht fahren könne, nicht aber auf solchen Runststraßen. Nach einem Ausfluge in die Umgegend von Lugano, auf welchem ich Gelegenheit hatte, des unangenehmen Eindruckes der findischen Rirchglodenspiele, wie sie in Italien so allgemein find, inne zu werden, überredete ich die Gesellschaft, mir nach den Borromeischen Inseln zu folgen, wohin es mich noch einmal einzig verlangte. Während der Dampfschiffahrt auf dem Lago Maggiore trafen wir einen schmächtigen Beren mit langem Sufaren-Schnurrbart an, den wir scherzhaft unter uns für den General Sahnau ausgaben, und als folden, ebenfalls zu unfrer Beluftigung, mißtrauisch behandelten. Bald entdecte er sich als ein äußerst gutmutiger hannöverischer Gbelmann, welcher qu feinem Bergnügen lange Stalien bereift hatte, und vieles Rutliche im Bezug auf den Verkehr mit Italienern uns mitteilen konnte. Seine Empfehlung nützte uns sehr für den Besuch der Borromeischen Inseln, von welchen aus meine Bekannten sich von mir und meiner Frau trennten, um auf dem nächsten Wege zurückzureisen, während wir über den Simplon und durch das Wallisnoch nach Chamounig uns wenden wollten.

Die Ermüdung, welche mich bisher mein Ausflug getoftet hatte. fagte mir nämlich, daß ich sobald zu einem ähnlichen Unternehmen mich nicht wieder aufmachen würde, und es brängte mich daher, das Sehenswürdigste der Schweiz bei diefer Gelegenheit vollends in Augenschein zu nehmen. Aber= haupt war ich aber wohl, wie seit längerer Zeit es mit mir stand, in der Stimmung, mir durch einen neuen äußeren Gin= druck eine bedeutende Wirkung auf mich zu erwarten. Deshalb wollte ich bem Mont blan e nicht vorbeigeben. Sein Anblick ward mit großen Beschwerden ertauft, unter welchen eine nächt= liche Ankunft in Martignh zu nennen ift, wo infolge großer Aberfüllung' der Gafthöfe allseitig die Unterfunft ver= weigert wurde, und wir nur, mit Benutung des Liebesberhält= nisses eines Vostillons zu einem Dienstmädchen, widerrechtlich in einer für diese Nacht von der Berrschaft verlaffenen Brivat= wohnung ein Obdach fanden. Im Chamounig= Tal be= suchten wir pflichtgemäß das sogenannte "Eismeer" und die "Flegere", von welcher aus auch mich ber Anblic bes Montblanc allerdings bedeutend anregte. Meine Phan= tafie beschäftigte sich jedoch weniger mit der Besteigung Dieses Gipfels, als vielmehr mit einer Aberschreitung des Col des geants, indem mich weniger die zu erreichende große Sobe, als die andauernd erhabene Sbe auf dieser letteren Wande= rung anzog. Ich nährte längere Zeit den Vorfat, ein folches cinziges Abenteuer noch einmal zu bestehen. Beim Berabsteigen von der "Flogere" verrenkte Minna bei einem Falle sich ben Fuß, babon bie schmerzlichsten Folgen uns bon jest an von jeder weiteren Unternehmung zurudhielten; mogegen wir nun die Beimreife über Genf gu beschleunigen uns genötigt faben.

Auch von diesem bedeutenderen und großartigeren Außfluge, fast dem einzigen den ich je rein zu meiner Erholung unternommen, kehrte ich mit einem seltsam unbefriedigten Gefühle zurud, und immer verblieb mir noch bie Sucht nach etwas in der Ferne, was mich entscheidend bestimmen, und meinem Leben eine neue Wendung geben follte. — Dafür traf ich zu Saufe die Anzeigen einer anderweitigen neuen Benbung meiner Lebens-Schickfale an. Es waren bies Nachfragen und Bestellungen verschiedener beutscher Theater, welche ben "Tannhäufer" geben wollten. Zuerft war es bas Schweriner Softheater, welches fich bafür melbete: Die jungfte Schwester Rodels, welche nach einiger Reit ben mir aus meiner frühesten Jugend her befannten Schauspieler Dorit heiratete, und jett als jugenbliche Sängerin aus bem Lande ihrer Erziehung, England, nach Deutschland gekommen war, hatte, wie anderen, so auch einem ehrlichen Angestellten jenes Theaters, dem Rendanten Stocks so enthusiaftisch von dem in Weimar empfangenen Gindrud bes Tannhäufers auf fie ergählt, daß biefer nun die Oper eifrigft ftubiert, und nun die Direktion bes Theaters angetrieben hatte, Die Aufführung Diefer Oper in Angriff zu nehmen. Balb melbeten sich auch bie Theater von Breglau, Brag und Wiegbaben, an welchem letteren mein Jugenbfreund Louis Schinbel= m e i f er als Rapellmeister fungierte. Diesen folgten in turzer Beit noch andere Theater; am meisten überraschte es mich aber, als sogar das Berliner Hoftheater durch seinen neuen Intendanten, herrn bon bulfen, barum nachfrug. Im Betreff bieses letteren Greigniffes burfte ich wohl annehmen, baß bie bamalige Pringeffin bon Preugen welche burch meine treue Freundin Frommann mir immer in Gewogenheit erhalten worden, namentlich aber burch die Beimarifche Aufführung bes "Tannhäuser" bafür neuerdings fraftig angeregt worden war, zu biesem unerwarteten Entgegenkommen Beranlaffung gegeben hatte.

Während mich die Bestellungen der kleineren Theater sehr erfreuten, beängstigte mich die der größten deutschen Bühne. Un jenen wußte ich nämlich mir ergebene eifrige Kapellmeister, welche jedenfalls den Wunsch der Aufführung meiner Oper selbst angeregt hatten; in Berlin dagegen stand es anders. Zu dem mir von früher her bekannt gewordenen, sehr talentlosen und dabei sehr eitlen Kapellmeister Taubert, war dort nur noch der aus allerfrühester Zeit, so wie später aus Riga, schließ-

lich unter fehr üblen Umftanden mir im Gebachtnis gebliebene Seinrich Dorn als Ravellmeifter angestellt. Mit feinem hiefer beiben fühlte ich weder Neigung, noch erfah ich die Moalichfeit, über mein Wert zu verfehren und aus meiner Renntnis ihrer Fähigfeiten, sowie ihres üblen Willens, erhielt ich vollen Grund, eine erfolgreiche Aufführung meiner Oper unter ihrer Reitung zu bezweifeln. Da ich nun felbst als Exilierter nicht nach Berlin geben tonnte, um ben Geift ber Aufführung meines Berfes au überwachen, erbat ich mir fofort von Lifat die Erlaubnis, ihn als meinen Stellvertreter und alter ego in Berlin vorschlagen zu dürfen, wozu er mir willig beiftimmte. Mis ich bemnach die Berufung Lifats zur Bedingung machte, marb jedoch von feiten bes Berliner Generalintenbanten ber Einspruch erhoben, daß die Berufung eines "weimarifchen" Rapellmeifters als gröbliche Beleidigung der preukischen Sof= tapellmeifter ericheinen mußte, und ich bemnach bon biefer Bedingung abzufehen hätte. Sieraus entspann fich ein um= ftanblicher Transaktionsversuch, welcher bamit endigte, daß bie Aufführung des "Tannhäuser" in Berlin für jekt auf längere Reit unterblieb.

Während von nun an jedoch mit wachsender Schnelle der "Tannhäuser" fich über die mittleren deutschen Theater ber= breitete, faßte mich bor bem Geifte biefer Aufführungen, über beren Charafter ich nie zu vollkommener Rlarheit gelangen tonnte, große Besorgnis. Da meine Anwesenheit überall ver= wehrt war, griff ich somit dazu, durch eine fehr ausführliche Abhandlung, welche als Anleitung zur Aufführung meines Werkes bienen follte, für bas richtige Verständnis ber von mir gestellten Aufgabe zu forgen. Ich ließ biese ziemlich umfangreiche Arbeit auf meine Roften in eleganter Ausstattung bruden, und überfandte an jedes Theater, welches die Partitur bestellte, eine größere Anzahl von Eremplaren bavon, mit ber Bestimmung, dem Rapellmeifter, dem Regisseur, und Hauptbarftellern zur Beachtung und Befolgung zugeteilt wer= ben zu follen. Ich habe im Laufe ber Zeit auch nicht von einem einzigen Menschen erfahren, welcher biefe Unleitung ge= lefen ober gar befolgt hätte. Da mir im Jahre 1864 burch meine forgfame Berteilung ber Brofcbure alle Exemplare bavon ausgegangen waren, fand ich bagegen zu meiner größten Freude sämtliche sechs dereinst dem Münchener Hoftheater überssandte Exemplare gänzlich unberührt im Archive desselben verswahrt, wodurch ich in die angenehme Lage geriet, dem Könige von Bahern, welcher darnach verlangte, einigen Freunden und mir selbst, von der verloren gegangenen Schrift wieder Kenntsnis zu verschaffen.

Es war ein sonderbares Schickfal, daß die fich jest anmel= dende Berbreitung meiner Oper auf den deutschen Theatern mit meinem, nun der Ausführung gureifenden. Entichluffe gu einer Arbeit zusammenfiel, für deren Ronzeption mich die Notigung zur vollkommenften Rudfichtslofigkeit auf unfere Theater so entscheidend mit bestimmt hatte: boch wirfte jene bisher so wenig erwartete Wendung in teiner Weise auf meine Stimmung zu dieser Arbeit. Durch das Festhalten meines Planes gewann ich vielmehr die Rube, nach jener andren Seite bin alles eben nur feinen Bang geben zu laffen, ohne im minbeften ju ben Aufführungen felbst Anregung ju geben. Go ließ ich nur gewähren, sah verwunderungsvoll zu, wenn ich stets nur von guten Erfolgen hörte; ließ mich aber burch teinen ber= felben zu einer Anderung meines Urteils über unfer Theater im allgemeinen, und die Oper im besondren, verleiten. blieb unerschüttert bei dem Borfate, meine Nibelungen=Dramen in der Beise auszuführen, als ob das heutige Operntheater gar nicht bestünde, dagegen das von mir gedachte ideale Theater gang notwendig dereinst mir erstehen murbe. Go verfaßte ich denn noch im Oktober und November diefes Kahres die Dichtung des "Rheingolds", womit ich den ganzen Bhilus des von mir entworfenen Nibelungenmythos nach vorn zum Abschluß brachte. Zugleich aber arbeitete ich den "Jungen Siegfried" und namentlich "Siegfrieds Tod" in ber Beife um, baß sie nun in das richtige Berhältnis zum Ganzen traten, wodurch namentlich das lette Stud folche bedeutende Erweiterungen. wie fie jest der unverhohlener dargelegten Bedeutung bes Ganzen entsprachen, erhielt. Demnach hatte ich auch bem letten Stude einen neuen, seinem richtigen Bezuge zu bem gangen Gedichte entsprechenden, Titel zu geben; ich nannte es nun "Götterbämmerung", mährend ich ben "Jungen Siegfrieb", ba dieser nicht mehr eine abgeriffene Episode aus dem Leben bes Selben zum Gegenstand hatte, sondern im Rahmen des Ganzen feine richtige Stellung neben ben andren Sauptgestalten erhielt,

einfach "Siegfried" nennen durfte.

Es war mir betrübend, diese umsangreiche dichterische Arbeit voraussichtlich lange Zeit denjenigen, welchen ich doch Insteresse dafür zutrauen durfte, gänzlich unbekannt lassen zu müssen. Da nun die Theater in überraschender Weise mich dann und wann mit ihren üblichen Honoraren für den "Tannshäuser" versahen, bestimmte ich einen Teil meiner Einnahmen auch dazu, eine Anzahl schön gedruckter Exemplare meines Gebichtes zu meinem Privatgebrauche herstellen zu lassen. Ich bestimmte, es sollten nur fünfzig Exemplare von dem schönen Sahe abgezogen werden. — She ich noch ganz mit dieser, mich sehr angenehm stimmenden Beschäftigung zu Ende kam, hatte

ich einen großen Schmerg gu überfteben.

Wohl fand ich in der Rähe Anzeichen von Teilnahme an ber Bollendung meiner großen dichterischen Arbeit, obwohl die meiften meiner Befannten bas Gange für eine Schimare, und vielleicht felbst für eine überhebungsvolle Laune hielten; mit näherem Berständnis, und wirklich warm, ging nur Ser= wegh barauf ein, mit welchem ich mich oft barüber besprach, und dem ich die fertigen Teile auch gewöhnlich vorlas. Sul= ger war fehr verftimmt über die Umarbeitung von "Siegfrieds Tod"; denn er hielt dieses Stuck für aut und eigentümlich und glaubte es diefer Eigenschaften beraubt zu feben, wenn es wieberum für gut und zwedmäßig angesehen werben follte, baß vieles davon geändert wurde. Somit erbat er fich wenigstens bas Manuffript der ersten Fassung, welches sonst vermutlich ganz verloren gehen würde, für sich zur Aufbewahrung als An= benten aus. — Um mir fogleich einen Begriff von der Wir= fung bes gangen Gedichtes bei einer Mitteilung besselben in möglichst rascher Aufeinanderfolge zu verschaffen, bestimmte ich, bereits wenige Tage nach der beendigten Arbeit, einen mehr= tägigen Besuch bei ber Familie Bille auf ihrem Landgute, mitten im Dezember, dazu, der kleinen Gesellschaft es vorzu= lefen. Außer Serwegh, welcher mich begleitete, waren noch Die Frau Wille und beren Schwester, Frau v. Biffing, zugegen. Ich hatte namentlich diese Frauen schon öfter bei meinen gern gepflogenen Besuchen in bem, burch zweistundigen Marsch zu erreichenden Mariafeld, auch durch Musizieren

in meiner feltsam eigentumlichen Beise unterhalten, und an ihnen ein fast schwärmerisch angeregtes Bublitum gewonnen, au einigem Berdruß bes Berrn Bille, welcher offen befannte, daß die Musik ihm ein Greuel sei, übrigens aber in feiner burichitofen Manier ichlieflich die Sache von der amusanten Seite zu nehmen wußte. Da ich gegen Abend eintraf, ward sogleich das "Rheingold" vorgenommen, und da es noch nicht zu fpat ichien, und jede Unstrengung mir als unichablich zugetraut wurde, ließ ich bis Mitternacht auch noch die "Walfüre" folgen. Des andren Morgens kam nach dem Frühstück "Sieafried" baran, und am Abend schloß ich mit ber "Götter= bammerung". Ich glaubte Grund zu haben, mit bem Gin= brude aufrieden au fein, namentlich die Frauen begaben fich, in anständiger Erregung, jedes Gespräches barüber. Mir verblieb leider eine fast beängstigende Aufregung davon; ich war schlaf= los und des andren Tages gegen jede Unterhaltung so scheu, daß niemand meinen eiligen Abschied begriff. Rur Serwegh. welcher mich zurudbegleitete, schien meine Stimmung zu emp= finden, und teilte sie durch aleiches Schweigen. — Besondere Freude wollte ich mir nun aber durch die Mitteilung des gan= zen vollendeten Werkes an meinen treuen Freund Uhlia in Dregben machen, mit welchem ich fortgesett forrespondierte. und der von Bhafe zu Bhafe der Ausarbeitung meines genau ihm bekannten Planes folgte. Ich wollte ihm die "Walkure" nicht früher zuschicken, als bis auch das voranzustellende "Rheingold" fertig fei; bann follte er alles auch nicht eher bor= gelegt erhalten, als bis dies in einem ichon gedruckten Erem= plare mir möglich sein wurde. Mit dem Eintritte bes Serbstes las ich aber bereits aus Uhlias Briefen Grund zur machfen= ben Beforgnis für feinen Gefundheitszuftand heraus. Er beflagte fich über die Zunahme der bedenklichen Suftenkrämpfe, und über endlich eingetretene totale Beiserkeit. Er hielt bies alles nur für Schwäche, welche er burch Rräftigung feines Rorpers, durch taltes Waffer und ftarte Rugmanderungen, zu bemältigen verhoffte; der Geigerdienst im Theater brächte ihn so herunter: wenn er dagegen so einen siebenstündigen strengen Marsch durch die Umgegend vollbracht hätte, fühle er sich immer wieder wohler; nur wollten allerdings die Bruftframpfe und die Beiserkeit nicht vergeben: es falle ihm schwer, selbst in nächster

Nabe fich im Gefprache verftanblich mitzuteilen. Bis babin hatte ich ben Unglücklichen noch nicht angstigen wollen, und immer berhofft fein Buftand muffe endlich einem Arate Beranlaffung zu einer vernünftigen Behandlung besselben geben. Nett aber, ba ich fortgesett nur die Bersicherungen seiner Treue gegen die Pringipien der Wafferfur von ihm vernahm, vermochte ich nicht mehr zurückzuhalten und ihm zuzurufen, mit diesem Bahnfinn aufzuhören und fich einem besonnenen Arzt anzuvertrauen, da es sich bei seinem Zustande gewiß nicht mehr um Stärkung, sondern zu allernächst um Schonung handle. Hier= über erschrat ber Armfte im höchsten Grabe, ba ihm aus meinen Außerungen aufging, ich bege bie Beforgnis, daß er in einem ftarten Grabe schwindfüchtig fei. "Bas follte ba aus meiner armen Frau und meinen Rinbern werden, wenn es wirklich fo mit mir ftunde?" So fchrieb er. Leider wurde es balb gu ibat: mit feinen letten Rraften versuchte er mir noch zu schrei= ben, bis mir mein alter Freund, der Chordirektor Fischer, endlich die Auftrage Uhligs, ber bereits nicht mehr vernehmlich zu dem dicht an seinen Mund hinabgeneigten Ohre fich tundgeben tonnte, ausrichtete. Mit furchbarer Schnelligfeit folgte diesem die Nachricht von seinem Tode: er war am 3. Ja= nuar bes neuen Jahres 1853 gestorben. — Mit Lehrs mar er der zweite meiner mahrhaft ergebenen Freunde, welche mir die Schwindsucht hinwegraffte. — Nun lag das schöne für ihn bestimmte Eremplar meines "Ring bes Nibelungen" mußig bor mir; ich bermachte es seinem jüngften Anaben, meinem Baten, welchen er Siegfried getauft hatte. Bon feiner Bitme erbat ich mir, was von theoretischen Schriften von ihm hinter= laffen sei, und erhielt manches Bebeutende, barunter auch die früher erwähnte größere Abhandlung über Themen=Bilbung. Obwohl die Herausgabe dieser Arbeiten durch fehr nötige auß= führliche überarbeitungen mir eine große Mühe verurfachen mußte, frug ich bei Beren Särtel in Leipzig an, ob er für einen folden Band biefer Schriften ber Witme ein gutes Sonorar zahlen wollte: ber Berleger erklärte, felbst umfonst bie Berausgabe nicht übernehmen zu wollen, ba bergleichen Sachen gar nichts eintrügen. Ich erkannte schon um diese Zeit, wie sehr jeder eifrig um mich bemühte Musiker sich in gewissen Rreisen verhakt gemacht hatte. -

Die Erfahrung von Uhligs Tod gab nun meinen Saus= freunden ein grokes Übergewicht gegen mich im Betreff meiner Baffertheorien. Berwegh schärfte meiner Frau ein, nach den Anstrengungen der Broben und Ronzertaufführungen, wie ich sie auch in biesem Winter besorgte, mir burchaus ein Glas guten Weins aufzunötigen. Allmählich gewöhnte ich mich auch wieder an die milbe anregenden Genuffe bes Raffees und bes Tees, worin meine Bekannten zu ihrer auten Freude gemahr= ten, daß ich wieder Mensch mit Menschen murbe. Berr Dr. Rahn = Eich er mard nun ein gern gesehener beruhigender Sausfreund, welcher längere Sahre es recht wohl verftand, der um meine Gefundheit, namentlich um meine Nerven-Uberreizung entstandenen Besorgnisse, Berr zu werden. Er bemährte die Klugheit seines Verfahrens alsbald, da ich gegen die Mitte des Februar es unternommen batte, in vier aufeinander folgen= den Abenden einem größeren Auhörerkreise mein tetralogisches Gedicht vorzulesen. Ich hatte mich nach dem ersten Abende fehr ftart erfältet, und erwachte am Morgen bes zweiten Borlefungs=Tages mit einer völligen katarrhalischen Beiferkeit. Meinem Urzte erklärte ich fogleich, das Ausfallen ber Borlesung murbe mich außerordentlich affizieren; mas sei nun anzufangen, um biefe Seiferkeit schnell von mir zu schaffen? Er verlangte, ich folle mich ben Tag über nur gang ruhig ber= halten, am Abend warm eingehüllt mich nach dem Vorlefungs= Lokale bringen lassen, und bort ein paar Tassen leichten Tee zu mir nehmen; bas übrige wurde sich schon gang bon felbst finden, wogegen ich allerdings leicht ernftlicher erfranten burfte. wenn der Rummer über meine migglückte Unternehmung mich erfasse. Wirklich ging die Vorlefung des leidenschaftlichen Studes gang vortrefflich vor sich; am britten und vierten Abende las ich wieder, und fühlte mich volltommen wohl. Zu Diefen Borlefungen hatte ich nämlich einen großen und elegan= ten Saal, in bem Hotel Baur au lac, in Beschlag genom= men. und machte die überraschende Erfahrung, daß derfelbe mit jedem Abende fich ftarter füllte, tropbem ich nur einen fleinen Rreis von Bekannten eingeladen, und diefem allerdings freigestellt hatte, Bersonen, bei benen fie ein mahrhaftes Intereffe, nicht bloke Reugierde, vorausfegen tonnten, mitzubringen. Auch hier schien die Wirkung eine burchaus günftige

au fein, und es maren die ernstesten Männer der Univerfität und ber Regierung, von welchen ich die anerkennendften Beteuerungen, ja felbst gute Außerungen über das Berständnis meines Gedichtes und der damit verbundenen fünstlerischen Intentionen gewann. Aus dem eigentümlichen, hier aber qu= persichtlich stimmenden trodnen Ernste, mit welchem man sich au erkennen gab, wurde in mir fogar ber Gedanke angeregt. persuchen, wieweit diese mir so gunftige Disposition im Dienste meiner höheren Runfttendenzen zu verwerten sei. All= gemein glaubte man, bei der nun einmal hierüber allgemein beftehenden oberflächlichen Unficht, mich zu einem Befaffen mit bem Theater auffordern zu durfen. Ich überlegte mir, wie es wohl anzufangen fei, selbst die allerdürftigite Grundlage eines Buricher Theaters, burch Befolgung gefunder Pringipien, gu einer guten Ausbildung hinzuleiten, und brachte meine Ge= banten hierüber in einer Abhandlung mit bem Titel: "Gin Theater in Zürich", jedem zur Ginficht. Die Auflage von etwa hundert Gremplaren ward verkauft, aber ich ersuhr nie das mindefte von einer Wirkung der Schrift; bloß bekannte später einmal, bei einem Festessen der Musikgesellschaft, der würdige Herr Ott=3mhof, da von einigen Seiten ge= äußert wurde, daß jene meine Gedanken wohl fehr schon, aber leider unausführbar feien, bem burchaus nicht beiftimmen zu tonnen; jedoch vermiffe er zu meinen Borfcblagen bas Ginzige, was sie auch in seinen Augen gültig erscheinen lassen könnte, nämlich meine Bereitwilligkeit, die Leitung diefes Theaters felbft zu übernehmen, weil er niemand fonft die Durchführung. meiner Ibeen zutrauen könne. Da ich bann allerdings erklären mußte, mit so etwas nichts zu tun haben zu wollen, so ward die Sache hiermit abgemacht, und in meinem Innersten konnte ich ben Leuten nicht unrecht geben.

Indessen spannte sich die Teilnahme für mich immer höher; da ich es nun durchaus ablehnen mußte, den Wünschen meiner Freunde im Betreff einer Aufführung meiner Hauptwerke im Theater nachzugeben, erbot ich mich endlich, wenigstens eine Auswahl charakteristischer Fragmente, wie sie in Konzertaufführungen am ehesten zu Gehör zu bringen waren, zu besorgen, sobald man mir die gehörige Unterstühung hierfür zuteil wersen ließe. Demgemäß wurde wirklich eine Subskriptions-Auf-

forderung in Umlauf gesett, und biese hatte ben guten Erfolg, einige namhafte vermögende Runftfreunde für die Dedung der Rosten sich einstellen zu sehen. Ich hatte es dagegen zu übernehmen, mir ein Orchester zu engagieren wie ich es brauchte: von nah und fern wurden tüchtige Musiker herbeigerufen, und nach unendlichen Bemühungen burfte ich ber Aubersicht sein. etwas recht Genügendes zustande gebracht zu sehen. Ich hatte die Einrichtung in der Beise getroffen, daß die engagierten Musiker von einem Sonntag zum andren eine volle Woche in Burich weilen mußten. Die Salfte biefer Zeit waren fie ausschließlich zu den Proben in Beschlag genommen. Am Mitt= woch abend fand bann die Aufführung, Freitag und Sonntag abend fanden die Wiederholungen berfelben ftatt. Diefe Tage trafen auf ben 18., 20. und 22. Mai, an welchem letteren mein 40. Geburtstag fiel. Ich hatte bie Freude, alle meine Anordnungen punttlich ausgeführt zu feben; von Mainz, Wiesbaben, Frankfurt und Stuttgart, andrerseits von Genf, Lausanne, Basel. Bern und den Hauptorten der Schweiz, trafen außer= wählte Musiker punktlich am Sonntag nachmittag ein. Sie waren sofort in das Theater beschieden, wo sie in einem, nach bem früher von mir in Dregben erfundenen, und auch hier fich vortrefflich bewährenden, Orchesterbau sich über ihre Blate genau orientieren mußten, um andren Morgens ohne Aufent= halt und Störung sofort die Probe beginnen zu können. biefe Leute mir früh und abends zu Gebote ftanden, ftubierte ich ihnen in zwei und einem halben Tage ohne besondre Un= ftrengung eine Auswahl von größeren Studen aus bem "Fliegenden Sollander", "Tannhäuser" und "Lohengrin" ein. Mit größerer Mühe hatte ich mir zwar einen Chor zu bilben ge= fucht, ber nun aber boch fehr Erfreuliches leiftete. Bon Ginzel-Gefana tam nichts vor, als die Ballabe ber "Senta" aus bem "Solländer", welche die Frau des Musikbirektors Seim mit guter, wenn auch unausgebildeter Stimme, und tadellosem Eifer zum Vortrag brachte. Das ganze Unternehmen hatte eigentlich feinen publifen, sonbern burchaus patriarchalischen Charafter: ich nahm an, einem größeren Rreise von Bekannten einen auf= richtigen Wunich zu erfüllen, indem ich fie nach Umftanden verständlich mit bem Charafter meiner Musit befanntmachte. Da es felbst hierfür jedoch auch der Bekanntschaft mit den bich=

terifchen Grundlagen bedurfte, lud ich diejenigen, welche mei= nen Ronzerten beizuwohnen gedachten, für drei Abende in den Konzertsaal der Musikgesellschaft ein, um sich dort von mir die Dichtungen ber brei Opern, aus welchen fie zu hören befommen sollten, vorlesen zu laffen. Diefer Einladung murde mit großer Teilnahme Folge geleiftet; und ich burfte nun annehmen, daß mein Bublifum beffer, als es je wo anders geschah, vorbereitet Bur Unborung ber charafteriftischen Bruchftude meiner Opern sich einstellte. — Die Aufführungen dieser drei Abende hatten für mich bas befonders Ergreifende, daß ich an ihnen mir felbst zum erften Male etwas aus "Lohengrin" vorführen, und fo auch von der Wirkung meiner Kombination des Instrumentales in bem Borfviele biefes Werkes einen Gindruck erhalten konnte. Rwischen ben Aufführungen tam es zu einem Resteffen, bem erften und, außer einem fpateren in Befth, bem einzigen, babon je mir die Ehre erwiesen murbe. Sier ergriff mich wirklich die Rede des hochbetagten Brafibenten ber Mufikgefellschaft, Berrn Dtt=Ufteri; er machte barin bie von fo verschiedenen Orten zusammengetroffenen Musiter auf die Bedeutung diefer ihrer Bereinigung, ben 3med und bie Wirtung berfelben aufmertsam, und empfahl ihnen als ficheres Geleite für die Seimfahrt die gewiß von jedem gewonnene Aberzeugung, daß fie hier mit einer neuen großen Ericbeinung auf bem Runftgebiete in eine innige und fruchtbare Berührung getreten feien.

Die Erregung, welche von diesen Kunstabenden ausging, teilte sich in immer weiteren Kreisen der ganzen Schweiz mit; von fernher trasen Anmeldungen und Aufforderungen zu weiteren Wiederholungen ein: mir wurde versichert, daß ich die drei Aufführungen in der folgenden Woche vollständig wiedersholen könnte, ohne befürchten zu müssen den Andrang der Zushörer sich vermindern zu sehen. Als hierüber diskutiert wurde, und ich sowohl meine Ermüdung bezeugte, als auch den Wunsch zu erkennen gab, dem Außerordentlichen seinen Sharakter auch dadurch erhalten zu wissen, daß es nicht erschöpft werde, freute cs mich, von meinem bei dieser Gelegenheit sehr tätig sich bewährenden Freunde Hag en buch eine ebenso intelligente als kräftige Zustimmung zu erhalten. Das Fest ward geendigt, die Gäste in der vorausbestimmten Zeit entlassen.

Sch hatte gehofft unter ben letteren auch Lifgt begrüßen

3u können, welcher zuvor im März, durch die Aufführung der= selben drei Opern, aus denen ich hier nur Bruchstücke gab, eine "Wagner-Woche" in Weimar gefeiert hatte. Leider war es ihm nicht möglich gewesen, schon jett sich freizumachen, wogegen er mir für Anfang Juli feinen Befuch zusagte. Bon meinen beut= schen Bekannten waren nur die treuen Frauen Rulie Rum = mer und Emilie Ritter zur rechten Zeit eingetroffen. Da beide sich Anfangs Juni nach Interlaten begeben hatten, und auch ich bald einer Erholung mich fehr bedürftig fühlte, begab ich mich Ende dieses Monates mit meiner Frau zu einem furzen Bergnügungs=Aufenthalt dahin, welcher jedoch durch anhaltendes Regenwetter uns in traurigfter Beise verfümmert wurde. Dagegen trat am 1. Juli, als wir uns verzweiflungs= voll mit unfren Freundinnen gemeinschaftlich zur Beimreise nach Zürich aufmachten, ein jest lange Zeit anhaltendes herr= liches Sommerwetter ein, welches wir uns alsbald mit freundlichem Enthusiasmus babin beuteten, bag es ber Begleiter Lifats in die Schweiz sei, ber nun wirklich, sofort nach unfrer Wiederankunft in Zürich, in bester Laune bei uns ein= traf. Nun folgte eine jener schönen Lebenswochen, wo jede Stunde des Tages zu einem ergiebigen Schatz ber Erinnerung wurde. Sch hatte bereits in den gleichen fogenannten "borderen Efcher-Bäufern", in welchen ich gulett eine übermäßig enge Parterre-Wohnung innegehabt hatte, einen geräumigeren Wohnraum im zweiten Stode bezogen. Frau Stodar = Eicher. die Mithesigerin des Saufes, eine mir enthusiaftisch ergebene Frau, voll von eigenem fünstlerischem Talent (fie mar Dilet= tantin in der Aguarell-Malerei) hatte sich bemüht, die neue Wohnung so stattlich wie möglich neu herzurichten. eigenen, namentlich seit dem Aufenthalte in der Wafferheil= anstalt neu erwachten, und durch Rompression fast leidenschaft= lich gesteigerten Sange zu angenehmer häuslicher Ginrichtung. gab ich, bei ber unerwarteten Berbefferung meiner Lage burch die ftets fich mehrenden Bestellungen meiner Opern, ohne Rudhalt nach, und ließ die Wohnung durch Teppiche und sonstiges Mobiliar so hübsch herrichten, daß selbst Lifat, as er in fie eintrat, sich von meiner "kleinen Elégance", wie er sie nannte, verwunderungsvoll überrascht zeigte. Sett genoß ich denn zum ersten Male die Freude, meinen Freund auch als Romponist näher kennen zu lernen. Neben manchen berühmt geworbenen neueren Rlavierstuden von ihm, gingen wir auch mehrere seiner foeben vollendeten symphonischen Dichtungen, bor allem seine Fauft-Shmphonie, mit großem Gifer burch. Den Ginbrud, welchen ich hiervon empfing, hatte ich später Gelegenheit in einem veröffentlichten Schreiben an Marie von Witt= genstein ausführlich zu bezeichnen. Meine Freude über alles, was ich von List erfuhr, war ebenso groß als auf-richtig, vor allem aber auch bebeutungsvoll anregend; ging ich doch felbst bamit um, endlich nach so langer Unterbrechung mich wieder der musikalischen Broduktion zuzuwenden. Was fonnte mir wichtiger und berheifungsvoller fein, als biefe fo lange ersehnte Berührung mit bem, nun in meifterlicher Abung fortgesett begriffenen Freund zu treten, welcher andrerseits fo ausschlieklich meinen eigenen Arbeiten und ber Ausbreitung ihres Verständnisses sich gewidmet hatte. Die, namentlich durch den unvermeidlichen Zudrang von Freunden und Bekannten fast betäubenden Freudentage unterbrachen wir durch einen Ausflug nach dem Vierwaldstätter See, in einziger Begleitung Serweghs, welchem Lifat ben schönen Ginfall hatte ben Brüberschaftstrunt mit ihm und mir aus den brei Quellen bes Grütli anzubieten. — Für jeht schied aber ber Freund wieder bon uns, nachdem er für den Herbst eine neue Zusam= mentunft mit mir verabredet hatte.

Fühlte ich mich nach seinem Fortgange recht verlassen, so sorgte nun aber die Züricher Offentlichkeit dafür, daß ich bald auf eine von mir noch ganz unersahrene Weise zerstreut wurde. Endlich nämlich war das kalligraphische Meisterstück eines Strendiplomes, welches mir der Züricher Stadtsängerverein bekretiert hatte, fertig geworden; und, mit Hinzuziehung aller mir gewogenen gesellschaftlichen und individuellen Bestandteile des Züricher Publikums, sollte jenes Diplom im Geleite eines solennen Fackelzuges mir überreicht werden. Wirklich nahte an einem schönen Sommerabende unter rauschender Musik eine ansehnliche Schar von Fackelträgern dem Zeltwege, und bot mir einen bisher nie wieder ersahrenen Anblick und Eindruck. Man sang, und von der Straße tönte zu mir herauf die Festrede des Präsidenten des Stadtsängervereins. Wirklich ergriff mich bieser Vorgang so sehr, daß mein unverwüstlicher Sanguinis-

mus schnell sich meiner bemächtigte: in meiner Antwortsrebe beutete ich unverhohlen an, daß ich nicht einsähe, warum nicht gerade Zürich doch vielleicht berusen sein sollte, auf biederer bürgerlicher Grundlage, der Erfüllung meiner höchsten Wünsiche im Betreff des mir vorschwebenden Kunstideales einen sördernden Vorschub zu leisten. Ich glaube, man bezog dies auf ein besonderes Erblühen der Männer-Gesangvereine, und war mit meinen kühnen Verheißungen erträglich zusrieden. Abgesehen von diesem durch mich herbeigeführten Quid-pro-quo blieb die Stimmung dieses Abends und seiner Folgen auf mein Gemüt eine durchaus wohltätige und heitere.

Immer aber hegte ich noch die, schon früher, nach längeren Unterbrechungen im musikalischen Broduzieren erfahrene, eigen= tumliche Beangstigung und Scheu bor bem Wieberbefaffen mit bem Komponieren. Bon allem Geleisteten und Erlebten fühlte ich mich auch sehr angegriffen, und ber, seit meinem Fortgange von Dregden leider immer mir wiederkehrende Trieb zu einem völligen Bruche mit allem was hinter mir lag, zum Aufsuchen jungfräulich neuer Lebensbedingungen, gewann auch jest, von jener Bangigkeit geschwängert, neues beunruhigenbes Leben. Ich bilbete mir ein, ich mußte, ehe ich mich an eine so unge= heure Arbeit wie die Musik zu meinem Nibelungen-Drama machte, durchaus noch ein lettes Mal versuchen, ob ich nicht in gang neuer Umgebung eine harmonischere Lebenseristeng gewinnen könnte, als nach so vielen eingegangenen Kompromiffen Die meinige es jest sein konnte. Ich entwarf eine Reise nach Italien, so weit mir als politischem Flüchtling bieses bamals offen ftand. Die Mittel gur Befriedigung meines Buniches wurden namentlich durch die Teilnahme meines, seitbem mir ftets eifrig ergebenen, Freundes We fendond mit Leichtig= feit zu Gebote gestellt. Da ich diese Reise aber vor bem Gin= tritte ber Berbst-Witterung für unrätlich halten mußte, außer= bem aber für bie Rräftigung meiner Merben, felbft für ben Genuß Italiens, eine bom Arzt mir angeratene besonbers geeignete Rur für dienlich halten follte, beschloß ich zuvörderft erft noch ben Befuch bes Babes von St. Morit im Enga= bin, wohin ich in ber zweiten Salfte bes Juli in Begleitung Berweghs mich aufmachte.

Mir ift häufig bas Sonderbare widerfahren, bag, mas in

ben Tagebuchern anderer fehr einfach als ein Befuch, eine fleine Reise notiert wird, bei mir den Charafter des Abenteuer= lichen erhielt. So diesmal diese Badereise, auf welcher es uns begegnete, daß wir, durch Überfüllung des Postwagens, in (5, hur bei einem anhaltenden furchtbaren Regen zurudgehalten murben. Wir waren genötigt in einem höchst unbequemen Gast= hof uns mit Letture die Beit zu vertreiben: ich ariff zu bem "West-östlichen Diwan" Goethes, auf welchen ich burch bie Daum er sche Bearbeitung bes Ha is vorbereitet war. Noch tann ich an viele Goethesche Aussprüche in ben Erläuterungen Bu biefen Gebichten nicht gurudbenten, ohne gugleich an jenen so peinlich verzögerten Aufenthalt unfrer Reife in bas Engabin Burudaubenten. In St. Morit felbst erging es uns nicht beffer; bas jetige bequeme Kurhaus bestand noch nicht, und wir hatten mit dem wildesten Unterkommen vorlieb zu nehmen, was besonders im hindlick auf herwegh für mich peinlich wurde, da dieser mit diesem Aufenthalte burchaus keinen Kurzweck, fondern bloß ben ber Bergnügung verband. Bald boch erhei= terten uns icone Ginbrude, wie fie aus bem nadten, nur bon MIgen bewachsenen Sochtale durch jähe Abfälle in die italieni= fchen Täler führende Ausflüge uns gewährten. Bu einer ernft= licheren Unternehmung machten wir uns auf, nachbem wir ben Schulmeister von Samaben zur Führung auf ben Roseg= Gletscher gewonnen hatten. Bei biesem Bordringen an Die Ubhange bes einzig großartigen Bernina, welchen wir in feiner Schönheit felbst bem Montblanc burchaus vorziehen mußten, hatten wir es mit Beftimmtheit auf einen erzentrischen Genuß abgesehen; dieser wurde namentlich meinem Freunde durch die großen Unstrengungen verfümmert, mit welchen bas Besteigen und weitere Beschreiten bes munderbaren Gletschers verbunden war. Wiederum, und diesmal in gesteigertem Grade, empfing ich ben erhabenen Ginbruck ber Beiligkeit ber Dbe und ber fast gewaltsam beschwichtigenden Ruhe, welche jedes Erstorbensein der Begetation auf das pulsierende Leben des menschlichen Or= ganismus hervorbringt. Nachdem wir zwei Stunden lang tief in die Gletscher-Straße hineingewandert waren, mußte uns ein mitgebrachtes Mahl, mit in ben Gisspalten frappiertem Champagner, für den schwierigen Rudweg stärken. Diesen hatte ich meist doppelt zuruckzulegen, indem ich dem zu meiner Aberraschung überängstlich befundenen Serwegh wiederholt die Auf- und Abschreitungen bormachten mußte, zu welchen er endlich felbst fich zu entschließen hatte. Bon dem außerordent= lich zehrenden Charafter ber Luft in diesen Regionen hatte ich mich an mir felbst zu überzeugen, als wir, eben auf bem Rud= wege, in ber erften Sennerei an ber bort vorgefundenen herr= lichen Milch uns erlabten. Ich verschlang biefe in folchen Flu= ten, daß wir beide darüber in mahrhaftes Erstaunen gerieten, besonders da wir in der Folge gar keine Beschwerden davon empfanden. — Mit bem Gebrauche des als fo fraftig bekannten eisenhaltigen Waffers, sowohl für das Trinken als das Baden, aina es mir wie sonst immer bei ähnlichen Bersuchen: mein so sehr zur Aufgeregtheit geneigtes Temperament ließ davon mehr Beschwerbe als Heilung auftommen. Meine Letture in ben Erholungsstunden machten die, nur mit den ersten Jugendeindrücken Buvor mir bekanntgewordenen, "Wahlberwandtschaften" Goe= thes aus. Diesmal verschlang ich biefes Buch im eigentlich= ften Sinne Wort für Wort; auch marb es Grund gu heftigen Grörterungen zwischen mir und herwegh, welcher, als vielerfahrener Renner ber Eigentumlichkeiten unfrer großen poetischen Literatur, ben Charafter ber Charlotte gegen meine Angriffe besselben berteibigen du muffen glaubte. Ich wurde an meiner Leidenschaftlichkeit hierbei inne, wie feltsam es noch nach meinem gurudgelegten 40. Jahre mit mir ftand, und mußte innerlich zugeben, daß Serwegh bas Goetheiche Gedicht objektiv richtiger beurteilte als ich, ber ich mich fort= während unter einer Seelenhemmung fühlte, gegen welche, wenn er fie je empfunden, Serwegh in bem eigentumlichen Berhältniffe zu feiner resoluten Frau zu großer Ergebung gelangt war. — Da endlich die Zeit zu Ende ging, und ich wohl merkte, daß ich von der Rur nicht viel zu verhoffen hatte, traten wir gegen Mitte bes August unfren Rudweg nach Burich an, wo ich nun ungebuldig auf meine Reise nach Stalien mich bor= bereitete.

Endlich trat der Monat September ein, von welchem man mir gesagt hatte, daß er für den Besuch Italiens bereits empfeh= lenswert sei. Mit unerhörten Vorstellungen von dem, was mich erwartete, und was meinem Suchen erfüllungsvoll entgegen= treten sollte, begab ich mich jetzt über G en f auf meine Reise.

Mieherum nur unter den seltsamsten Abenteuern gelangte ich, mit Ertra-Boft, über ben Mont Cenis nach Turin. Sänglich ohne Befriedigung von diesem Aufenthalte, eilte ich nach Tagen sofort nach Genua. Sier schien mir nun aller= hings has ersehnte Wunder aufgehen zu wollen. Der herrliche Einbruck dieser Stadt kämpft noch bis heutigen Tages die Sehnsucht nach dem übrigen Italien in mir nieder. Ich fühlte mich einige Tage in wahrhaftem Rausche; wohl war es aber meine große Einsamkeit, mitten unter diesen Eindrücken, welche mir alsbald wieder bas Frembartige biefer Welt, und bag ich in ihr nie heimisch sein wurde, zur Empfindung brachte. Unfabia und ohne alle Unleitung bafür, nach regelmäßigem Blane ben Genuß eigentlicher Runftichate aufzusuchen, gab ich mich mehr nur einem gemiffen, musikalisch zu nennenben Gefühle bes neuen Elementes hin, und suchte bor allen Dingen ben Bunkt, ber in ihm zum Verweilen und zu ruhigem Genuffe mich beftimmen wurde. Denn immer ging mein Trieb nur auf ben Gewinn eines Afhles hin, welches mir die harmonische Rube zu neuem fünstlerischem Schaffen gewähren sollte. — Da sich. namentlich infolge des unvorsichtigen Genusses von Gefrorenem, febr bald bie Onsenterie bei mir einstellte, trat in mir plöglich auf die erste Exaltation eine vollfommen entmutigende Abspannung ein. Ich wollte dem ungeheueren Geräusche des Hafens, an welchem ich wohnte, entfliehen, um die äußerste Stille aufzusuchen, und glaubte mich durch einen Ausflug nach Speggia retten zu muffen, wohin ich nach acht Tagen mit bem Dampfichiff abging. Auch biefe, nur eine Racht bauernbe Fahrt wurde mir durch heftigen konträren Wind sogleich wieder Bu einem peinlichen Abenteuer gestaltet. Meine Dysenterie ver= mehrte fich burch Seefrantheit, und im allererschöpftesten Bu= stande, kaum mich fortzuschleppen fähig, suchte ich in Spezzia ben besten Gasthof auf, welcher zu meinem Schrecken in einer engen, geräuschvollen Gasse lag. Nach einer in Fieber und Schlaflosiakeit verbrachten Nacht zwang ich mich bes andren Tages zu weiteren Fußwanderungen durch die hügelige, von Pinienwälbern bedeckte Umgegend. Alles erschien mir nackt und öbe, und ich begriff nicht, was ich hier follte. Am Nachmittage heimtehrend, streckte ich mich todmube auf ein hartes Ruhebett aus, um die langersehnte Stunde des Schlafes zu

erwarten. Sie erschien nicht; bafür versank ich in eine Art von fomnambulem Zustand, in welchem ich plötlich die Empfin= bung, als ob ich in ein ftart fliegendes Waffer verfante, erhielt. Das Raufchen besfelben ftellte fich mir balb im musikalischen Rlange bes Es-Dur-Affordes bar, welcher unaufhaltiam in figurierter Brechung babin mogte; biefe Brechungen zeigten fich als melobische Rigurationen von zunehmender Bewegung. nie aber veränderte fich ber reine Dreiklang von Eg=Dur, welcher burch feine Andauer bem Glemente, barin ich verfant, eine unendliche Bedeutung geben zu wollen ichien. Mit ber Emb= findung, als ob die Wogen jest boch über mich bahinbrauften, erwachte ich in jähem Schreck aus meinem Salbschlaf. Sogleich erkannte ich, daß das Orchefter-Borfpiel zum "Rheingolb". wie ich es in mir herumtrug, doch aber nicht genau hatte finden können, mir aufgegangen war; und schnell begriff ich auch, welche Bewandtnis es burchaus mit mir habe: nicht von außen, fondern nur bon innen follte ber Lebensftrom mir aufliegen.

Sogleich beschloß ich nach Burich gurudgutehren, und bie Romposition meines großen Gedichtes zu beginnen. Ich tele= graphierte an meine Frau, um ihr bies anzuzeigen, und mein Arbeitszimmer bereithalten zu laffen. Noch am gleichen Abende stieg ich in die Diligence, welche die Riviera di Levante hinab, nach Genua führte. Noch hatte ich auf dieser, ben ganzen andren Tag fortgesetten Reise Beranlaffung, schöne Eindrücke von dem Lande zu gewinnen; namentlich war es die Farbe aller sich darbietenden Phänomene, welche mich ent= Budenb anregte: bas rote Steingebirge, bie Blaue bes him= mels und bes Meeres, bas lichthelle Grun ber Binien, felbst bie blendende Beife eines Buges bon Stieren, wirkten fo braftisch auf mich, baß ich mit Seufzen mir fagte, wie traurig es boch fei, daß ich dies alles nicht zur Beredelung meiner finnlichen Natur genießen können follte. In Genua fühlte ich mich wieber so angenehm angeregt, daß ich plötlich glaubte zubor nur einer törigen Schwäche nachgegeben zu haben, mein ursprüng= liches Vorhaben auszuführen beschloß, und bereits megen einer Reise=Gelegenheit der mir so sehr gerühmten Riviera di Ponente entlang nach Nizza in Unterhandlung trat. Raum hatte ich biefe ursprünglichen Vorsätze wieder aufgenommen, als ich aber auch inne ward, daß, was mich zulett erfrischt

und heilsam belebt hatte, nicht die Wiederkehr meiner Freude an Italien, sondern der Entschluß zur Aufnahme meiner Arbeit gewesen war. Denn sobald ich diesen zu ändern Willen zeigte, trat auch sofort der alte Zustand in allen Symptomen der Ohsenterie wieder ein. Nun verstand ich mich, sagte die Reise nach Nizza ab, und kehrte unaushaltsam auf dem nächsten Wege über Alessandia und Novara, den jeht ganz gleichgültig vor mir liegen gelassenen Borromeischen Inseln vorbei, über den Gotthard nach Zürich zurück.

Sier angekommen, hatte nur eines mir Befriedigung ge= mabren können: wenn ich fofort meine große Arbeit beginnen burfte. Feboch sah ich für bas nächste noch eine bedeutenbe Unterbrechung voraus, nämlich das mit Lifat verabredete Rendezvous in Basel, welches Anfangs Ottober stattsinden follte. So ließ ich, unruhig und übellaunig, die Zeit unter Besuchen meiner Frau in Baben am Stein verftreichen, wohin diese für meine vermutete längere Abwesenheit sich zur Rur begeben hatte. Da ich zu jedem Berfuche diefer Art. wenn er mit Zuversichtlichkeit mir eingeredet wurde, leicht bereit mar, ließ ich mich auch zum mehrmaligen Gebrauche ber bortigen heißen Baber verleiten, mas meine Aufgeregtheit in bedentlichem Grade vermehrte. — Endlich tam bie Reit ber Bafeler Bufammentunft. Lifat hatte, bom Großherzoge bon Baben bazu eingelaben, in Karlsruhe ein Musiksest veranstaltet und geleitet, welches ber Tenbenz, unsere eigenen Kompositionen in achtunggebietender Weise zu Gehör zu bringen, gewidmet war. Ich felbit durfte das Gebiet des Deutschen Bundes noch nicht betreten; fomit hatte Lifat Bafel als nächsten Bunkt an der Babenichen Grenze erwählt, um bort mir einige jungere Freunde, welche um ihn in Karlsruhe versammelt gewefen, zur Begrüßung zuzuführen. Ich war zuerst am Ort, und faß bes Abends allein im Speife-Saale bes Gafthofs "Zu ben brei Rönigen", als ich im Bestibul von einem nicht zahlreichen. aber fraftigen Mannerchore die Trompetenfanfare des Rönigs= rufes aus "Lohengrin" gefungen hörte. Die Türe öffnete fich, und Lifat als Chef führte die liebenswürdige und heiter erregte Bande mir zu. Zum erften Male feit feinem abenteuer= lichen Winter-Aufenthalte in Zürich und St. Gallen fah ich Bulow wieder, mit ihm Joachim, Beter Cornelius, Richard Pohl und Dionns Brudner. Für ben andren Tag meldete mir Lifat die Rachtunft seiner Freundin Caroline von Wittgenstein, mit ihrer jungen Tochter Marie, an. Es konnte nicht fehlen, daß bie ungemein freudige Stimmung biefer Begegnung, welche, bei aller Gemütlichkeit die eigentumlichen Buge einer großbergigen Ungewöhnlichkeit, wie alles was von Lifzt ausging, an fich hatte, an diesem Abende sich bis in erzentrische Fröhlichkeit steigerte. Mitten in der Ausgelaffenheit vermifte ich Bohl, ber mir als tuchtiger Streiter für unfre Sache burch feine mit "Soplit" unterzeichneten Auffate bereits fehr wohl befannt geworden war; ich stahl mich fort und suchte ihn in seiner abgelegenen Rammer auf, wo er, an heftigen Ropfschmerzen leibend, fich bereits zu Bette gelegt hatte. Mein herzliches Bebauern hierüber machte eine fo bedeutende Wirfung auf ihn, daß er behauptete plöglich sich gang wohl zu fühlen, aus bem Bette fprang, fich bon mir bei ber Beschleunigung bes Untlei= bens helfen ließ, und nun mir wieder gur Gefellichaft herab= folate, wo wir bis lang in die Nacht uns gemeinschaftlich auf das heiterfte unterhielten.

Das Fest war nun andren Tages vollständig als die erwarteten Frauen eintrafen, welche jest für einige Tage ben Mit= telbunkt unfrer Bereinigung bilbeten. Der ungemeinen Lebhaf= tigfeit und anregenden Singebung ber Fürstin Caroline an alles was uns einnahm, war, wie alle, welche um jene Zeit in die Rahe diefer Frau geführt wurden, tennen gelernt haben werden, unmöglich zu widerstehen. Mit gleichem Interesse für die höchsten Fragen, welche uns bewegten, wie für die aufällig= ften Gingelnheiten unfres perfonlichen Bertehres mit ber Belt, schmeichelte fie einen jeden in eine gewisse Etstafe hinein, in welder er das Beste, dessen er fähigwar, von sich zu geben sich genötigt fühlte. Mit einem gemissen schwärmerischen Ausbrucke wirkte dagegen die taum fünfzehnjährige Tochter der Kürstin, welche in Tracht und Haltung ganz als das zur Jungfrau eben erst erblühende Mädchen erschien, und sich von mir auch ben Ehrentitel "Das Rind" erwarb. Wenn die Distuffion, ober auch der reine freudige Erguß, dann und wann bis jum Brausen sich erhob, bewahrte ihr schwärmerisch bunkles Auge eine schöne, tief verständige Rube, und unwillfürlich fühlten wir

bann, baß fie ben unschulbigen Berftand ber uns aufregenben Ungelegenheiten barftellte. Gern ließ ich mich, der ich über= haupt bamals von ber Schwäche bes Borlefens meiner Dichtungen beherrscht murbe (worüber, beiläufig gefagt, Ser= weah sich schon geärgert hatte), zum Vortrage meiner Ribe= lungen-Dramen bestimmen, und mählte, da die Zeit der Trennung bevorftand, einzig ben "Siegfried" bazu. Da Lifat Befuche feiner Rinder jest nach Baris aufbrechen mußte, begleiteten wir ihn alle nach Strafburg: ich hatte beschloffen, Lifat nach Baris zu folgen, mogegen die Fürstin mit ihrer Tochter bon Strafburg aus nach Beimar zurudzugehen sich genötigt glaubte. Auch in den wenigen freien Stunden dieses furzen Aufenthaltes follte ich ben Frauen noch etwas vorlefen, wofür aber feine rechte Ruhe eintrat. Um Morgen ber beabsich= tigten Trennung tam bagegen Lifat an mein Bett, um mich davon zu benachrichtigen, daß sich die Damen entschlossen hätten, mit uns nach Baris zu gehen; er behauptete lächelnd: Marie habe ihre Mutter dazu gebracht, weil sie noch die and= ren Nibelungen-Stude vorlefen hören wollte. Mir gefiel biefes generöß Abenteuerliche des ganzen Zuges der Ausdehnung unfrer Reise-Entschließungen fehr. Leiber mußten wir uns jett bon ben jungeren Genoffen trennen; über Roachim. ber ftets in bescheibener, fast weicher Burudhaltung geblieben war, fagte mir Bulow gur Erflarung, bag er in einer aewissen wehmutigen Schüchternheit gegen mich befangen sei, und zwar wegen meiner, in jenem famofen Artifel über bas "Jubentum" ausgesprochenen Meinungen. Bei ber Vorlegung einer seiner Rompositionen habe er ihn mit einer gewissen freundlichen Angftlichkeit gefragt, ob ich diefer Arbeit wohl etwas Sübifches anmerten können murbe. Diefer ruhrenbe, ja ergreifende Zug regte mich zu einem besonders teilnahm= vollen Abschiedswort und einer herzlichen Umarmung 3 oa = ch im & an. Sch habe ihn feitbem nie wieder gefehen 1), fon= bern über seine nicht lange hiernach angenommene und an= dauernde feindselige Haltung gegen Lifat und mich nur das Allerwunderlichste erfahren muffen. Allen ben nach Deutsch= land heimfehrenden jungen Genoffen begegnete noch unterwegs

<sup>1)</sup> Dies ift im Jahre 1869 aufgezeichnet.

in Ba den das lustige Unglück, als Ruhestörer mit der Polizei in Konflikt zu geraten: sie waren nämlich auch dort auf öffentlicher Straße mit der schmetternden Lohengrin-Fanfare eingezogen, über deren Bedeutung die Bevölkerung nur mit Mühe aufgeklärt werden konnte.

Reich an bedeutenden Ginbruden fast schwärmerisch erregter Freundschaft war unfere andrerseits gemeinschaftlich ausgeführte Reise nach Baris, sowie auch noch unser bortiger Aufenthalt. Rachdem wir in später Nacht mit großer Muhe bie Frauen im "Hotel des Princes" untergebracht hatten, verlangte es Lifat, mit mir noch einen Gang über bie jest gang menschenleeren Boulevards zu machen. Ich vermute, daß unsere Empfindungen hierbei so verschiedenartig waren, wie unsere Erinnerungen. Als ich am andren Bormittage zu ben Freunden ins Zimmer trat, teilte mir Lifat mit feinem eigen= tümlichen freundlichen Lächeln mit, bag Bringeffin Marie fich schon in große Aufregung gesett hatte, um fich einer neuen Borlefung von mir zu verfichern. Bereits lag mir allerbings sehr wenig an Paris; Fürstin Caroline glaubte ihrerseits sich genötigt, bafür zu sorgen, baf sie hier wenig bemerkt werbe; Lifat war burch perfonliche Beforgungen abgerufen: somit tam es zu bem Bunderlichen, bag wir, ebe noch ein Ruf auf bie Strafe von Baris gefett mar, ben erften Morgen bafelbit nur zu einer Fortsetung ber in Basel begonnenen Borlesungen verwendeten. Überhaupt ward auch an den folgenden Tagen nicht eher nachgelaffen, als bis ich mit allen Teilen meines "Ring des Nibelungen" zu Ende war. — Endlich trat Paris aber auch in seine Rechte, und als die Frauen sich nun nach ben Museen aufmachten, war ich es, ber, von unaufhörlichen nervofen Ropfichmergen geplagt, fich auf feinem Bimmer einfam gurudhielt. Doch bermochten Lifgts Aufforberungen auch mich zu mancher Teilnahme an ben gemeinschaftlichen Unternehmungen. Sogleich an einem der erften Tage hatte er eine Loge für eine Aufführung des "Robert le diable" ge= mietet, ba er meinte ben Damen auf eine vorteilhafte Beije biefes berühmte Theater ber Großen Oper befannt machen zu muffen. Ich glaubte daß die elende Stimmung, welche mich hierbei befiel, von ben Freunden nicht ganglich ungeteilt blieb; both hatte Lifat hierbei noch andre Dinge vor: ich war von

ihm ersucht im schwarzen Frack zu erscheinen, und er bemerkte die Gewährung seiner Bitte mit Befriedigung, als er mich in einem Zwischenakte zu einer Promenade im Foher einlud. Mir ward klar, daß ihn gewisse jugendliche Erinnerungen an hier vorgekommene ungemein belebte Abende unwillkürlich über den Charakter dieses "Fohers" an einem so traurigen Opernabende, wie wir ihn heute zu verleben hatten, irreführten, und wir schlichen, ohne zu wissen warum wir diese langweilige Promenade ausgeführt hatten, ziemlich ermüdet zu unserer Gesellschaft zurück.

Sanz außerordentlich anregend, ja den frühesten Ginbrücken, welche ich einst in Paris von der neunten Symphonie Beethovens durch die Aussührung des Conservatoire-Orchesters gewonnen hatte, sast gleich, war eine Produktion der Quartett=Geselschaft Morin=Chevisting des Es-Dur und Cis-Woll-Quartetts von Beethoven des Es-Dur und Eis-Woll-Quartetts von Beethoven überraschung die ungemeinen Borzüge des geistvoll angewandten Fleises kennen, mit welchem die Franzosen dieser, in Deutschland noch so rohdehandelten, Schätze der Musik sich dekennen erst hier innig genau vernommen zu haben, da seine Melodie erst jett mir deutlich erschlossen Ausentlich erschlossen Ausentlich erschlossen Ausentlich erschlossen Ausentlich erschlossen Ausentlich erschlossen Ausentlich in Paris, so würde ich ihn als bedeutungsvoll unvergeßlich für mich bezeichnen müssen.

Doch sind mir noch andre Angedenken verblieben, welche nicht minder bedeutungsvoll für mich fortgelebt haben. Eines Tages lud mich List zu einem Familienabend bei seinen Kindern ein, welche unter der Obhut einer Erzieherin zurückgezogen in Paris lebten. Es war mir sehr neu, meinen Freund unter den bereits hoch aufwachsenden Mädchen, und im Verstehre mit einem soeben vom Knaben zum Jüngling reisenden Schne zu beodachten. Er selbst schien verwundert über seine väterliche Lage, von welcher er längere Jahre nur die Sorge, nicht aber die lohnende Empfindung ersahren hatte. Auch hier kam es wieder zum Vorlesen, nämlich des letzten Attes der "Götterdämmerung", somit des ersehnten Schlusses des Ganzen. Berlioz, welcher während dem anlangte, betrug sich

bem Miggeschicke diefer Borlefung gegenüber mit recht freund= lichem Unftande. Bei ihm brachten wir einen andren Morgen ju, als er uns mit einem Frühftud jum Abschiede bewirtete; benn er felbst hatte bereits feine Musikalien gepackt, um fich auf eine Konzertreise nach Deutschland aufzumachen. hier spielte mir Lifat aus bessen "Benvenuto Cellini" vor, und Berliog fang bagu auf feine eigene trodene Beife. Sier traf ich auch, ohne längere Zeit über zu wissen wer er sei. den in Baris so berühmten Keuilletonisten Sules Sanin, welcher sich mir für jett nur durch seine nachlässige, das Frangöftsch mir ganglich unverständlich laffende, Barifer Sprache bemerklich machte. — Auch ein Diner mit Soiree im Hause des berühmten Bianofortefabritanten Er arb forgte für unfre Un= terhaltung. Sier, wie bei einem andren von Lifat felbst ge= gebenen Diner im Balais Ronal, traf ich wieder mit beffen Rindern zusammen, bon benen namentlich bas jungfte, ber Sohn Daniel, burch feine große Lebhaftigfeit und die Ahn= lichkeit mit feinem Bater, einen ruhrenden Gindrud auf mich machte, während, ich von seinen Töchtern nur die anhaltende Schüchternheit zu bemerken hatte. Auch eines Abends bei Mme. Ralergis, dieser sehr ungewöhnlichen Frau, welche ich hier zum erften Male feit jener früheften Aufführung bes "Tannhäufers" in Dresden wieder fah, habe ich mich zu erin= nern. Mis über Tisch von ihr im Betreff Louis Rapo = loons eine Frage an mich gerichtet wurde, vergaß ich mich in meiner, mit einer gewissen Bitterfeit gemischten Aberspan= nung so weit, alles gewöhnliche Gespräch dadurch abzuschnei= ben, daß ich mein Befremben barüber erklärte, wie man bon einem Menschen, den doch unmöglich eine Frau mahrhaft lieben könnte, etwas Großes für die Welt erwarten möchte. Lisat nach Tische mancherlei spielte, bemerkte die junge Marie Wittgenstein meine besonders traurig erschei= nende Zurudhaltung, welche teils von meinen Kopfichmerzen herrühren, teils auch bas Gefühl meiner innigen Entfremdung folchen Rreifen gegenüber, wie fie mich jest umgaben, ausbruden mochte. Es rührte mich, ihr Teilnahme an meinem Buftande, und die Nötigung mich sympathisch zu gerftreuen, abgewonnen zu haben.

Rach bem Ablaufe von acht, für mich äußerst anstrengenben

Tagen, verließen meine Freunde Paris. Da ich nun einmal non bem Beginne meiner Arbeit so weit abgehalten worben mar, beichloß ich auch Paris nicht eber wieder zu verlaffen, als his ich mich wieder in einen, für jenen großen Zweck bienlichen, rubigeren Buftand gebracht hatte. Ich hatte meine Frau, welder ich noch einmal ben Augenschein biefes felben Baris. in melchem wir einst so viel Beinliches erlebt hatten, gonnte, aufgeforbert, von Burich aus zur Seimreise mich abzuholen. Rach ihrer Antunft stellten sich Riet und Unders mit Regel= mäßigkeit jum Diner bei uns ein; auch ein junger Bole. ber Sohn meines, in alten Zeiten enthusiaftisch von mir verehrten Freundes, des Grafen Bingeng Thigtiewicz, fand sich zu uns. Dieser sehr junge Mann, erst nach der Zeit meiner Bekanntschaft mit seinem Bater geboren, hatte sich, wie es gegenwärtig von fo vielen geschieht, begeistert ber Musit qu= gewendet. Er batte bereits in Baris ein sonderbares Aufsehen dadurch erregt, daß er eine von ihm besuchte Aufführung des "Freischüte" in der Großen Oper, der hierbei vortommen= den starken Austassungen und Anderungen wegen, für einen an dem eingeweihten Zuhörer begangenen Raub erklärt, und der Administration jenes Theaters einen Brozes wegen seines bereuten Gintrittsgeldes zur Vorstellung auf den Sals gezogen hatte. Auch wollte er ein Journal gründen, in welchem er die Nachlässigkeit des ganzen offiziellen Musiktreibens in Baris prinzipiell als eine Schmach für ben Geschmack des Aublikums einleuchtend machen wollte. - Ein junger Fürst, Eugen von Wittgenftein=Sahn, mar aus bem Lifatichen Rreise übrig geblieben, welchem ich öfter zu einem Medaillon sigen mußte, bas er, als geschickter Dilettant, von mir anfertigte, und unter Riet' Beirat in nicht miklungener Beise ausführte. — Wichtig war mir auch eine Beratung mit einem jungen Arzte, Lindemann, Riet' Freund, welcher bon der Waffertheorie ab mich für die Gifttheorie einzunehmen suchte. Er war zu einiger Beachtung von seiten der Pariser Notabilitäten dadurch gelangt, daß er in einem Spital por Beugen sich verschiedenartige Gifte eingeimpft und deren Wirtung auf den Organismus sehr genau und eingehend an sich selbst nachgewiesen hatte. Bon meinem Nervenzustande be= hauptete er, daß ihm sofort und gründlich beizukommen sein würde, sobald man durch genaue Experimente zur Bekanntschaft mit derjenigen metallischen Substanz gelangte, welche spezisisch der Strömung meiner Nerven zu gebieten hätte. Er empfahl mir bei akutem Leiden mit größter Gewissensruhe den Gebrauch von Laudanum. Im übrigen schien er die "Baleriana"

für das aufagendste Meditament zu halten.

Sehr ermudet und ruhlos, und ichlieflich auf bas außerfte und ärgerlichfte aufgeregt, verließ ich gegen Ende Oftober mit Minna Baris, ohne zu begreifen, zu welchem 3mede ich ichlieflich bort fo viel Gelb ausgegeben hatte. Entschädigung burch die Bropaganda meiner Opern in Deutschland verhof= fend, zog ich in zunehmender Gelaffenbeit endlich in meine Buricher Wohnung wieder ein, mit dem Borfate, nicht eher fie wieder zu verlaffen, als bis mindeftens einige Teile meiner Nibelungen-Dramen musikalisch ausgeführt waren. Sogleich im Beginn des November machte ich mich benn auch an Die lange zurudgehaltene Arbeit. Seit Ende bes Marz 1848 maren es nun fünf Sahre und ein halbes, in welchen ich wirklich von jeder musikalischen Broduktion mich ferngehalten hatte, und da es mir nun wirklich bald gludte, in die rechte Stimmung hierfür gu geraten, barf ich biefen Wiederbeginn meiner mufitalischen Arbeit wohl als den Eintritt einer völligen Wieder= geburt nach einer ftattgehabten Seelenwanderung bezeichnen. - Was die Technik meiner Arbeit betraf, geriet ich sofort in Verlegenheit, jenes im Halbtraume zu Spezzia konzipierte Orchestervorspiel in meiner gewohnten Art ber Stiggierung auf awei Linien aufzuzeichnen. Sch mußte fofort zum vollständigen Bartitur=Formular greifen; baburch wurde ich zu einer neuen Art meines Stiggierens überhaupt verleitet, wonach ich nur die allerflüchtigften Bleiftifts-Umriffe für die fofortige Berarbeitung in ber vollständigen Bartitur entwarf. Dies 20g mir für später bedenkliche Schwierigkeiten gu, ba die mindefte Un= terbrechung meiner Arbeit mich ber Bedeutung meiner fluch= tigen Stiggen oft vergeffen machte, und ich biefe bann muhfam mir wieder gurudrufen mußte. Doch ließ ich biefe Schwierig= teit für das "Rheingold" noch nicht auffommen; bereits am 16.1) Januar 1854 mar die ganze Romposition entworfen, und

<sup>1) [</sup>Richtig: 14. Fanuar.]

somit in seinen wichtigsten thematischen Beziehungen ber Plan zu bem ganzen musikalischen Gebäude bes vielteiligen Berkes entworfen. Denn eben hier, in dem großen Borspiel, waren biese thematischen Grundsteine für das Ganze zu legen gewesen.

Mirklich entsinne ich mich einer großen und borteilhaften Beranderung meines Gefundheitsauftandes mahrend biefer Urheit, fo bak ich aus jener Zeit nur fehr geringe Ginbrude aus meiner Lebensumgebung übrig behalten habe. In den erften Monaten bes neuen Jahres birigierte ich auch biesmal wieder in einigen Orchefter-Ronzerten. Ginem Buniche meines Freunbes Sulger zuliebe führte ich dabei auch die Duverture au Inbigenig in Aulis" bon Glud auf, nachdem ich fie Buvor mit einem neuen Schlusse von mir versehen hatte. Die Nötigung zu dieser kleinen Arbeit, welche ich bem Mogart = ichen Schluffe gegenüber empfand, veranlagte mich auch au einer Abhandlung bes hier angeregten fünftlerischen Broblems für die Brendeliche Mufitzeitung. - Dies alles ftorte mich jedoch nicht in der Ausarbeitung der Bartitur des "Rhein= goldes", welches ich junächft mit Bleiftift auf einzelne Blatter schnell aufzeichnete. Am 28. Mai war auch die Anstrumentie= rung des "Rheingoldes" bollendet.

In meinem häuslichen Umgang hatte sich um jene Zeit wenig verandert; mas fich in den letten Rahren in diefer Be-Biehung gebildet hatte, lebte in freundlicher Geftaltung eben ruhig fort. Mur trat jest wieder einige Beklemmung in meine ökonomische Lage, ba ich im vorangehenden Jahre, namentlich im Betreff meiner häuslichen Ginrichtung, sowie meines Lebenszuschnittes überhaupt, mich wohl zu fehr auf die Fortdauer und Steigerung ber Ginnahmen bon ben Theatern für meine Opern verlaffen hatte. Bon diefen Theatern blieben leider die größeren und einträglichsten immer noch im Rückstand. mentlich in diesem Jahre mußte ich es mit Bein empfinden, daß ich mit Berlin und Wien immer noch zu feiner Unnahe= rung gelangen konnte. Dies bereitete mir verichiedene Sorgen, welche mich einen großen Teil des Jahres über beläftigten. Begen die hieraus hervorgehende Stimmung suchte ich bei neuer Arbeit Schut, und, statt ber Reinschrift ber Bartitur bes "Rheingoldes", beschäftigte ich mich alsbalb bereits mit bem Beginn ber Komposition ber "Balkure". Mit Ende Juli gedieh

die erste Szene zum Abschluß bis ich mich durch einen Ausflug in die füdliche Schweiz darin unterbrechen mußte.

Bon ber Gibgenöffischen Mufikgefellschaft war ich zu der Direktion ihres diesjährigen Musikfestes in Sion eingeladen. Diese hatte ich abgelehnt, jedoch versprochen mich einzufinden, um, sobald bie Mittel bazu mir genügend erscheinen würden, an einem der Festtage die U-Dur-Shimphonie von Beethoven zu birigieren. Ich verknüpfte hiermit den Vorsat, in Montreaux am Genfer See Rarl Ritter zu besuchen, welcher bort mit der vor kurzem ihm an= getrauten jungen Frau sich niedergelassen hatte. Sier hielt ich mich ungefähr acht Tage auf, lernte bie Eigentumlichkeit ber jungen Che, welche mir nicht die Anzeigen eines dauernden Glüdes zu enthalten schien, mit einiger Bangigfeit tennen, und reiste bann mit Rarl zu bem erwarteten Musikfest in bas Wallis hinein. Unterwegs, in Martiann, schlok sich uns ein sonderbarer junger Mensch an, welcher mir schon im vergangenen Jahre, bei Gelegenheit meiner großen Züricher Aufführungen, als jugendlicher Enthusigst und Musiker vorge= stellt worden war. Es war dieses Robert von Born ftein: ber sehr drollige Mensch war mir, bor allem aber meinem jun= geren Freunde Ritter, als weiterer Genosse der erwarteten Abenteuer willtommen; denn wirklich hatte ihn der Ruf, ich würde das eidgenöffische Mufitfest birigieren, aus Schwaben nach dem Ranton Ballis gezogen. Leiber traf ich am Site bes biesjährigen Festes so gegen alles Erwarten unzureichenbe und kleinliche Vorbereitungen für eine künstlerische Unternehmung an, daß ich, nachdem ich von dem Klange des ungemein bürftigen Orchesters in einer kleinen Rirche, welche zugleich ben Ronzertsaal abgab einen gänzlich abschreckenden Einbruck erhalten hatte, emport über ben Leichtfinn, mich bei einer folchen Gelegenheit herbeigezogen zu haben, einfach durch ein paar eigentlichen Festdirigenten. Musikdirektor an ben Methfesselaus Bern, ohne weitere Zeremonien mich ver= abschiedete, und meine schnelle Abreise mit dem gerade abgehenden Bostwagen sogar meinen beiden jungen Freunden verheimlichte. 'Bu diesem letteren hatte ich noch meine beson= beren Gründe, welche ich, ba fie Stoff zu einer pinchologischen Studie gaben, in meiner Erinnerung erhalten habe. 2118 ich

nämlich, in großer Verstimmung über ben empfangenen un= fünftlerischen Gindruck, zu bem Mittageffen mich im Gafthofe einfand erregte ich, eben durch meinen Unmut, fortwährend ein bis zur Unverschämtheit sich fteigerndes knabenhaftes Gelächter biefer beiden. Ich mußte vermuten, daß bies die Fort= fekung einer heiteren Laune sei, in welche fie durch eine voran= gehende Unterhaltung über mich geraten waren. Da teine meiner Ermahnungen, ja felbst nicht meine Erzurnung sie zu einem schicklicheren Benehmen bringen tonnte, verliek ich in mahrer Betroffenheit ben Speisesaal, besorgte meine Abreise, und mußte biese jenen so bollständig ju berbergen, daß fie erft nachher bavon erfuhren. Ich ging auf einige Tage nach Genf und Laufanne, wollte mich bann aber noch ber jungen Frau Ritter, welche in Montreur zurückgeblieben mar. auf ber Beimreise empfehlen; ba traf ich benn die beiben jungen Leute wieder an: fie hatten, in betroffener Ernüchte= rung burch meine Abreise, ebenfalls bas unglückliche Musikfest verlassen, und um etwas von mir zu erfahren sich hier einge= funden. Ich erwähnte mit keinem Wort ihres ungezogenen Benehmens; da mich Rarl fehr herzlich bat noch furze Zeit bei ihm zu verweilen, und mich in Wahrheit eine bichterische Arbeit, welche er bor turzem beendigt hatte, fehr intereffierte, gab ich nach. Dies war ein Luftspiel, Altibiabes, welches mit auffallender Freiheit und Feinheit der Form tonzipiert und ausgeführt war. Schon in Albisbrunn hatte Rarl von dem Plane biefes Studes gesprochen, mir auch einen zierlichen Dolch gezeigt, auf beffen Klinge bie Silben "Alti" einge= brannt waren. Er erklärte mir, daß fein in Stuttgart hinter= laffener Freund, jener junge Schauspieler, einen gleichen Dolch besite, auf beffen Rlinge bie Silben "Biabes" ftunben. Es ichien nun, daß Rarl, auch ohne die symbolische Bilfe bon folden Dolden, aulett wieder in dem jungen Tölpel Sorn = ft ein eine ahnliche Erganzung zu seinem alkibiabischen Wesen gefunden hatte, und sehr vermutlich hatten die beiden in Sion eine "alkibiabische" Szene gegenüber "Sokrates" aufauführen geglaubt. Glücklicherweise zeigte mir fein Luftspiel, daß sein kunstlerisches Talent seine Anlagen für das Leben por= teilhaft überbot. Ich bedaure noch heute, die allerdings sehr schwierige Aufgabe ber Darftellung biefes Studes nicht gelöft zu wissen. Auch Horn ft ein benahm sich jett mit empfehlenber Nüchternheit; ich begleitete ihn auf der Heimreise, als er sich von Beveh aus nach Laufanne wandte, eine Strecke des Weges zu Fuß, wo er sich mit seinem Ränzel an der Seite ganz drollig und rührend ausnahm.

Aber Bern und Lugern reifte ich nun auf dem nächsten Bege nach Seelisberg am Vierwaldstätter See, wohin bereits zuvor meine Frau, zum Antritt einer Moltentur, gegan= gen mar. Die schon früher von mir wahrgenommenen Un= zeichen einer Herzfrantheit hatten sich nämlich bei ihr vermehrt. und dieser gesundheitsstärkende Aufenthalt mar ihr empfohlen worden. Geduldig überstand ich einige Wochen lang die Leiden eines Schweizer Benfionslebens, leiber aber zur Beunrubigung meiner Frau, welche fich mit ben Gewohnheiten desfelben im behaglichsten Sinne vertraut gemacht hatte, und mich nun als störend betrachten mußte: doch half auch mir die schöne Luft und ein täglicher weiterer Ausflug auf ben Gebirgspfaben. Ich wählte mir sogar in Gedanken die ziemlich wilbe Stelle aus, auf welcher ich mir ein einfaches Solzhäuschen aufführen zu laffen wünschte, um bort einmal in Rube arbeiten zu können. - Ende Juli gingen wir gemeinschaftlich nach Zürich zu= rud, wo ich mich alsbald wieder zu der Komposition der "Wa I= füre" wandte, von welcher ich den ersten Aft noch im Monat August aufzeichnete. Da ich um biefe Zeit von den erwähnten Sorgen ftart bedruckt mar, andrerseits häusliche Ungeftortheit für meine Arbeit mir fehr ersehnt mar, stimmte ich gern zu bem Wunsche meiner Frau, ihre Verwandten und Befannten in Dresben und 3 midau befuchen zu bürfen. Anfang Gep= tember verließ fie mich bemnach für einige Zeit, und berichtete mir bald auch von ihrem Befuch in Beimar, wo fie von ber Kürstin Wittgenstein auf ber Altenburg freundlich bewirtet worden war. Dort hatte fie auch Röcke Is Frau, für welche beffen Bruder aufopfernd forgte, wiedergesehen. Es mar ein ihr eigentumlicher energischer Bug, daß sie sich entschloß, von da aus die Strafanstalt in Waldheim aufzusuchen, um Rödel, bem sie perfonlich so im höchsten Grabe ungeneigt war, zu fehen; damit fie feiner Frau Nachricht über fein Befinden geben könnte. über diesen geglückten Bersuch berichtete fie mir felbst in sonderbarer, fast höhnischer Beise, daß Rödel

gand glatt und munter ausgesehen habe, und sich gar nicht so

übel zu befinden scheine.

Währendbem verstedte ich mich tief in meine Arbeit, beenbigte am 26. September die zierliche Reinschrift der Partitur des "Aheingoldes", und lernte jett in der friedlichen Stille meines Hause ein Buch kennen, dessen Studium von großer Bedeutung für mich ward. Es war dies Arthur Schopen= hauers: "Die Welt als Wille und Vorstellung".

herweah nannte mir diefes Buch, bon welchem er bor allem das Interessante mitzuteilen hatte, daß es neuerdings auf sonderbaren Umwegen gewissermaßen erst entdedt worden sei, nachdem es bereits vor über dreißig Jahren erschienen war. Die diesen Umstand erläuternde Schrift eines Herrn Frauen= stäbt hatte auch ihn erst auf das Werk hingewiesen. fühlte mich fofort von dem Werte bedeutungsvoll angezogen. und widmete mich alsbald dem Studium desfelben. Bu wieberholten Malen hatte mir ein inneres Bedürfnis bas Ber= langen eingegeben, die eigentliche Bedeutung der Philosophie mir berftändlich zu machen. Schon in meiner früheften Zeit war durch einige Gespräche mit Lehrs in Baris bieser Trieb in mir angeregt worden, welchem ich bisher burch meine Berfuche. bei ben Leipziger Professoren, bann aus einem Schelling = ichen, fpater aus einem Segelichen Buche, Befriedigung gu verschaffen getrachtet hatte, bis, ba biefe Bersuche mich alsbalb abschreckten, einige Feuerbachiche Schriften mir Grund hiervon anzugeben geschienen hatten. Nun feffelte mich sofort, außer bem Interesse für das sonderbare Schicksal bieses Buches, die große Rlarheit und männliche Brazision, welche ich bom erften Beginne bei ber in ihm enthaltenen Erörterung ber schwierigsten metaphysischen Brobleme antraf. Allerdings hatte mich schon das Urteil eines englischen Kritikers bestochen, welder mit großer Chrlichkeit bekannte, fein bunkler, aber unüber= Beugter Respett bor ber beutschen Philosophie sei bisher aus ber ganglichen Unfaglichkeit berfelben, wie fie gulett von Segel vorgetragen sei, entstanden, wogegen es ihm nun, beim Studium Schopenhauers, schnell aufgegangen sei, daß nicht seine geringe Rapazität, sonbern ber absichtliche Schwulft in der Faffung jener Philosopheme an seiner Unklarheit hierüber schuld gewesen sei. Wie jedem leidenschaftlich

burch das Leben Erregten es ergehen wird, suchte auch ich junächst nach ber Ronklusion bes Schopenhauerschen Sp= ftems; befriedigte mich die afthetische Seite begfelben volltom= men, und überraschte mich hier namentlich die bedeutende Auffassung ber Musit, so erschreckte mich doch, wie jeder in meiner Stimmung Befindliche es erfahren wirb, ber ber Moral qu= gewandte Abichluß bes Ganzen, weil hier die Ertötung bes Willens, die vollständigste Entsagung, als einzige mahre und lette Erlösung aus ben Banden ber, nun erst beutlich emp= fundenen, individuellen Beschränftheit in der Auffassung und Begegnung ber Welt gezeigt wirb. Für benjenigen, welcher sich aus der Philosophie eine höchste Berechtigung für politische und soziale Agitationen, zugunften bes sogenannten "freien Individuums", gewinnen wollte, war allerdings hier gar nichts au holen, und die vollständigste Ablentung von diesem Bege zur Stillung des Triebes der Berfonlichkeit war einzig gefor= bert. Dies wollte benn auch mir für das erste durchaus nicht munden, und so schnell glaubte ich der sogenannten "heiteren" griechischen Weltanschauung, aus welcher ich auf mein "Runst= werk der Zukunft" geblickt hatte, mich nicht entschlagen zu bur= fen. Wirklich war es Herweah, welcher mit einem aewich= tigen Worte mich junächst jur Besonnenheit gegen meine Emp= findlichkeit veranlaßte. Durch diese Einsicht in die Nichtigkeit der Erscheinungswelt — so meinte er — sei ja eben alle Tragik bestimmt, und intuitib muffe fie jedem großen Dichter, ja jedem großen Menschen überhaupt, innegewohnt haben. Ich blidte auf mein Nibelungen-Gedicht, und erkannte zu meinem Erstaunen, daß das, was mich jett in der Theorie so befangen machte, in meiner eigenen poetischen Ronzeption mir längst ber= traut geworden war. So verstand ich erst selbst meinen "Wotan", und ging nun erschüttert von neuem an bas genauere Studium des Schopenhauerichen Buches. Jest erkannte ich, daß es vor allem barauf ankam, den erften Teil besfelben, die Erklärung und erweiterte Darstellung der Rantichen Lehre von der Idealität der bisher in Zeit und Raum so real gegründet erschienenen Welt zu verstehen, und meinen ersten Schritt auf dem Wege biefes Berftanbniffes glaubte ich nun burch die Erkenntnis ber ungemeinen Schwierigkeit besselben getan zu haben. Bon jett an verließ mich das Buch viele

Rabre hindurch nie ganglich, und bereits im Sommer bes harauffolgenden Jahres hatte ich es zum vierten Male burch= Die hierdurch allmählich auf mich fich einstellende Mirtung war außerorbentlich, und jedenfalls für mein ganges Leben entscheibend. Ich gewann baburch für mein Urteil über alles, mas ich bisher rein nach bem Gefühle mir angeeignet hatte, ungefähr basselbe, was ich einft, aus ber Lehre meines alten Meisters Weinlig entlassen, burch bas eingehenbste Studium bes Kontrapunttes für die Musit mir gewonnen hatte. Benn ich fpaterhin in zufällig angeregten schriftstellerischen Arheiten mich wieder über das mich besonders angehende Thema meiner Runft vernehmen ließ, so war diesen zubersicht= lich anzumerten, was ich hiermit als ben Gewinnst aus meinem Studium ber Schopenhauerichen Philosophie bezeichne. - Für jett fühlte ich mich bewogen, bem verehrten Philosobben ein Eremplar meines Nibelungen-Gedichtes zu übersenden; ich fügte bem Titel mit meiner Sand nur die Worte "Aus Berehrung" bei, ohne fonft ein Wort an Schopen = hauer zu richten, wozu mich teils bie groke Befangenheit, gegen ihn mich auszusprechen, als auch bas Gefühl babon beftimmte, bag, wenn Schopenhauer burch bie Letture mei= ner Dichtung felbst sich nicht beutlich machen könnte, mit wem er es zu tun habe, ein noch so ausführlicher Brief meinerseits hierzu auch nicht verhelfen wurde. Somit entsagte ich auch bem eitlen Buniche, mit einer ichriftlichen Rudaukerung bon ihm beehrt zu werden. Doch erfuhr ich später burch Rarl Rit = ter, sowie auch durch Dr. Wille, welche beibe Schopen = hauer in Frankfurt aufsuchten, daß dieser sich bedeutend und günstig über meine Dichtung ausgesprochen habe. —

Während ich, neben biesem Studium, in der Komposition der Musik zur Balküre fortsuhr, dabei in großer Zurückzgezogenheit lebte und meine Mußestunden nur auf weite Promenaden in die Umgegend verwandte, stellte sich, wie dies gewöhnlich bei anhaltender musikalischer Beschäftigung mir begegnete, der Trieb zur dichterischen Konzeption wiederum ein. Es war wohl zum Teil die ernste Stimmung, in welche mich Schopenhauer versetzt hatte, und die nun nach einem ekstatisschen Ausdrucke ihrer Grundzüge drängte, was mir die Konzeption eines "Tristan und Folde" eingab. Auf den

Gegenstand, ben ich bon meinen Dresbener Studien ber genauer kannte, war ich in letter Zeit burch die Mitteilung eines Blanes Rarl Ritters gur Ausführung besselben in bramatischer Form, von neuem aufmerksam gemacht worden. Uber bas Kehlerhafte seines Entwurfes hatte ich mich bamals gegen ben jungen Freund ausgelassen. Er hatte fich an die übermütigen Situationen des Romanes gehalten, während mich die tiefe Tragit berfelben sogleich anzog, und ich alles hiervon abliegende Beiwerk von diefer Saupttendenz ferngehalten mir bachte. Von einem Spaziergange heimkehrend, zeichnete ich eines Tages mir den Inhalt der drei Atte auf, in welche qu= sammengebrängt ich mir ben Stoff für fünftige Berarbeitung porbehielt. Im letten Afte flocht ich hierbei eine, jedoch später nicht ausgeführte, Episobe ein: nämlich einen Besuch bes nach bem Gral umberirrenden Barzibal an Triftan 3 Siech= bette. Dieser an der empfangenen Wunde siechende und nicht sterben könnende Eristan, identifizierte sich in mir nämlich mit dem Unfortas im Gral-Romane. — Für jest konnte ich mir die Gewalt antun, dieser Konzeption nicht weiter nachzuhängen, um mich in meiner großen musikalischen Arbeit nicht ftören zu laffen.

Währenddem gelang es mir auch, namentlich mit Hilfe mei= ner Freunde, meiner forgenvoll gewordenen Lage, eine befriedi= gende Wendung zu geben. Auch stellte fich ber Berkehr mit ben beutschen Theatern jest wieder vorteilhafter heraus. Minna hatte Berlin besucht, und war bort durch Vermittelung unfrer alten Freundin Frommann auch zu einer Unterredung mit bem herrn von bulfen, bem bortigen Intendanten bes Hoftheaters, gelangt. Nachbem nun zwei Jahre zwecklos ber= ftrichen waren, tonnte ich jest um fo eher meinen "Tann = häufer" auch ohne weitere Bedingungen zur Aufführung in Berlin abtreten, als er seitdem durch seine fast allgemeine Berbreitung auf die übrigen Theater, im Betreff feines Erfolges fich so festgesett hatte, daß ein etwa zu fürchtender Mikerfolg in Berlin nicht mehr bem Rufe meines Wertes, wohl aber bem ber Berliner Direktion nachteilig werden konnte. Anfangs Robem= ber tehrte Minna bon ihrem Ausfluge wieder gurud, und auf ihren Bericht hin ließ ich benn nun auch im Betreff ber Berliner Aufführung bes "Tannhäufer" bem Schicffale seinen Lauf, wodurch ich mir in der Folge zwar viel Arger über die elende Darstellung meines Werkes, dann aber auch, im Genusse der dort gewährten sogenannten Cantieme, eine lange sließende Quelle nicht unbeträchtlicher Einnahmen gemann.

Balb melbete fich nun auch wieder die Buricher Mu= itgefellschaft für meine Teilnahme an ben biegiahrigen Winter-Ronzerten, welche ich zwar nochmals zusagte, jedoch mit ber Erflärung, daß ich ihrerseits nun erwarte, daß fie ernftlich fich um eine von mir angeregte Berbefferung bes Orchefters bekummere. Ich hatte nämlich bereits zwei verschiedene Propositionen über die Begründung eines guten Orchesters in Zürich an diese Berren von der Musikgesellschaft gelangen laffen; jest arbeitete ich noch einen ausführlicheren britten Entwurf aus, in welchem ich ihnen auf das allergenaueste angab, wie fie es mit verhältnismäßig febr geringen Roften bewertftelligen tonn= ten, im Berein mit dem Theater, ein gutes Orchester zu erhal= ten. Ich erklärte ihnen, daß ich in diesem Winter aum letten Male mit ihnen mich beschäftigen wurde, wenn fie auf Diese fehr billigen Borfcblage für bie Butunft nicht eingingen. Außerdem nahm ich mich jett eines Quartett=Bereines an, welcher fich aus ben Vorspielern bes Orchefters gebilbet hatte, die mich darum angingen, ihnen zur Erlernung des richtigen Vortrages der von mir empfohlenen Quartett-Rompositionen behilflich zu sein. Es freute mich vor allem, diesen Leuten durch die schnell ihnen zugewandte Teilnahme des Publikums für längere Zeit recht gunftige Rebeneinnahmen zu berschaffen. Was ihre künftlerischen Leiftungen betraf, so wollte es allerdings bamit nicht recht vorwärts geben, ba es fich mir heraus= stellte, daß bei bem so frei liegenden Vortrage ber einzelnen Musiter durch die bloge Aufnötigung der dynamischen Ruan= cen nicht bas erfett werden fonnte, mas nur durch die indi= viduelle Bilbung eines höheren fünftlerischen Geschmades in ber Behandlung des Instrumentes felbst bewirft werden fann. Doch verftieg ich mich bis dahin, ihnen felbst das Cis-Moll-Quartett von Beethoven einzustudieren, mas mich aller= bings bei ungähligen Proben eine beschwerliche Ausbauer tostete. Ich gab ihrem Programm eine kleine Anleitung zur Auffaffung diefer merkwürdigen Beethoven fchen Rombosition bei. Ob ich hierdurch, sowie durch die Aufführung selbst, auf einen der Zuhörer gewirkt habe, ist mir unbekannt geblieben.

Wenn ich nun außerdem noch berichten kann, daß ich am 30. Dezember dieses Jahres bereits die Komposition der ganzen Walküre in den Stizzen beendigte, so sage ich wohl genug, um auf mein ernstes und tätiges Leben in dieser Zeit, sowie darauf hinzuweisen, daß ich durch äußeren Verkehr keinerlei Störung meiner strengen Lebensweise aufkommen ließ.

Im Nanuar 1855 begann ich bereits die Anstrumentation ber Balfüre. Doch unterbrach ich mich sofort burch eine Bwischenarbeit, welche gelegentlich badurch entstand, daß ich einigen Freunden von meiner, damals vor fünfzehn Sahren in Baris komponierten & auft = Duverture sprach, und ihnen das Berlangen erweckte fie zu hören. Dies brachte mich fofort darauf diese Romposition, welche einst eine bedeutungsvolle Wendung in meiner musikalischen Konzeption hervorgerufen hatte, mir noch einmal genauer anzusehen. Lifat hatte fie vor einiger Zeit einmal in Weimar aufgeführt, viel Erfreuliches mir darüber geschrieben, aber auch den Bunfch ausge= brudt, einiges barin nur Ungebeutete bestimmter ausgeführt zu wissen. So überarbeitete ich dieses Werk jest nochmals, und befolgte dabei den mit fehr garter Empfindung gegebenen Rat meines Freundes in der Beife, wie die jest in der Sartel= schen Ausgabe veröffentlichte Komposition es zeigt. Auch stu-Dierte ich diese Duverture unfrem Orchefter ein, und führte sie, wie mich dunkte mit autem Erfolge, auf. Nur meiner Frau schien es, als ob es darin zu nichts Rechtem täme, und fie bat mich, als ich noch in diesem Rabre nach London ging, fie bort nicht aufzuführen.

Fest nämlich trat von außen eine sonderbare Aufsorderung an mich heran, wie sie eigentlich nie in meinem Leben sich wiederholte. Roch im Januar erhielt ich eine Anfrage von der Philharmonischen Gesellschaft in London, ob ich geneigt sei ihre diesjährigen Konzerte zu dirigieren; da ich mit meiner Antwort etwas zögerte, um mich zuvor nach den Umständen näher zu erkundigen, überraschte mich eines Tages der Besuch eines Herrn Anderson, Mitglied des Borstandes der berühmten Gesellschaft, welcher eigens von London

nach Burich gereist war, um sich meiner Einwilligung zu berfichern. Ich hatte auf vier Monate nach London zu tommen, um bort acht Ronzerte ber Philharmonischen Ge= fellichaft zu birigieren, wofür ich in allem 200 Pfund Sterling bezahlt erhielt. Much jest mußte ich noch nicht recht wozu ich mich entscheiben follte, ba, geschäftlich angesehen, ein eigentlicher Gewinn hierbei nicht zu erwarten war, und andrer= seits das Konzertdirigieren mit Ausnahme einzelner schöner Leistungen, auf welche es hierbei nur ankommen konnte, mir fehr ferne lag. Gines ftimmte mich junachft gunftig, nämlich, nach so langer Enthaltung wieder einmal mit einem großen und schönen Orchester zu tun zu haben; dann aber reizten mich auch die fast musterios erscheinenden Umstände, welche die Blide der mir so fern abliegenden Musikwelt plötlich auf mich gerichtet hatten. Ich bermutete dahinter etwas, mas mir wie ein Schickfalswint ausfah, und fagte endlich bem ftupid freund= lich englischen Gefichte bes herrn Under fon au, worauf biefer febr befriedigt, in einem großen Belge beffen Gigen= tumer ich später kennen lernte, birekt wieber nach London zurückfuhr.

Bevor ich ihm nachfolgte, mußte ich mich aber erft noch einer Ralamität entledigen, welche meine Gutmütigkeit mir auf ben Hals geladen hatte. Der äußerst zudringliche Direktor ber diesjährigen Theaterunternehmung hatte es nämlich durchge= fest, daß ich ihm eine Aufführung des "Tannhäufer" erlaubte, wozu er mich dadurch bestimmte, daß er mir vorhielt, wie ich doch jedem Theater diese Partitur überlaffen habe, und es für seine Unternehmung von mahrem Nachteil sein müßte, wenn er bloß aus bem Grunde, weil ich felbst hier lebte, ber gleichen Vergünstigung für Zürich verluftig sein follte. Mugerbem mischte sich meine Frau in die Sache, an beren Protektion sich alsbald die Sänger der Partien des "Tannhäufer" und "Wolfram" wendeten, und wirklich verstand fie es auch, mein humanes Mitgefühl für den einen ihrer Schüt= linge, einen armen, bis dabin bom Direktor fehr schikanierten Tenoristen, in das Spiel zu bringen. Ich ging mit diesen Leuten ihre Rollen einige Male durch, und fand mich dem= aufolge auch veranlagt, gur Beauffichtigung ihrer Leiftungen in den Theaterproben mich einzufinden, mas dann wieder fo viel hieß, als daß ich, bon Ginmischung zu Ginmischung weiter gedrängt, bis an das Dirigentenpult geriet und endlich die erfte Aufführung wirklich selbst leitete. Aus dieser ist mir besonders bie Sangerin ber "Glifabeth" in Erinnerung geblieben, melche, ursprünglich dem Soubrettenfache angehörig, ihre Rolle in weißen Glace-Sanbichuhen mit baran hängendem Fächer gab. Diesmal hatte ich benn aber gur Genüge im Betreff biefer Ronzeffionen, und als mich bas Bublitum folieflich auf die Buhne rief, erklärte ich von dort aus meinen Freunden fehr unberhohlen, daß man mich nun zum letten Male zu fo etwas be= tommen hatte, und ich es ihnen für die Butunft überließe, für ihr Theater, von bessen übler Beschaffenheit sie sich heute hatten einen genauen Begriff machen tonnen, etwas zu tun; worüber denn alles sehr erstaunt war. Gine ähnliche Erklärung gab ich jedoch auch der Musikgesellschaft, in welcher ich vor meiner Ab= reise ebenfalls noch einmal, und wirklich jum letten Male, etwas dirigierte. Leider nahm man dies nur als joviale Auge von mir auf, und fühlte fich zu keinerlei Anftrengung im min= beften angespornt, fo bag es im nächften Winter meiner febr ernften und faft groben Erklärung bedurfte, um die Betreffen= ben ein für allemal von weiteren Zumutungen an mich ab= Bubringen. Go verließ ich meine bisherigen Buricher Runft= freunde in ziemlich verblüffter Stimmung, um am 26. Februar meine Reise nach London anzutreten. -

Ich reiste über Paris, und verweilte dort einige Tage, während welcher ich nur K i e h und seinen, von ihm als Wunsberdottor geachteten, Freund L in d e m ann sah. Um 2. März in London angekommen, wandte ich mich zunächst an F e r d i = n and P r ä g e r , den Jugendfreund der Gebrüder R ö c e l, von welchem ich durch diese eine sehr empsehlende Kenntnis erlangt hatte. Ich tras an ihm, der seit langen Jahren in London als Musitsehrer niedergelassen war, einen ungemein gutmütigen, nur für seinen Bildungsstand zu sehr aufgeregten Menschen. Nachdem ich die erste Nacht in seinem Hause versbracht hatte, besorgte ich mir des andren Tages mit seiner Hilse eine Wohnung an Portland-Terrace in der Umgebung des Regents-Park, welchen ich von meinem früheren Besuche her angenehm im Gedächtnis hatte. Ich versprach mir bei dem erwarteten Frühjahre einen angenehmen Aufent-

halt eben durch die unmittelbare Nähe der Partie dieses Partes, von welcher schöne Rotbuchen über den Weg herüber ragten. Trotdem ich vier Monate in London verbrachte, schien es mir jedoch nie zu diesem Frühling zu kommen, so sehr lastete das neblige Alima auf alle meine Eindrücke, welche ich dort erhielt. Präger nahm sich sosort auß bereitwilligste meiner an, um mich auf dem Wege der üblichen Visiten zu geleiten, dei welchen wir auch Herrn Costa heimsuchten, an welchem ich den Chef des Orchesters der italienischen Oper, und somit den eigentlichen Hegemon der Londoner Musik kennen lernte; denn er war auch Direktor der sacred-music-society, in welcher sast allwöchentlich Händ nicht Men del ssohn zur Aufführung kommen.

Bräger führte mich aber auch zu seinem Freunde Sain= ton, bem erften Bioliniften bes Londoner Orchefters. bem überaus herglichen Empfange bon beffen Seite, erfuhr ich nun auch die sonderbare Geschichte meiner Berufung nach Lonbon. Sainton, ein Subfranzose aus Toulouse, von feuri= gem, naibem Temperamente, hatte zu seinem Wohnungsgenoffen einen vollblutigen deutschen Musiker aus hamburg, namens Bübers, ben Sohn eines Stadtmufiters von trockenfter, aber gemütlicher Naturbeschaffenheit. Es rührte mich fpaterbin febr, bas Lebensereignis zu erfahren, welches biefe beiben zu un= trennbaren Freunden gemacht hatte: Sainton mar auf einer Birtuofenreife über Betersburg nach Selfingfors in Finnland verschlagen worden; bom Damon ber schlechten Geschäfte verfolgt, wußte er von bort aus fich nicht weiterzufinden, als ihm die überaus nüchterne und bescheibene Geftalt bes Hamburger Stadtmusikers = Sohnes bort im Gafthofe auf ber Treppe mit der Frage entgegentrat: ob er geneigt sei seine Freundschaft anzunehmen, mit welcher er ihm, ba er mohl merke, daß er in übler Lage sei, die Hälfte seiner Barschaft anbiete. Bon diesem Augenblicke an waren beibe unzertrenn= bare Freunde, machten Runftreisen in Schweden und Danemart, fanden sich über Hamburg unter den sonderbarften 11m= ständen wieder nach Havre, Paris und Toulouse zurud, von wo aus fie endlich fich nach London übersiedelten, Sainton, um eine bedeutende Stellung im Orchester einzunehmen, & ü ber &, um als trodner Stundengeber sich so gut wie möglich burch=

zuhelfen. Sier traf ich beide in einer hübschen Wohnung, als Manu und Frau zusammenlebend, stets in gärtlicher Freund= schaft für einander beforgt. Diefer Qubers hatte nun meine Runftichriften gelesen, und namentlich "Oper und Drama" hatte ihn zu dem Ausrufe bewogen: "Donnerwetter! Da ist was dahinter!" Dies hatte nun Sainton stutig gemacht, und als vor dem Beginne ber diesjährigen Saifon, aus unflar gebliebenen Gründen, der bisherige Dirigent der Philharmoni= schen Konzerte, eben jener machtvolle Berr Costa, mit ber Gesellschaft sich überwarf und erklärte, ihre Konzerte nicht weiter dirigieren zu wollen, hatte Sainton, welchen der "Treasurer" ber Gesellschaft. Berr Un berfon, in feiner großen Berlegenheit um Rat frug, auf Lübers Meinung hin angeraten, mich zu engagieren. Wie ich erfuhr, war man nicht sofort auf diese Empfehlung eingegangen, und erft als Sain = t on aufs Geratewohl berficherte mich in Dregden birigieren gefeben zu haben, entschloß fich Berr Unberfon, in dem Belge, welchen ihm Sainton bazu verlieh, die Reise gu mir nach Zurich zu machen, in deffen Folge ich mich jest hier befand. Wie ich bald ebenfalls erfuhr, hatte jedoch Sainton hierin mit dem seinem Nationalcharakter eigenen Unbedacht gehandelt; benn Cofta war es nämlich nicht eingefallen mit feiner Erklärung an die Philharmonische Gesellschaft es ernst zu nehmen, und meine Berufung war ihm höchst widerwärtig. Alls Chef desfelben Orchesters, welches uns zu den Philharmonischen Ronzerten zu Gebote ftand, übte er infolgebeffen fortmährend einen feindlichen Ginfluß auf die bon mir geleiteten Unternehmungen aus, unter welchem selbst mein Freund Sainton, ohne daß er fich bes Grundes flar bewußt wurde, zu leiben hatte.

Dies stellte sich mir im Verlause immer deutlicher heraus, während andrerseits genügende Elemente zur Bereitung der mannigsaltigsten Widerwärtigkeiten für mich vorhanden waren. Vor allem erklärte sich sofort der Musikreserent der "Times", Herr Davison, im feindlichsten Sinne gegen mich. Ich ersuhr an diesem Manne zum erstenmal bestimmt und deutlich die Wirkung meines früheren Aufsates über das "Judentum in der Musik". Außerdem aber berichtete mir Präger, daß Davison, bei seiner äußerst machtvollen Stellung in der

"Time &", gewohnt sei, von jedem, welcher in Musikangelegen= heiten nach England tame, ju allernächst durch Aufmerkfamfeiten aller Art gewonnen zu werden. Diesen Anforderungen habe fich, jum höchften Borteile für ihren äußeren Erfolg, namentlich auch Renny Lind gefügt und nur die Son= tag, als Gräfin Roffi, habe fich bergleichen Berpflich= tungen überhoben gedünkt. Da ich nun nichts andres im Sinne hatte, als mich des Umganges mit einem recht vollständigen und auten Orchester zu erfreuen, und mit diesem ichone Aufführungen auftande zu bringen, war es mir andrerseits fehr nieder= schlagend alsbald zu erfahren, daß mir keinerlei Berfügung über die mir nötig dünkende Anzahl von Broben zu den Kon= zerten zustand; für jedes Konzert, mit zwei Symphonien und vielem andren Bubehör, mar nach bem ötonomischen Blane ber Gefellschaft mir nur eine Probe erlaubt. Doch hoffte ich immer, durch den Eindruck der von mir geleiteten Aufführungen auch hier einmal besondere Anstrengungen zu veranlassen; hier aber etwas aus feinem Geleise zu bewegen, war ganglich unmöglich, und somit erkannte ich alsbald, daß die Erfüllung meiner über= nommenen Verpflichtungen mir zur widerlichsten Last gewor= den sei. In dem ersten Ronzerte führten wir die Eroica von Beethoven auf, und der Erfolg meiner Direktion ichien fo bedeutend, daß das Romitee der Gefellschaft für das zweite Ronzert wirklich ein Außerstes zu tun sich geneigt zeigte. Man verlangte Bruchftude von meinen Rompositionen, sowie die neunte Symphonie von Beethoven, und gestand mir dafür ausnahmsweise zwei Proben zu. In diesem Konzerte ging es ganz erträglich her. Bu meinem Vorspiel des "Lohengrin" hatte ich eine programmatische Erklärung aufgesett, in welcher man mir jedoch ben "holy Gral", sowie die Erwähnung von "God", mit bedenklichster Miene strich, weil derlei in weltlichen Ronzerten nicht gestattet sei. Für die Chore ber Symphonie mußte ich mich mit dem Chorpersonale der italienischen Oper begnügen, und außerdem für das große Rezitativ mit einem Baritonisten vorliebnehmen, welcher mich durch sein italienisch geschultes englisches Phleama in der Probe zur vollsten Verzweiflung brachte. Bon dem englisch übersetten Text verftand ich nur "hail thee joye" für "Freude schöner Götter= funten". Auf ben Erfolg biefes Ronzertes, welcher auch an

und für sich nichts zu wünschen übrig ließ, schien die Philharmonische Gesellschaft alles gegeben zu haben; desto mehr ersichter man, als der Verichterstatter der "Times" auch hieregegen mit wütender Geringschätzung und Verkleinerung des Geleisteten auftrat. Man wandte sich nun an Präger, um durch diesen mich zu bestimmen, Herrn Dabison doch einige Aufmerksamkeiten zu erweisen; zum mindesten, daß ich es annehmen möge, bei einem von Herrn Ander on zu veranstaltenden Festessen, mit jenem Herrn zusammenzutressen, und ihm mich freundlich vorstellen zu lassen. Präger kannte mich nun bereits genügend, um den Herrn alle Hoffnung benehmen zu müssen, daß nach dieser Seite hin irgendein Zugeständnis von mir zu gewinnen sei. Das Festmahl unterblieb nun, und in der Folge ersah ich von hier an, daß die Gesellschaft, wohl einssehend daß sie es mit einem gänzlich unterklamen Starrkopse

zu tun hatte, mein Engagement aufrichtig bereute.

Da jest nach dem zweiten Konzerte die Ofterferien mit einer längeren Unterbrechung eintraten, beratschlagte auch ich mit meinen Freunden, ob es nicht bernünftiger fei, das gange, so schnell von mir als toricht und fruchtlos ertannte Unter= nehmen der Direttion diefer Philharmonischen Ronzerte aufzugeben, und ruhig nach Burich gurudgugeben. Prager bersicherte mich, daß ein solcher Entschluß teineswegs als Berur= teilung der Situation, sondern einfach als eine jämmerliche Un= gezogenheit meinerseits angesehen werden wurde, und daß vor allem unter biefem Urteile meine Freunde zu leiden haben würden. Dies lettere entschied mich; und ich blieb, von jett an allerdings ohne jebe Hoffnung bem Londoner Mufikleben einen förderlichen Impuls geben zu können. Nur für bas siebente Ronzert stellte fich ein anregender Umstand ein: die Rönigin wählte Diesen Abend zu ihrem alljährlich einmaligen Besuche dieser Ronzerte, und erbat sich durch ihren Gemahl, ben Prinzen Albert, die Tannhäuser=Ouverture zu hören. Wirklich erhielt diefer Abend durch den Befuch des königlichen Hofes eine angenehme Feierlichkeit; auch hatte ich bas Bergnügen, mit der Königin Bittoria und ihrem Gemahle, auf beren Ginladung, mich ziemlich anregend zu unterhalten. Es tam hierbei die Rede auf die Möglichkeit der Aufführung mei= ner Opern im Theater, mogegen Bring Albert einwendete.

hak italienische Sanger unmöglich meine Mufit wurden bortragen tonnen. Es machte mir gute Laune, bag bie Ronigin biefem Ginmande wieder badurch entgegnete, daß ja boch fehr niele italienische Sänger eigentlich Deutsche maren. Der Gin= brud von diefem allen war freundlich, und diente offenbar als Demonstration für mich, welche jedoch nach feiner Seite bin an ber Situation felbst etwas zu andern vermochte; benn nach wie por blieb es in ber großen Presse dabei, daß alle von mir birigierten Ronzerte Fiasto machten, und Rerbinanb Siller konnte fich bei einem um diefe Zeit abgehaltenen rheinischen Musikfeste für genügend autorisiert halten, zur Bergstärfung seiner Freunde laut anzufündigen, mit mir gehe es in London zu Ende, und ich fei von bort fo gut als vertrieben zu erachten. Dagegen erlebte ich bennoch eine schöne Genugtuung am Schluffe bes letten ber von mir birigierten acht Ronzerte, bei welchem eine jener feltenen Szenen ftattfand, wie sie bann und wann burch bas bis babin tomprimierte Gefühl der Beteiligten erlebt werden. Dem Orchester war es alsbald nach meinen Erfolgen flar geworden, daß, wer bei ihrem unberant= wortlich herrschenden Chef, Serrn Cofta, gut angeschrieben und nicht etwa schnell von ihm entlassen sein wollte, in keiner Weise sympathisch für mich sich zu erklären habe; so wurde mir bas plöpliche Verftummen ber im Umgange laut geworbenen Teilnahmsbezeugungen ber Musiker erklärt. Sett aber. am Schluffe biefer Konzerte, brach bas zurudgehaltene Gefühl ber Mufiker hervor, welche von allen Seiten mit betäubenden Rurufen mich umbrängten, mahrend ebenfalls im Bublitum, mel= ches fonft noch bor bem Schluffe geräuschvoll ben Saal zu ber= laffen gewohnt mar, sich enthusiastische Gruppen bilbeten, von welchen ich ebenfalls unter den herzlichsten Zurufen und Sändebruden umgeben ward, fo bag mein Abschied von Musikern wie Buhörern, wohl durch feinen herzlicheren Ausbrud biefer Art überboten werden tonnte. -

Das Eigentümlichste meines Lebens während dieses Lonboner Aufenthaltes bestand aber in den verschiedenen perfonlichen Beziehungen, zu welchen dieser mich führte.

Sogleich nach meiner Ankunft in London melbete sich, von Lifzt als auserwählter Schüler empfohlen, der junge Karl Klindworth, welcher nicht nur im Verlaufe meines Lon-

doner Aufenthaltes, sondern seitdem stets mir ein treuer und angenehmer Freund verblieb. So jung er war, so hatte doch die noch wenige Reit seines Aufenthaltes in London hingereicht. ihm ein Urteil über bas englische Musiktreiben zu erweden, welches ich, so verzweiflungsvoll es ausfiel, doch bald als sehr richtig ertennen mußte. Unfähig, dem sonderbaren Roterie= wesen ber englischen Musikeliquen sich einzufügen, verlor er sofort jede Aussicht und Soffnung, hier die ihm gebührende Achtung zu finden, und er hatte sich bereits bahin resigniert, lediglich als tagelöhnerischer Stundengeber durch die Büsten bes englischen Musiklebens sich burchzuschlagen, ba er nament= lich zu stolz war, den herrschenden Rritikern, welche ihn als Lifats Schüler sofort angefallen hatten, die mindeste Aufmerksamkeit zu erweisen. Nun war er wirklich ein vortrefflicher Musiker, und dazu ausgezeichneter Klavierspieler. Mit mir machte er sich soaleich zu tun, indem er sich erbat die Vartitur meines "Rheingoldes", allerdings nur zum Gebrauche der Birtuofen bom erften Rang, fürs Rlavier zu arrangieren. Leiber verfiel er bald in eine lanawierige Rrantheit, welche mich an= dauernd seines erwünschten perfönlichen Umganges beraubte.

Während mir Brager und beffen Frau andrerfeits mit großer Unhänglichkeit ftets zur Seite blieben, mar das eigen= tümliche Hauswesen Saintons und Lübers' mir bald zum eigentlichen heimischen Verkehrspunkt geworden. Ich war nämlich ein für allemal bei ihnen zum Diner eingelaben, und mit wenigen Ausnahmen fand ich mich meistens veranlaßt. meine Mahlzeiten bei diefen, jedenfalls nicht minder ergebenen, Freunden einzunehmen. Sier, wo fich auch Bräger öfter einfand, erholte ich mich gewöhnlich in einem gemütlichen Sinne von den Widerwärtigkeiten meiner Londoner Geschäfte. Ofters durchstrichen wir des Abends die in Rebel gehüllten Strafen, und namentlich mußte Q ü b ers bei biefen Gelegen= heiten uns durch einen vortrefflichen Bunich, welchen er ir= gendwo zu bereiten verftand, in die gegen die Londoner Gin= fluffe nötige Unabhängigkeit zu verseten. Nur eines Abends gerieten wir auseinander, und zwar durch ein furchtbares Strafengebränge, welches ben Raifer Rapoleon auf fei= nem Wege von St. James nach dem Coventgarden-Theater begleitete. Dieser war nämlich damals, in der bedenklichen Phase des Krimkrieges, mit seiner Gemahlin zu einem Besuche der Königin Viktoria nach London gekommen, und wurde von der Bevölkerung Londons nicht minder begierig auf seinem Wege begafft, als Ahnliches bei andren Völkern der Welt gesichieht. Mir begegnete es, als ich vom Haymarket nach der Regenistreet zu gelangen suchte, und deshalb quer über eine Straße zu dringen hatte, daß ich für einen eifrigen Neugierisgen gehalten, und demgemäß mit Rippenstößen behandelt wurde, was mir des ersichtlichen Unverständnisses wegen eine heitere Laune verursachte.

Die großen Unannehmlichkeiten, welche durch die fo fonder= bar bedeutungsvolle Verhetzung Saintons mit herrn An = berfon burch Cofta mit veranlagt wurden, und welche mich jeder Möglichkeit beraubten, auf die Gefellschaft selbst einigen Einfluß zu üben, führten andrerseits manche erheiternde Erfahrung herbei. Jener Anderson hatte sich näm= lich burch die Brotektion eines Leibkutschers ber Königin zum Direktor der Kgl. Privatkapelle ("Queensband") aufzusschwingen gewußt, war aber selbst so gänzlich ohne alle musiskalische Kenntnisse, daß das alljährige Hossonzert, welches er zu dirigieren hatte, für den ausgelassenen Sainton stets zu einem Fefte ber Lächerlichkeit wurde, worüber ich benn auch Drolliges erfuhr. Auch drang es bei Gelegenheit dieser Ber- würfnisse in die Offentlichkeit, daß Mme. Un ber fon, welche ihrer tolossalen Leibesbeschaffenheit wegen ich "Charlemagne" getauft hatte, unter andrem die Stelle eines Hoftrompe = ters sich angeeignet hatte. Ich gewann durch diese und ähn= liche Notizen leider schnell die Aberzeugung, daß mein luftiger Freund in dem Enthüllungskampfe gegen jene wohl eingenistete Clique den Kürzeren ziehen würde, und erlebte es auch wirklich, daß die Entscheidung darüber, ob Underfon ober Sainton zu weichen habe, zu des letteren Ungunften ausfiel, was mir benn beftätigte, baß es im freien England nicht viel anders herginge als fonftwo.

Einen sehr bedeutungsvollen Zuwachs erhielt unsere kleine Gesellschaft durch die Ankunft Berlioz', welcher von einer jüngeren Gesellschaft "The new philharmonic society" zur Direktion zweier Konzerte ebenfalls nach London berusen worsen war. Zum gewöhnlichen Dirigenten dieser Gesellschaft

war durch, mir unverständlich gebliebene, Ginfluffe ein außerordentlich gutmütiger, aber bis zur Lächerlichkeit unbefähigter Mensch, Dr. Whibe, bestellt worden, ein echter pausbackiger Engländer, welcher von dem Stuttgarter Rapellmeifter 2 in b = paintner sich eigens Unterricht im Dirigieren hatte geben laffen, und von biefem soweit breffiert worden mar, daß er bem gang nach eigenem Belieben spielenden Orchefter fo unge= fähr mit dem Tattschlagen nachzukommen versuchen durfte. Auf diese Beise hörte ich eine Beethoven sche Somphonie aufführen, wobei ich erstaunt war, das Bublitum hier ganz in ben= felben Beifall ausbrechen zu hören, wie es bei einer von mir mit ber größten Pragifion und wirklichem Feuer geleiteten Aufführung ber Fall war. Um biefen Ronzerten aber boch einige Bedeutung zu geben, hatte man, wie ermähnt, Ber= liog für einige berfelben berufen. Sier hörte ich ihn benn einige Klaffische Musikwerke aufführen, wie unter andrem eine Mogartsche Symphonie, und war barüber betreten, ihn, den sonst so energischen Dirigenten seiner eigenen Rompositionen, hier in bem allergewöhnlichften Geleife ber ordinaren Tatt= schläger wiederzufinden. Berschiedene seiner eigenen Rompositionen, wie die effettvollften Bruchftude feiner Romeo und Julie = Shmphonie, machten auch hier amar wieber einen bedeutenden Gindruck auf mich; boch ward ich mir jest ber eigentümlichen Schwächen, an welchen selbst die schönsten Ronzeptionen dieses außerordentlichen Musikers leiden, genauer bewußt, als dies in jener früheren Barifer Zeit der Fall war, wo ich im allgemeinen nur ein ber Groke bes Gindruckes abäquates Unbehagen empfand. — Sehr angeregt fühlte ich mich aber gestimmt, als Sainton mich mit Berliog einige Male bei fich zum Mahle vereinigte Plötlich fah ich nun den gequälten, in mancher Beziehung bereits abgeftumpften, und boch fo feltfam begabten Menschen bor mir. War meine Un= tunft in London mehr aus einem Triebe ber Berftreuung und aus dem Verlangen nach äußerer Anregung herbeigeführt wor= ben, fo burfte ich mich völlig glücklich und wie in beiteren Wolfen schwebend bunken, wenn ich bagegen ben um fo vieles älteren Berlida nur bem Berbienfte einiger Guineen nachftrebend hier angekommen fah. Ich gewahrte in ihm nur Er= mübung und Hoffnungslofigkeit, und empfand ploklich ein

tiefes Mitleiden für diefen Menschen, deffen alle feine Reben= hubler weit überragende Begabung mir andrerseits so offen lag. Berliog ichien die Stimmung, welche ich ihm in heiterfter Ungezwungenheit entgegentrug, wohltätig zu berühren; ber fonft fo turz zugespitt, fast verschloffen sich gebende Menfch, tauete ersichtlich in ben gutgelaunten Stunden unfres Umganges auf. Er erzählte mir viel Drolliges von Meher = beer, und ber Unmöglichkeit, seinem einschmeichelnden und ewig zu lobenden Artiteln verlodenden Benehmen zu ent= gehen. Der ersten Aufführung seines "Propheten" habe er bas übliche "Dîner de la veille" vorangehen laffen; da Berlioz sein Ausbleiben davon entschuldigte, machte ihm Meher= beer hierüber gartliche Borwurfe und forberte ihn auf, bas große Unrecht, was er ihm hierdurch zufüge burch einen recht hubschen Artitel über feine Oper gut zu machen. Berliog erflärte, es fei unmöglich, in einem Barifer Blatte etwas gegen Menerbeer zur Aufnahme zu bringen. Schwieriger war es mir, mit ihm über innigere fünftlerische Ungelegenheiten mich zu verftandigen, ba bier ftets ber fertige und in ficheren Bointen fich aussprechende Frangofe fich mir zu ertennen gab, welcher in seiner eigenen Sicherheit nie ben Zweifel barüber aufkommen laffen konnte, ob er ben andren benn auch nur richtig verstanden habe. Da ich mich gemütlich erwärmt hatte, suchte ich, der ich zu meinem eigenen Erstaunen hier auch plotzlich ber frangösischen Sprache mächtig wurde, mich über bas Geheimnis ber "fünftlerischen Konzeption" gegen ibn auszu-bruden. Ich suchte hierbei bie Rraft ber Lebenseinbrude auf bas Gemut zu bezeichnen, welche uns in ihrer Beise gefangen hielten, bis wir uns ihrer burch die einzige Ausbildung ber innerften Seelenformen, welche feineswegs burch jene Ginbrude hervorgerufen, sondern aus ihrem tiefen Schlummer nur eben ungeregt worben waren, ganglich entledigten, fo bag bas fünft= Terische Gebilbe uns bann feinesmegs als eine Wirfung bes Lebenseindrudes, fondern im Gegenteile als eine Befreiung babon erschiene. Sier lächelte Berliog, wie herablaffend verständnisvoll, und sagte: "Nous appelons cela: digérer". Meiner Verwunderung über diese Art der prompten Auffaffung meiner mühevollen Mitteilungen, entsprach übrigens Schließlich auch bas äußere Verhalten meines neu gewonnenen

Freundes. Ich lud ihn ein, meinem Abschiedskonzerte, und nach diesem noch einem kleinen Abschiedsmahle, welches ich meinen wenigen Freunden in meiner Wohnung gab, beizuwohnen. Von diesem letzteren entsernte er sich bald unter Angabe eines Unwohlseins; die zurückgebliebenen Freunde machten mir jedoch keinen Hehl daraus, daß sie glaubten, Berlioz sei über den sehr enthusiastischen Abschied, welchen zuvor
das Publikum von mir genommen, verstimmt gewesen.

Im übrigen war die Ausbeute von einigen Bekanntichaften, welche ich in London machte, bon feiner besonderen Ergiebig= feit. Doch machte mir ein Berr Ellerton Freude, ein ftatt= licher angenehmer Mann, Schwager von Lord Broug = ham, Dichter, Musikfreund und leider auch Romponist, welcher sich in einem der Philharmonischen Konzerte mir vorstellen ließ, und sich nicht genierte, mich in London auch aus bem Grunde willkommen zu heißen, da ich sehr vermutlich der übertriebenen Berehrung Men delsiohns einigen Ginhalt au tun berufen sein dürfte. Dieser mar auch der einzige Eng= länder, welcher mir eine gastliche Ehre erzeigte. Er bewirtete mich und meine näheren Freunde in dem "University-Club". bei welcher Gelegenheit ich die Munifizenz eines folchen Londoner Stablissements kennen lernte. Nachdem wir uns bei diefer Gelegenheit fehr aut unterhalten hatten, tat fich mir auch. auf immerhin gemütliche Beife, Die Schwäche folder engli= scher Gastlichkeiten tund. Mein Wirt ließ sich, als ob sich bas gang bon felbst verftunde, von zwei Mann unter dem Arme ge= faßt, nach Saufe führen, da er fonft mohl schwerlich weit über die Strafe getommen fein murbe.

Einen sonderbaren Menschen lernte ich noch in einem altmodischen, aber recht liebenswürdigen Romponisten Potter
kennen, von welchem ich eine Shmphonie aufzuführen hatte, die
mich ihres bescheibenen Umfanges, und ihrer sauberen kontrapunktischen Arbeit wegen um so mehr unterhielt, als der Romponist, ein ältlicher freundlicher Sonderling, sich mit sast ängstlicher Bescheidenheit zu mir hielt. Ich mußte ihn völlig zwingen, mir das richtige Tempo des Andantes seiner Symphonie
zu gestatten und ihm dadurch den Beweis zu liesern, daß es
wirklich hübsch und interessant sei, während er seiner Arbeit so
wenig traute, daß er nur durch schnellstes Abmachen derselben

burch ein unwürdiges Tempo über die Gefahr, langweilig zu werden, hinwegtommen zu können glaubte. Dafür ftrahlte er nun mirklich vor Freude und Dank, als ich gerade mit biesem Andante, in meinem Tempo, ihm einen großen Applaus perschaffte. — Weniger behaglich war mir ein herr Mac= farren, ein schwülftiger melancholischer Schotte, beffen Romnositionen aber, wie mir bom Komitee ber Philharmonischen Gefellschaft versichert wurde, fehr hoch geachtet maren. Diefer schien zu stolz um sich mit mir über die Aufführung einer seiner Rompositionen zu berftändigen. Es war mir baber angenehm, dak eine Symphonie von ihm, welche mir teine Sympathie erwedte, beiseite gelegt, und bafür eine Duverture "Chevy-Chase" gewählt murbe, welche wirklich einen eigentümlichen, wilbleidenschaftlichen Zug enthielt, und in der Ausführung mir Freude machte. — Gin Raufmann Benete mit Familie, an welchen ich, damit mir boch auch in London ein "Saus" sich öffnete, von Wefen bon d'empfohlen war, bot mir viel Unbequemlichkeit. Bu ben einigen Ginlabungen, welche mir von dorther kamen, hatte ich die Reise einer vollen beutschen Meile nach Camberwell zu machen, um allerdings burch Diese Entbedung in Diejenige Familie geraten zu follen, bei welcher Menbelssohn, wenn er sich in London auf= hielt, zu Hause war. Mit mir wußten die guten Leute nichts Rechtes anzufangen, als daß sie meine Direktion ber Men = bels sohn ichen Rompositionen vorzüglich fanden, und dafür mir Buge bon bem "reichen Gemute" bes Berftorbenen berich= teten. — Herr Howard, Sekretär der Philharmonischen Gesellschaft, ein alter angenehmer Biedermann, bemuhte sich aus bem Rreise meiner englischen Befanntschaft einzig, wie er glaubte, um meine Unterhaltung. Mit feiner Tochter mußte ich ein paarmal die italienische Oper in Covent = Garden besuchen; ich hörte da den "Fidelio", welcher in ziemlich grotester Beife, bon unflätigen Deutschen und stimmlosen Italienern, mit Rezitativen gegeben wurde. Die öftere Gin= tehr in diesem Theater wußte ich mir vom Halse zu halten. Da= gegen hatte ich, als ich Serrn Somard bei meinem Abschiede bon London mich empfahl, die überraschung, bei ihm mit Meherbeer zusammenzutreffen, welcher bamals soeben in London angekommen war, um seinen "Nordstern" aufzuführen.

Mls ich ihn eintreten sah, fiel mir schnell ein, baß Soward, welchen ich nur in feiner Gigenschaft als Setretar ber Philharmonischen Gefellschaft beachtet hatte, auch musitalischer Referent der "Illustrated News" war, in welcher Qualität er nun aber bon bem groken Opernkomponisten sofort gufgesucht wurde. Menerbeer war vollständig gelähmt, als er mich erblidte, was wiederum mich in die Faffung brachte, daß wir tein Wort zu uns zu sprechen vermochten, worüber fich Berr Somard, ber versicherte, daß wir uns doch bekannt seien, febr bermunberte. Beim Fortgeben frug er mich, ob mir benn Serr Menerbeer nicht befannt fei, worauf ich ihm empfahl, er folle jenen nur nach mir fragen. Als ich am Abend So= ward noch einmal antraf, versicherte er mir, herr Meher = beer habe fich nur mit ber größten Anertennung über mich ausgesprochen. Darauf riet ich ihm die Letture einiger Nummern ber Bariser "Gazette musicale" an. in welcher Berr Fétis vor einiger Zeit den Ansichten bes herrn Meher = be er über mich einen minder empfehlenden Ausbruck gegeben habe. Soward schüttelte ben Ropf, und tonnte es nicht begreifen, "wie ein paar große Romponisten sich so sonberbar begegnen fonnten".

Eine angenehme überraschung bereitete mir jedoch ber Befuch meines alten Freundes, Bermann Frand, welcher sich bamals in Brighton aufhielt und auf wenige Tage nach London gekommen war. Wir unterhielten uns viel, und ich hatte namentlich mancherlei Anstrengungen zu machen, um ihm in meinem Betreff zu einer richtigen Ansicht zu verhelfen, ba er in ben letten Sahren, feitdem wir außer Bertehr getreten waren, von beutschen Musikern auf bas allerwunderlichste über mich berichtet worben war. Zunächst verwunderte er sich, mich in London anzutreffen, wo boch, wie er meinte, für meine musikalischen Tendenzen unmöglich das geeignete Terrain vorhanden sei. Ich verstand nicht, was er unter diesen "Tendenzen" sich bachte, und erzählte ihm einfach, was mich zur Un= nahme ber Ginladung ber Philharmonischen Gesellschaft beftimmt habe, beren biesjährige Konzerte ich nach kontraktlicher Abereinkunft abzuhalten gebächte, um bann ohne weiteres zu meinen Arbeiten nach Burich wieber gurudgutehren. Das klang nun gang verschieden von dem, wie er es fich vermutet

hatte, ba er nicht anbers vermeinen zu muffen glaubte, als baß ich mir in London eine große Stelle gu bereiten gebachte, um non ihr aus einen Bertilgungsfrieg gegen sämtliche beutsche Mufifer au unternehmen: fo nämlich fei ihm übereinstimmenb in Deutschland mein Vorhaben angefündigt worden. Nun wäre boch eigentlich nichts erstaunlicher, sagte er, als biefe mertwürdige Intongruens ber fittiven Geftalt, in welcher ich bor ben Leuten ftunde, mit meiner wirklichen Ratur, welche er jest fogleich wieder ertannt habe; worüber wir uns beibe unter Scherzen eingehender verftändigten. Ich freute mich, ihn gleich mir bon bem Berte bes in ben letten Sahren befannt aewordenen Bertes Schopenhauers erfüllt zu feben. äukerte fich barüber mit einer eigentumlichen Bestimmtheit, in= bem er bem beutschen Geiste entweber einen vollständigen Berfall mit seinen politischen Berhältniffen zugleich, ober aber eine ebenso vollständige Regeneration, mit welcher bann Schopen= hauer barankommen würde, voraussehen zu muffen glaubte. - Er berließ mich, um einem balb fich erfüllenben, ebenfo unerflärlichen als furchtbaren Schicffale entgegenzugehen. Nur wenige Monate barauf erfuhr ich nach meiner Beimtehr feinen rätselhaften Tob. Er war, wie ich erwähnte, in Brighton, um dort seinen Sohn, einen etwa sechzehnjährigen Knaben, auf die englische Marine zu entlassen, für welche biefer, wie ich bem Bater angemertt hatte, eine biefem fehr widerwärtige, hartnäckige Neigung gefaßt hatte. Am Morgen bes zum Absegeln bes Schiffes bestimmten Tages fand man den Bater infolge eines Sturges aus bem Fenfter feines Saufes völlig zerschmet= tert auf ber Straße, ben Sohn aber, ebenfalls tot, wie es schien erstidt, auf seinem Bette. Die Mutter war bereits vor einigen Jahren gestorben: Niemand blieb übrig, um über ben entset= lichen Borgang Austunft zu geben, welcher, so viel ich weiß, bis auf den heutigen Tag unaufgeklärt geblieben ift. Er hatte bei seinem Besuch aus Bergeflichkeit einen Blan bon London bei mir zurückgelassen, welchen ich, da ich seine Abresse nicht wußte, gurudbehielt und bis heute vermahre.

Freundlicher, wenn auch nicht ohne Wehmut, blieben meine Erinnerungen an meinen Umgang mit Semper, welchen ich ebenfalls in London, wo er seit länger mit seiner Familie niesbergelassen war, antraf. Der in Dresben mir immer so bestig

und murrisch erschienene Mensch, überraschte und rührte mich jest vorzüglich burch die verhältnismäkig ruhige und ergebene Stimmung, mit welcher er bie ungeheure Störung seiner täti= gen Rünftlerlaufbahn ertrug, und fein allerdings ungemein ergiebiges Talent den Umitanden gemäß zur Bermendung bereithielt. Un Aufträge großer Bauwerte war für ihn in Eng= land nicht zu denken, bennoch fette er einige Soffnungen auf Die Brotektion, welche ihm Bring Albert zuteil werden ließ, und wodurch fich ihm einige Aussichten für die Butunft eröffneten. Ginftweilen begnügte er fich mit Auftragen gu Zeichnungen für Zimmerornamente und Luxusmöbel, babon die fünstlerische Bedeutung ihm so gut wie bei einem größeren Bauwerke nahe lag, und welche außerdem ihm gut bezahlt wurden. Wir trafen öfter zusammen, auch brachte ich einige Abende bei ihm in Renfington zu, wo die alte Laune und der sonderbar ernste Sumor immer wieder zwischen uns auffamen, und über die Widerwärtigkeiten des Lebens uns bin= weghalfen. — Meine Berichte, die ich nach meiner Beimtehr über Semper geben konnte, trugen viel dazu bei, daß Su I = ger bald die Berufung Sempers an das zu errichtende "Bolntechnikum" nach Burich in die Sand nahm und mit Erfolg betrieb.

Außerdem besuchte ich zu verschiedenen Malen einige nicht uninteressante Londoner Theater, von welchen ich natürlich die Operntheater ganglich ausgeschlossen hielt. Um meisten zog mich bas kleine Abelphi=Theater im "Strand" an, wohin mich Bräger und Q ü ders öfters begleiten mußten. Dort gab man unter dem Titel "The Christmas" dramati= sierte Volksmärchen, davon namentlich eine Vorstellung mir auch badurch interessant war, daß sie auß einem unbermerkt zu= sammenhängenden Konglomerate der befanntesten Märchen bestand, dabei gar keine Aktschlusse vorkamen und in einem fort= gespielt wurde. Es begann mit ber "Goldenen Gans", ber= wandelte sich in "Die drei Wünsche", ging von dort in "Rot= fäppchen" über, wo der Wolf in einen Menschenfreffer verwan= delt war, welcher ein sehr drolliges Couplet sang, und schloß unter mancherlei anderweitigen Ingredienzen mit "Afchen= brodel". Diese Sachen waren in jeder Sinsicht fzenisch und bramatisch vorzüglich ausgestattet und gespielt, und gaben mir

mirklich einen fehr guten Begriff davon, wie das Bolt phan= tafievoll zu unterhalten fei. Bon weniger reiner Naivität traf ich die Vorstellungen des "Olympic=Theaters" an, mo neben fehr gut gespielten pitanten Ronversationsstuden im Stile bes frangofischen Theaters, auch Zaubermärchen gegeben murben, wie ber "yellow dwarf", in welchem ein ungemein heliebter Schauspieler, Mr. Robfon, die affenartige Saupt= rolle spielte. Bon demfelben Schauspieler fah ich ein anderes Mal ein kleines Luftfpiel, "Das Garrid = Fieber" ge= geben, in welchem er ichlieflich einen Betrunkenen barftellte, ber, mit Gewalt für Garrid gehalten, in diesem Buftande Die Rolle des "Samlet" übernahm, und burch viele Ruhn= heiten des Spieles bei biefer Gelegenheit mich gur größten Berwunderung brachte. — Ein entlegenes kleines Theater, in "Marhlebone", suchte um diese Zeit das Bublitum durch Shatefpearesche Stude anzuziehen; ich wohnte ba einer Aufführung der "merry wives" bei, welche mich durch Kor= rettheit und Brägifion mahrhaft in Erstaunen feste. Gelbst eine Aufführung von "Romeo und Julie" auf dem Sahmartet= Theater machte, tropbem die Gefellschaft gewiß eine fehr untergeordnete mar, ihrer Richtigkeit und ber, jedenfalls noch ber Garrid fchen Tradition verdankten fzenischen Ginrich= tung wegen, einen gunftigen Gindruck auf mich. Rur ift mir auch eine sonderbare Täuschung hierbei im Gedächtnis geblieben. Nach dem ersten Atte äußerte ich nämlich gegen Lü= bers, welcher mich begleitete, meine Bermunderung barüber, daß man ben Romeo von einem fo alten, wenigstens als Sechzigjährigen gewürdigten Manne, spielen ließ, welcher eine weit abliegende Jugend burch ein fügliches weibisches Wefen mühlam erfeten zu wollen schien. Lübers las nun ben Theaterzettel nach, und rief aus: "Donnerwetter! Es ift ja ein Frauenzimmer." Es war die ehemals berühmte Ameri= tanerin Mig Curfhman. - Bu ben Aufführungen bes Seinrich VIII. im Brince & = Theater war es mir trot jeder Bemühung unmöglich einen Plat zu erhalten. Es wurde nämlich dieses Stud, nach der neuen realistischen Theatermethode, als ungemein forgfältig und pomphaft bargeftellte Spettatel-Bièce gegeben, und hatte als folche die unerhörtefte Voque.

In bas mir näher liegende Bereich ber Musik fallen noch mehrere Konzerte ber "sacred music society", welchen ich in bem großen Saal von Ereter = Hall beiwohnte. Die Oratorien-Aufführungen, welche bort fast allwöchentlich stattfinden, haben wirklich ben Vorzug einer großen Sicherheit, wie sie burch fehr häufige Wiederholungen gewonnen wird. Außerdem tonnte ich bem 700 Röpfe gahlenben Chore meine Anerkennung feiner fehr pragifen Leiftungen nicht berfagen, welche befonbers im Sanbelschen Deffias einige Male zu respektabler Bebeutung sich erhoben. Ich lernte hier überhaupt den eigent= lichen Geist des englischen Musikkultus kennen: dieser hängt wirklich mit dem Geiste des englischen Protestantismus zu- sammen, daher benn auch eine solche Oratorien-Aufführung viel mehr als die Oper das Bublitum anzieht; wobei fich noch ber Borteil herausstellt, daß ein folder Oratorienabend zugleich als eine Art von Rirchenbesuch zu gottesbienftlichen Zweden vom Publitum fich angerechnet wird. Wie man in ber Rirche mit dem Gebetbuche dafitt, trifft man dort in den händen aller Zuhörer den händelschen Rlavierauszug, welcher in popu= laren Schillingausgaben an ber Raffe vertauft, und in welchem eifrigft nachgelesen wird, bas lettere, wie es mich bunkte, auch um gewiffe allgemein gefeierte Ruancen nicht zu verfäumen, wie z. B. ben Eintritt bes Halle luja, wo es für schicklich gefunden wird, daß alles sich von den Sigen erhebt, welcher ursprünglich wahrscheinlich vorgekommene Att des Enthusias= mus mit peinlicher Pragifion jest bei jeder Aufführung bes Meffias ausgeführt wirb.

Alle diese Erinnerungen fallen mir jedoch mit der Haupterinnerung an ein fast ununterbrochenes Abelbefinden zusammen, welches zunächst wohl schon durch das in aller Welt berüchtigte Londoner Klima um diese Jahreszeit mir hervorgerusen wurde. Ich war beständig erkältet, und suchte auf den Kat meiner Freunde gegen die Einwirkung der Luft mich durch die Annahme der schweren englischen Diät zu behaupten, ohne dadurch sedoch zu dem mindesten Wohlbehagen zu gelangen. Namentlich vermochte ich auch nicht meine Wohnung mir genügend zu durchwärmen, und vor allem bütte es die Arbeit, die ich mir mitgenommen hatte. Die Instrumentation der Waltüre, welche ich hier gänzlich zu beendigen hoffte, rückte

mühsam nur um hundert Seiten vorwärts. Vor allem war mir hierbei aber auch der Umstand hinderlich, daß die Stizzen, nach welchen ich die Instrumentation auszusühren hatte, in ihrer Niederschrift nicht auf eine so bedeutende Unterbrechung meiner Stimmung, im Betreff des Zusammenhanges mit dem Entwurse, berechnet waren. Ost saß ich vor meinen Bleististblättern wie vor wildsremden Zeichen, welche ich nicht mehr zu enträtseln vermochte. — Mit völliger Verzweislung wars ich mich dagegen auf die Lektüre des Dante, welchen ich hier zum ersten Male ernstlich vornahm, und dessen "Inferno" durch die Londoner Atmosphäre für mich eine unvergeßliche Realität bekam.

Enblich schlug aber die Stunde der Erlösung auch von den Leiden, welche diese letzte Annahme, es könne mir da draußen in der Welt einmal etwas Ermutigendes und Anmutendes degegnen, mir zugezogen hatte. Einzig freundlich war es für mich, eine herzliche Rührung meiner neuen Bekannten beim Abschiede zu hinterlassen; und ich eilte nun über Paris, welches ich in sommerlichster Glorie antraf, und wo ich nun die Leute wirklich wieder promenieren, statt in Geschäften durch die Straßen sich drängen sah, mit heitren Eindrücken nach Zürich zurück, wo ich am 30. Juni mit der reinen Ausbeute

eines Gewinnes von gerabe 1000 Franken ankam. —

Meine Frau hatte im Sinne, auf dem Seelisberge am Bierwalbstätter See ihre Molkenkur wieder anzutreten; auch ich hielt die Bergluft gunftig für meine angegriffene Gefund= heit, und die alsbaldige überfiedelung dabin ward beschloffen. Bas uns eine kurze Zeit von der Ausführung abhielt, war die Tobestrantheit meines Sündchens Beps. Das Alter batte sich mit dem dreizehnten Jahr bei ihm eingestellt, und plot= lich zeigte er fich fo schwach, daß wir besorgten, ihn nicht mit auf ben Seelisberg nehmen zu können, weil er bie Beschwerde der Ersteigung nicht mehr ertragen konnen murbe. Nach wenigen Tagen steigerte sich die Agonie auffällig; er ward blöbe und litt an häufig wiederkehrenden Krämpfen: seine ein= Bige Besinnung äußerte sich barin, daß er, für gewöhnlich unter ber Bflege meiner Frau in beren Zimmer, häufig von feinem Lager schnell sich aufmachte, bis zu mir an meinen Arbeitstisch taumelte, und bort wieder entfraftet gufammenfant. Der Tierarzt wollte nicht mehr helfen können, und da die Krämpfe sich auf eine für das Dier unerträglich qualende Beise fteigerten, riet man mir, zur Abfürzung dieser grausamen Agonie, ibn durch ein weniges Blaufaure von seinen Leiden zu befreien. Bir verzögerten um seinetwillen unsere Abreise, bis ich endlich selbst einen schnellen Tob als Wohltat für das arme leidende und ganglich hoffnungelose Geschöpf halten mußte. Ich mietete mir einen Rahn, und fuhr eine Stunde weit auf dem See au einem mir bekannten jungen Arate, bem Dr. Obrift, bon dem ich wußte, daß er mit einer Dorfavotheke verschiedene Gifte akquiriert hatte. Von diesem entnahm ich eine tötliche Dosis, und fuhr damit an einem wundervollen Sommerabende einsam in meinem Nachen über ben See heim. Rur aber im Falle des äußersten Leidens des armen Sterbenden wollte ich mich entschließen, zur Anwendung dieses letten Mittels zu greifen. Er schlief die Nacht noch wie gewöhnlich in seinem Rorbe an meinem Bette, bon wo aus er bes Morgens stets, mit ben Pfoten zu mir herankratend, mich erweckt hatte. Plotlich erwachte ich durch das Stöhnen, welches ihm ein äußerst heftiger Rrampfanfall hervorrief; bann sank er lautlos um, und mich erfüllte dieser Augenblick so feltsamer Beise mit seiner Bichtigkeit, daß ich sogleich nach der Uhr sah, und 1 Uhr 10 Minuten bes 10. Juli als die Todesstunde meines kleinen, mit ausschweifender Unhänglichkeit mir ergebenen Freundes, in mein Gebächtnis mir einprägte. Den nächsten Tag widmeten wir unter ben bitterften Tränen seiner Bestattung: unsere Grundstudbesigerin, Frau Stodar=Escher, trat uns ein hub sches Plätchen in ihrem Garten ab, wo wir ihn mit seinem Rorbe und Riffen begruben. Sein Grab wurde mir nach vielen Sahren wieder gezeigt; nur als ich zulett, ohne fonst jemant zu besuchen, das Gärtchen wieder in Augenschein nahm, sat ich, daß alles sich in eleganter Beise verwandelt hatte, und das von Pepfens Grabe keine Anzeichen mehr borhanden waren

Nun reisten wir denn auch nach dem Seelisbergab, für diesmal bloß von dem neuen Papagei begleitet, welchen ich meiner Frau im vergangenen Jahre, zum Ersat des guten Papa aus der Kreut bergerschen Menagerie angeschafft hatte Dieses war ebenfalls ein gutes und sehr gelehriges Tier, welches ich aber gänzlich Minna überließ, und den ich stets woh

freundlich behandelte, nie aber als Freund an mich gewöhnte. Rum Glude begünftigte uns eine anhaltend icone Witteruna in der herrlichen Luft diefes bei uns beliebt gewordenen Commeraufenthaltes. Außer meinen einsamen Promenaden vermendete ich alle Muße auf die Reinschrift des fertig instrumen= tierten Teiles der Walkure und nahm abermals meine Lieblingslektüre, das erneute Studium Schopenhauers por Much ein hübscher Brief Berliog' erfreute mich, mit hem er mir sein neues Buch "Les soirées d'orchestre" über= fandte, welches mich, tropbem alles Groteste in des Autors Ge= schmack hier nicht minder wie in seinen Kompositionen befrem= bend auf mich wirkte, doch anregend unterhielt. Hier traf ich benn auch wieder mit dem jungen Robert von Horn= st e i n zusammen, der sich anschmiegend und intelligent benahm. Namentlich intereffierte mich sein schnelles und offenbar erfolg= reiches Eingehen auf das Studium Schopenhauers. Er teilte mir mit, daß er beabsichtige, sich in Burich für einige Beit nieberzulassen, wohin auch Rarl Ritter, um mit fei= ner jungen Frau ein dauerndes Winterquartier zu nehmen, sich Bu wenden entschloffen hatte. — Mitte August kehrten wir felbst nach Burich gurud, wo ich nun, in ziemlich fich gleich bleiben= dem Umgange mit meinen früheren Befannten, ruhig mich wieder der Vollendung der Instrumentation der Balfüre widmete. Bon außen ber erfuhr ich den steten Fortgang der allmählichen immer weiteren Ausbreitung meines . Tann = häuser" auf den deutschen Theatern, zu welchen sich nun auch, mit anfangs unsicherer Entscheidung, schon ber "Lohen= grin" gesellte. Frang Dingelftebt, ber bamalige In= tendant des Münchener Hoftheaters, übernahm die Einführung des "Tannhäuser" auf seinem durch Lachners Gin= fluß mir nicht besonders günstigen Terrain, und schien damit diemlich glücklich zustande zu kommen, obwohl, wie er behaup= tete, nicht so gludlich, um seine Sonorar=Versprechungen mir punktlich halten zu können. Doch reichten meine Einkunfte für jest so weit aus, daß ich unter der Verwaltung derselben durch meinen gewissenhaften Freund Sulzer nach dieser Seite hin Biemlich forglos meiner Arbeit leben konnte. Nur stellte fich mit dem Eintritte der rauberen Witterung eine neue Blage für mich ein. Offenbar infolge der üblen Ginwirfung des Londoner

Rlimas auf mich, verfiel ich, von jest an für ben Berlauf bes ganzen Winters, zahlreichen Unfällen der Gesichtsrofe, welche fich, regelmäßig infolge bes fleinften Diatfehlers ober ber aeringften Erfaltung, mit beftigfter Bein einftellte. Um fchmerglichsten empsand ich die dadurch so häufig herbeigeführten Unterbrechungen meiner Arbeit, da ich an den Sagen der Rrantheit mich höchstens mit Letture beschäftigen tonnte. Bon biefer regte mich am bedeutenoften Burnoufs "Introduction à l'histoire du Bouddhisme" an; dieser entnahm ich fogar ben Stoff zu einer bramatischen Dichtung, welcher feitbem, obwohl nur im ungefährften Entwurfe, ftets in mir fortgelebt hat und vielleicht noch einmal ausgeführt werden bürfte. Ich gab ihm ben Titel: "Die Sieger"; er grunbete fich auf die einfache Legende von der Aufnahme eines Efchan= bala=Mädchens in den erhabenen Bettlerorden Cakyamunis, wozu sie durch die schmerzlichst gesteigerte und geläuterte Liebe zu Unanba, bem Sauptjunger bes Bubbha, sich wurdig macht. Außer ber tieffinnigen Schonheit bes einfachen Stoffes, beftimmte mich zu feiner Bahl alsbald ein eigentumliches Berhältnis besfelben zu bem in mir feitbem ausgebil= beten mufikalischen Berfahren. Bor bem Geifte bes Bubbha liegt nämlich das vergangene Leben in früheren Geburten jedes ihm begegnenden Wefens offen, wie die Gegenwart felbft, ba. Die einfache Geschichte erhielt nun ihre Bedeutung baburch, daß dieses vergangene Leben ber leibenden hauptfiguren als unmittelbare Gegenwart in die neue Lebensphase hineinspielte. Wie nur ber ftets gegenwärtig miterklingenben musikalischen Reminifzenz biefes Doppel=Leben volltommen bem Gefühle vorzuführen möglich werden durfte, erkannte ich fogleich, und dies beftimmte mich, die Aufgabe der Ausführung biefer Dichtung mit besondrer Liebe mir vorzubehalten.

So hatte ich benn, neben ber immer noch in riesenhaften Dimensionen vor mir liegenden Arbeit der Nibelungen, zwei neue Stoffe, den "Tristan" und die "Sieger", meiner Phantasie eingeprägt, welche von jett an neben jener Arbeit mich stets lebhast beschäftigten. Je mehr ich von allen diesen Entwürsen erfüllt war, desto leidenschaftlicher war meine Ungebuld im Betreff der steten Unterbrechungen meiner Arbeit durch die widerwärtigen Krankheitsansüle. Liszt hatte mir um

diese Zeit einen für ben Commer berspäteten Befuch in Musficht gestellt. Ich mußte ihn bitten nicht zu tommen, weil ich nach ben neuesten Erfahrungen nie beffen sicher mar, bak ich nicht mährend ber wenigen Tage, die er mir hatte schenken kon= nen, an bas Rrantenlager gefeffelt worben mare. Go verbrachte ich biefen Winter zwischen ruhiger und produktiver Refigna= tion, und andrerseits launenhafter Reigbarfeit nach außen, unter welch letterer meine Freunde oft zu leiben hatten. Doch freute es mich Rarl Ritter durch seine Riederlasfung in Burich mir jett wieber etwas nahertreten au feben. Durch bie Wieber-Ermählung Zürichs zum Aufenthalte, meniastens für das Winterhalbjahr, bewies er außerdem auch eine mir wohltuende Anhänglichkeit an mich, welche manche üble Eindrücke ber Bergangenheit zu verwischen wohl imftande mar. Sornstein hatte sich benn richtig auch bazu eingefunden; boch hatte es mit ihm bald ein Ende: er behauptete fo "nervos" Bu fein, daß er keine Tafte des Rlaviers mehr berühren konnte, und leugnete auch gar nicht, daß er, nach bem Borgange feiner im Jrrfinn geftorbenen Mutter, fich fehr bavor fürchte berrudt Machte ihn dies einigermaßen interessant, so mischte sich boch in alle seine intelligenten Eigenschaften eine so große Beichlichkeit bes Charatters, daß wir in feinem Betreff uns balb in genügender Soffnungslofiateit befanden, um fei= nen plöglichen Fortgang von Zürich nicht bis zur Untröftlich= feit zu bedauern.

Im übrigen hatte mein Umgang bereits seit einiger Zeit durch eine neue Bekanntschaft nicht unansehnlich gewonnen. Dies war Gottfried Reller, welcher als Züricher Kind durch seine Dichtungen in Deutschland sich einen guten Ruf erworben hatte, und nun, von seinen Landsleuten hoffnungsvoll begrüßt, nach seiner Heiner Heiner Arbeiten, namentlich auch seinen größeren Koman "Der grüne Heinrich" wohlwollend, doch ohne jede Abertreibung, aufmerksam gemacht. Ich war nun erstaunt in Keller einen aufsallend unbehilflichen und spröd erscheinenden Menschen kennen zu lernen, desse nicht has Gefühl der Angst um sein Fortsommen erweckte. Auch war dies wirklich der schwierige Punkt bei ihm; alle seine Arbeiten, welche wirklich von sehr originellen Ans

lagen zeugten, gaben sich sogleich aber auch nur als Ansätze zu einer künstlerischen Entwickelung zu erkennen, und man frug sich nun unerläßlich nach bem Werke, welches nun solgen und seinen Beruf erst wahrhaft bezeugen sollte. So kam es bemnach, daß mein Umgang mit ihm nur ein fortgesetztes Fragen nach bem war, was er jetzt nun vorhabe. Er melbete mir in diesem Betress auch allerhand gänzlich reise Pläne, von denen aber, bei näherem Besehen, nichts von einiger Konsistenz zu gewahren war. Glücklicherweise wußte man ihn, wie es scheint schon aus patriotischen Rücksichten, mit der Zeit endlich im Staatsdienste unterzubringen, wo er als redlicher Mensch und tüchtiger Kopf jedensalls gute Dienste leistete, wenn auch seine schriftstellerische Tätigkeit von jest an, nach jenen ersten

Unfägen, für immer zu ruhen schien.

So gut glückte es nun leider mit meinem älteren Freunde Serwegh nicht. Auch in beffen Betreff mühte ich mich lange Zeit mit der Meinung ab, seine bisherigen Leistungen nur als Unfake zu wirklich bedeutenden fünftlerischen Leiftungen betrachten zu dürfen. Er selbst leugnete nicht, daß er bas Rechte erft von sich noch zu erwarten glauben muffe; auch vermeinte er, alles Material zu einem großen dichterischen Werke, nament= lich eine Masse "Sbeen" vorrätig zu haben; es fehle ihm gar nichts als ber "Rahmen" in welchem er bies alles als Gemälbe unterbringen könne. In biefem Betreff erwartete er nun alle Tage einmal das Richtige zu finden; ba mir das zu lange bauerte, beschäftigte ich mich selbst bamit, ihm ben ersehnten Rahmen meinerseits zu bezeichnen. Offenbar wünschte er ein größeres episches Gebicht, in welchem er alle feine erworbenen Unschauungen niederlegen könnte, zustand zu bringen. Er selbst hatte auf das Glud Dantes hingebeutet, so etwas wie diese Wanderung durch die Solle und das Fegefeuer zum Paradies zu finden. Dies brachte mich auf den Gedanken, ihm als ben erwünschten Rahmen seines Gebichtes ben Mythus ber Me = tempshofe, wie er aus der Brahmanischen Religion burch Blato felbst unfrer Klaffischen Bilbung nahegebracht worben sei, vorzuschlagen. Da er diese Ibee nicht übel fand, beschäftigte ich mich sogar näher damit, ihm die Form eines solchen Gedichtes zu bezeichnen: er sollte bazu brei Sauptatte, jeden in brei Gefänge geteilt, somit neun Gefänge, mahlen. Der erste Akt würde seinen Haupthelden in der asiatischen Heimat, der zweite in der hellenisch-römischen, der dritte in der mittelasterlichen und modernen Welt wiedergeboren erscheinen lassen. Das alles gesiel ihm sehr wohl, und er meinte, es könnte wohl etwas daraus werden. Anderer Meinung war jedoch der etwas zhnische Dr. Wille, auf bessen Landgut und bei dessen Familie wir uns oft zusammensanden. Dieser glaubte, daß wir Her wegh viel zu viel zumuteten; er sei ja, genau betrachtet, eigentlich nur ein guter schwäbischer Junge, der durch den jüdischen Nimbus, in welchen er durch seine Frau geraten sei, weit über sein Vermögen hinaus geschätzt und berühmt geworden wäre. Ich konnte endlich zu solchen trostlos unfreundlichen Auslassungen nicht anders mehr als achselzuckend schweigen, da ich allerdings den armen Her we gh mit jedem Jahre mehr in Untätigkeit und, wie es

ichien, endlich in Unfahigfeit verfinken fah.

Eine größere Belebung brachte in unfren Rreis die endlich bewirkte Abersiedelung Sempers nach Zürich. Die eidge-nösssische Behörde hatte sich hierfür an mich selbst gewandt, um bei Sember die Annahme bes Rufes zu einer Lehrerftelle am Gibgenöffifchen Bolbtechnifum gu bermitteln. Semper traf alsbald ein, um zunächft bie Sache fich anzuseben, empfing von allem einen guten Ginbrud, freute fich bei einem Spazier= gange fogar über bie natürlichen Baume, auf benen man boch noch einmal eine Raupe antreffen könne, und beschloß die befinitive Aberfiedelung, infolge beren er mit seiner Familie nun auch für dauernd bem Kreise meiner Bekanntschaften sich qu= gesellte. Allerdings hatte er wenig Aussicht zu großen Bauaufträgen, und er sah sich nun verurteilt, wie er meinte, fortan ben Schulmeifter abzugeben. Doch fesselte ihn bereits eine große tunftliterarische Arbeit, welche er nach manchem Zwi= schenfalle und Wechsel seines Verlegers, späterhin unter dem Titel "Der Sthl" ausführte. Ich traf ihn öfter über den Beichnungen zu ben bem Werke beizugebenden Blättern, welche er mit großer Sauberkeit selbst auf Stein ausführte. Er ge-wann diese Arbeit so lieb, daß er behauptete, an den großen plumpen Bauunternehmungen liege ihm gar nichts; als Runft= ler intereffiere ihn bas kleinfte Detail mehr. —

Bon ber Musikgesellschaft hatte ich mich, treu meinen Er=

flärungen, von jest an vollständig zurudgezogen, und nie habe ich mehr in Burich eine öffentliche Aufführung geleitet. Nur wollten die Serren im Anfange gar nicht recht glauben, daß es mir damit Ernft fei, und es bedurfte meinerseits fehr tategori= fcher Erklärungen in biefem Betreff, wobei ich ihnen ihre Schlaffheit und ihre Unbeachtung meiner so angelegentlich ihnen gestellten Borichlage zur Berftellung eines erträglichen Orchefters zu Gemüte führen mußte. Stets erhielt ich gur Ent= schuldigung, daß zwar genug Vermögen unter bem musiklieben= ben Bublikum vorhanden sei, daß sich aber jeder scheue mit einer bestimmten Gelbzeichnung voranzugeben, weil bies eine läftige Beachtung feiner Bermögengumftanbe feitens feiner Mitburger nach fich ziehen tonne. Mein alter Freund, Berr Ott = 3 m h o f, erklärte mir, daß es ihn durchaus nicht be= schweren wurde zu einem folden Zwede 10 000 Franken jahr= lich zu gahlen, nur wurde bon biefem Augenblide an feber fragen, wie es benn tame, bag ber Berr Ott = 3 m h of fo mit seinem Bermögen berfahre? Er wurde bamit ein fo peinliches Auffehen erweden, daß er leicht zur Rechenschaft über die Ber= waltung seines Besites gezogen werben könnte. Mir fiel babei Goethes Ausruf im Anfange feiner "erften Schweizer Briefe" ein! Doch mit meinem Musikwirken hatte es von nun an in Burich ein bestimmtes Enbe.

Dagegen tam es bei mir nun im Saufe bann und mann zu einigem Musizieren. Rlindworths Rlavierauszug bom "Rheingold", auch bereits bon mehreren Atten ber "Balfüre", lagen in sauberen und kostbaren Abschriften vorrätig. Zunächst mußte Baumgartner versuchen, wie er mit bem ungeheuer schwierigen Arrangement auftande fame. Späterhin zeigte ber Mufiter Theobor Rirchner, welcher in Winterthur nie= bergelaffen war und fich häufig in Burich aufhielt, größere Kähigkeit zum Vortrage einzelner Stude bes Klavierauszuges. Die Frau des Gesangbereins = Musikbirektors Seim, mit welchen beiden wir in freundschaftlichem Bertehre ftanden, mußte, als Vertreterin ber weiblichen Stimme, zu meinen eige= nen Versuchen einige Gesangsfrenen borzutragen, bebilflich fein. Sie befak eine wirklich schone Stimme und einen heralichen Ton, und hatte damit felbst bei jenen großen Auffuh= rungen im Rahre 1853 als einzige Solistin mitgewirft. Rur

war fie burchaus unmusikalisch, und bas Treffen ber Noten, und namentlich das Takthalten, machte mir viel zu ichaffen. Doch brachten wir Giniges zustande, und tonnten meinen Befannten bann und wann einen Borgeschmad meiner Nibelun= genmufit verschaffen. — Doch mußte ich auch hierbei mich fehr mäkigen, ba nach jeder Erhitung mir ein Rudfall ber Gesichtsrose brobte. Eines Abends waren wir in kleiner Gefell= ichaft bei Rarl Ritter versammelt; ich geriet auf den Gin= fall, ben "Goldenen Topf" von Soffmann vorzulesen, wo= bei ich nicht beachtete, daß sich das Zimmer allmählich ber= fühlte. Roch ebe ich mit meiner Borlefung zu Ende war, faß ich jum Entfegen aller wieder mit gefchwollener roter Rafe ba, und mußte mich zur Pflege bes jedesmal heftig angreifenden Leibens mühevoll nach Saufe ichleppen. — In folden leiben= vollen Reiten bilbete fich bas Gebicht bes "Triftan" immer mehr in mir aus; in ben Genefungs-Zwischenzeiten arbeitete ich bagegen eifrig, wenn auch muhfam, an ber Bartitur ber "Walture", von welcher ich endlich auch die Reinschrift im März dieses Jahres (1856) vollendete. Doch war ich sowohl durch diese Leiden, als durch die Anstrengung der Arbeit, in einen ungemein gereizten Buftand berfett. Ich entfinne mich der übelsten Laune, mit welcher ich unsere Freunde WBe fen = bond's empfing, als fie mir an bem Abende ber Beendigung meiner Bartitur hierzu eine Art von Gratulationsvisite abstat= teten. Ich äußerte mich bei dieser Gelegenheit so ungemein bitter über diese Art von Anteil an meinen Arbeiten, baf bie armen gepeinigten Besucher in völliger Bestürzung plötlich aufbrachen, und es toftete mich viele, an und für sich recht ichwierige, Erklärungen, um bie zugefügte Rrankung im Laufe ber Tage wieder gutzumachen, wobei meine Frau sich burch ausgleichende Vermittelungsbemühungen vorzüglich bemerklich Zwischen ihnen hatte sich überhaupt ein besonderes Band der Verständigung dadurch geknüpft, daß ein sehr freund= liches Hündchen, als Nachfolger meines guten Bebs, von Wesen bon d's akquiriert und uns in das Saus zugebracht worden war. Es war dies ein so artiges und einschmeichelnbes Dier, daß es namentlich meine Frau fehr bald zu gärtlicher Freundschaft für sich gewann; auch ich war ihm stets fehr ge= wogen. Die Wahl des Namens überließ ich diesmal jedoch

meiner Frau, und, wie es scheint um des Pendants zu dem Namen Peps willen, erfand sie den Namen Fips, welchen ich ihm denn auch willig gönnte; doch blieb er immer mehr der cigentliche Freund meiner Frau, wie ich überhaupt, trok meines großen Gerechtigkeitsgefühles, namentlich gegen die Trefflickkeit der Tiere, nie wieder in so innige Freundschaftsverhältnisse zu ihnen geriet, wie sie zwischen Peps, Papo und mir bestanden hatten.

Um die Zeit meines Geburtstages, Ende Mai, befuchte mich mein alter Freund Dichatschet aus Dregben, ber mir feine Anhänglichfeit und enthufiaftifche Ergebenheit, soweit es bei bem fehr ungebilbeten Menfchen Bebeutung haben tonnte. immer treu erhielt. Um Morgen meines Geburtstages ward ich in fehr rührender Beife durch bie Klänge bes bon mir befon= bers geliebten Abagios bes &= MoII=Quartetts von Beethoven geweckt. Meine Frau hatte hierzu die von mir protegierten Quartettisten eingelaben, und biese hatten recht gart= finnig eben biefes Stud, über welches ich mich ihnen einmal fehr ergriffen geäußert hatte, gewählt. Um Abend fang Ti= ch at i ch et unfrer Gefellichaft mehreres aus bem "Lohengrin" por und erregte bei uns allen mahres Erstaunen über ben immer noch bewahrten Glang feiner Stimme. Dich at ich ets Ausbauer war es auch namentlich gelungen, die höfische Zaghaftigfeit ber Dregbener Intenbang im Betreff ber Wieber= aufführung meiner Opern, zu überwinden. Diese wurden bort jest wieder aufgeführt, und füllten bei großem Erfolge ftets bas Haus. Bei einem Ausfluge, ben wir mit unfrem Gafte nach Brunnen am Vierwaldstätter See machten, zog ich mir durch eine leichte Erfältung den dreizehnten Rückfall meiner Gefichtsrose zu, bei welcher Gelegenheit ich um fo mehr litt, als ich, um durch meine schnelle Umtehr die Freude des Gaftes nicht zu verberben, in bem übelften Buftanbe, außerbem bei einem ber ichredlichften Fohnfturme, welche in Brunnen bie Beizung ber Zimmer unmöglich machen, bennoch bei ber beabsichtigten Partie aushielt. Tichatschet verließ mich an meinem Krantenlager und ich beschloß nun, sofort nach meiner Genefung wenigstens einen Luftwechsel nach bem Guben bin auszuführen, weil mir biefes abscheuliche Leiben in bamoni= icher Beife an ber Lokalität Burichs für mich zu haften ichien. Ich wählte ben Genfer See, und nahm mir vor, etwa in der Nähe von Genf, einen gut gelegenen ländlichen Aufenthalt auszuspähen, um dort eine Kur, für welche mir mein Züricher Arzt Borschriften machte, anzutreten. So machte ich mich Ansfangs Juni nach Genfauf, wobei ich unterwegs große Kot mit Fips hatte, der mich zu meiner ländlichen Einsamkeit begleiten sollte, mich aber beinahe zur Beränderung meines Reisezieles bestimmt hätte, da man auf einer gewissen Strecke ihn nicht bei mir im Waggon der Eisenbahn dulden wollte. Der höchsten Energie, welche ich auf die Durchführung meines Willens verwandte, danke ich es daß ich meine Kur bei Genfantrat, weil ich sonst vermutlich eine ganz andere Richtung eingeschlagen hätte.

In Genf ftieg ich zunächst in bem mir altgewohnten Hotel "de l'écu de Genève" ab, wo mancherlei Erinnerun= gen für mich spielten. Sier tonsultierte ich den Dr. Coin bet. welcher mich der guten Luft wegen nach Morner am Mont Salève birigierte und bort mich in eine "Benfion" empfahl. Sier angekommen, suchte ich mir junächst bie Gelegenheit ju einer ungeftorten Wohnung aus, und beredete die Dame ber Benfion, mir einen einsam stebenden Garten-Bavillon, welcher nur ein größeres Gesellschaftszimmer enthielt, zu überlassen. toftete viele überredung, benn fämtliche Benfionare, mit benen ich eben in feinerlei Berührung tommen wollte, emporten fich barüber daß der für ihre gesellschaftlichen Bereinigungen ur= sprünglich bestimmte Raum ihnen entzogen werden sollte. Endlich sette ich meine Absicht durch; nur hatte ich mich zu verpflichten. des Sonntags vormittags meinen Salon zu räumen, weil er bann vermittelst verschiedener Bänke zurAbhaltung des Gottesbienstes, welcher bei ben calvinistischen Benfionars viel zu sagen schien, hergerichtet werden mußte. Ich gefiel mir hier sehr wohl, und brachte sogleich am ersten Sonntage ehrlich mein Opfer dar, in= bem ich mich nach Genf begab, um bort die Zeitungen zu lefen. Des andren Tages aber meldete mir die Wirtin, daß das Arger= nis zu groß sei, da man wohl den Gottesbienst, nicht aber bie wochentäglichen Spielunterhaltungen in meinem Salon burch= setzen konnte. Es ward mir gekündigt, und ich sah mich nun bei unfrem Nachbar nach einem neuen Unterkommen um.

Dieser Nachbar war ein Dr. Baillant, welcher ein

ebenfalls stattliches Pensionsgrundstück zu einer Wasserheilsanstalt hergerichtet hatte. Ich erkundigte mich bei ihm anfängslich nur nach warmen Bäbern, weil ich nach der Anweisung meines Züricher Arztes mich dieser mit Schwefel bedienen sollte; von solchen konnte hier aber keine Rede sein. Da mir Herrn Baillantsgern Baillantsgern Beiben mitt da ich ihm von den heißen Schwefelbädern und einem gewissen stinktichen Mineralwasser sattung aber seine Mineralwasser sattung er und sagte mir: "Monsieur, vous n'étes que nerveux. Dies alles wird Sie nur noch mehr ausregen; Sie bedürfen nichts als der Beruhisgung; wollen Sie sich mir anvertrauen, so verspreche ich Ihnen am Ende zweier Monate so weit Genesung, daß Sie die Gessichtsrose nie wieder bekommen sollen." — Er hat Wort geshalten.

Allerdings gewann ich durch diesen vortrefflichen Arzt eine ganz andre Ansicht von dem bydrotherapischen Berfahren, als sie mir durch jenen "Wasserjuden" von Albisbrunn und die ihm ähnlichen rohen Dilettanten hatte beigebracht werden fonnen. Baillant war früher ein berühmter Arzt in Baris felbit gewesen, von Lablache und Roffini fonfultiert worden, verfiel aber dem Unglude, an beiden Beinen paraly= fiert zu werben. Nachdem er vier Jahre lang sich hilflos gequält, seine ganze Praris verloren und elend geworden war. verfiel er auf den primitiven schlesischen Wasserarzt Brieß= nit, zu welchem er fich bringen ließ, und von bem er voll= ständig geheilt wurde. Sier eignete er sich das ihm so hilfreich gewordene Verfahren an, läuterte, als gebilbeter und freisinni= ger Arzt, es von allen Roheiten seines Erfinders, und versuchte nun den Barifern sich durch Errichtung einer Wasserheilanstalt in Meubon zu empfehlen. Sierfür fand er aber gar teinen Anklang; seine früheren Batienten, welche er nun für ben Besuch seiner Anstalt warb, frugen ihn nur, ob man des Abends bort tanze. Es war ihm unmöglich sich zu halten; und diesem Umstande verdantte ich es, daß ich ihn jest hier bei Genf mit bem erneueten Bersuche, seine Seilmethobe praftisch auszubeuten, antraf. Er zeichnete sich schon baburch aus, bag er nur eine sehr geringe Anzahl von Patienten bei sich aufnahm, weil er erklärte, ein Arzt konne nur bann für die richtige Bermen= dung und den guten Erfolg seines Versahrens einstehen, wenn er zu jeder Tageszeit auf das genaueste seine Kranken zu beobachten imstande sei. Der Vorzug seiner Methode, der mir so außerordentlich zustatten kam, war das durchweg beruhigende Versahren durch die ingeniöseste Anwendung namentlich der geringeren Kältegrade des Wassers.

Aukerdem forgte Baillant mit besonderer Borliebe für die Befriedigung meiner Bedürfniffe, vorzüglich im Betreff meiner Ungeftortheit und Rube. Go mard ich vom gemein= ichaftlichen Frühftud, welches mir aufregend und beschwerlich war, frei gelaffen, und bafür gestattete man mir, auf meinem Rimmer mir felbst ben De e zu bereiten: nur gab ich mich Diesem, für mich bis dahin noch nicht gewöhnten Genuffe, unter bem Schute ber Beimlichkeit (benn die anderen Benfionare durften nichts davon miffen), nach den ermüdenden Anftrengun= gen der Morgentur bis jum Egzeffe bin, indem ich bei ber= schlossenen Türen gemeiniglich zwei Stunden lang Tee trant, und dazu Balter Scottsche Romane las. Von diesen Romanen hatte ich nämlich in Genf fehr wohlfeile und hübsche französische Abersetzungen angetroffen, welche ich mir haufen= weise nach Morner brachte. Die Letture paßte gang ausge= zeichnet zu meiner Lebensweise, von welcher ich ernftere Stubien und Arbeiten ganglich fernhalten mußte. Außerdem fand ich aber auch Schopenhauers fo hoch ftellende Unficht über den Wert diefes, bis dahin mir in zweifelhaftem Lichte erschienenen Dichters, vollkommen bestätigt. Auf einsamen Spaziergangen nahm ich zwar, bes mir zu Gebote ftebenben sehr kleinen Formates wegen, gewöhnlich einen Band von Bhron mit mir, um, auf irgendeiner Berghöhe mit ber Aussicht auf den Montblanc gelagert, darin zu lefen. Doch ließ ich ihn bald zu Hause, ba ich bemerkte, dag ich ihn gewöhnlich gar nicht aus der Tasche zog. — Die einzige Arbeit, die ich mir gestattete, war der Entwurf von Bauplänen zu einem Saufe für mich, welche ich zulett mit allem Material eines Architektur = Beichners gang forrett auszuarbeiten ber= suchte. Auf den fühnen Gedanken hierzu war ich nämlich durch die Unterhandlungen verfallen, welche ich um diefe Zeit mit den Musikhandlern Sartels in Leipzig wegen bes Berkaufs meiner Nibelungen-Rompositionen eingegangen war. Sch forberte für bie vier Werke geradeheraus 40 000 Franken, von benen sie mir die Sälfte zum Beginn bes Sausbaues zahlen Wirklich schienen die Verleger burchaus gunftig ge= stimmt auf meine Forberungen soweit einzugeben, daß sie mein Unternehmen mir ermöglichen wollten. Sehr ichnell trat aber eine höchst ungunftige Wendung ihrer Meinung von der Rentabilität meiner Arbeiten ein; ich bin mir nicht darüber klar geworben, ob dies die Folge babon war, daß sie sich nun erst mein Gebicht näher angesehen hatten und es für unausführbar hielten, ober ob bon ber Seite ber, bon welcher seitdem die Berfolgungen gegen mich immer ersichtlicher ausgingen, ber= felbe Einfluß auf fie ausgeübt worden war, welcher bisher meistens alle meine Unternehmungen zu verhindern suchte. Genug, ich fah mich bald wieder von der Soffnung auf bas Berdienst ber Rapitalien für meinen Sausbau verlaffen; boch rudten meine architektonischen Arbeiten vorwärts, und ich berfolgte von nun an das Riel, mir die Mittel zu ihrer Ausführung zu verschaffen.

Da nun mit dem 15. August genau meine zwei an Dr. Baillant gelobten Kurmonate zu Ende gingen, verließ ich ben mir so wohltätig gewordenen Aufenthalt, besuchte zunächst Rarl Ritter, welcher sich mit seiner Frau für das Som= merhalbjahr in einem fehr beicheibenen einsamen Sauschen bei Laufanne niedergelassen hatte. Beide hatten mich einmal in Morner besucht; nur als ich Rarl auch zu einigen Wasser= behandlungen veranlaffen wollte, erklärte er nach der erften Brobe, daß ihn auch das beruhigenbste Berfahren aufrege. Doch hatten wir uns im aanzen über mancherlei recht artia verstän= bigt, und er fundigte mir für den Berbft feine Wiedertehr nach Burich an. - Co reifte ich mit Fips, um beffenwillen ich absichtlich die widerwärtige Gisenbahnstrede umging, ziemlich wohlgelaunt im Bostcoupé nach Sause zurud. Dort war eben= falls meine Frau bon ihrer Moltentur auf dem Seelisbera wieder zurudgefehrt, und bereits traf ich auch meine Schwester Clara an, welche als einzige meiner Bermandten in meinem Schweizer-Asple mich aufgesucht hatte. Mit ihr machten wir sogleich einen Ausflug nach meinem alten Lieblingsorte Brunnen am Bierwalbstätter See, und wir feierten bort einen wunderschönen Abend bei prachtvollem Sonnenuntergange und unter sonstigen schönen Einwirkungen der Alpen-Landschaft. Beim Ginbruche ber Nacht, als ber Mond voll auf hem See aufging, ftellte es fich benn nun auch noch beraus, bak mir an dem bereits nun öfter besuchten Orte durch die enthusiastische Aufmerksamteit bes Gastwirtes. Oberft Auf-ber-Mauer, eine fehr hubsch sich ausnehmende Ovation bargebracht wurde. Muf zwei groken, mit bunten Lampen erleuchteten Rahnen. nahte nämlich die Brunner Blechmufit, lauter Dilettanten von ländlicher Berfunft, dem Ufergestade, auf welches unser Gafthof hinausging. Dort murben mit eidgenöffischer Biederkeit, ohne peinliche Abereinstimmung, einige Kompositionen von mir laut und unwiderleglich vorgetragen. Gine fleine Suldigungsrebe. fowie beren gemütliche Erwiberung meinerseits folgten, und bei einigen Flaschen Wein wurden am Ufer allerlei berbe Sande herzhaft von mir gedruckt. Roch in späteren Rahren paffierte ich biefes fehr häufig von mir wiedergesuchte Gestade nie, ohne von irgendeinem vertrauten Sändedrucke und Anrufe begrüßt zu werden; da ich gewöhnlich im Ameifel mar, mas biefer ober jener Schiffsmann von mir wollte, erklärte es fich jedes= mal daß ich mit einem der Blechinstrumentisten zu tun hatte, welche an diesem heitren Abende es so gut mir mir meinten.

In Burich belebte fich nun, burch ben längern Aufenthalt meiner guten Schwester Clara in unfrer Wohnung, ber Familienverkehr in gang gemütlicher Beise. Ich verkehrte fehr gern mit Clara, welche die eigentliche musikalische Seele meiner Geschwister war: auch tat fie mir oft wohl, wenn ihre Unwesenheit zu einem freundlichen Dämpfer ber verschiedener= lei häuslichen Auftritte mard, zu benen, bei ber zunehmenden Musbildung ihres Bergleidens, Minnas fich fteigernde miß= trauische Seftigfeit und Eigenfinnigfeit Veranlaffung gab. -Für ben Ottober follte ich Lifat's Befuch erwarten, welcher diesmal in größerer Begleitung längere Zeit in Zürich sich aufhalten wollte. Doch dauerte mir die Erwartung zu lang, um den Beginn der Komposition des "Siegfrieb" zu verzögern. Um 22. September begann ich bereits die Aufzeichnung bes Entwurfes. Da stellte sich benn eine ber Sauptplagen mei= nes Lebens zu entscheidender Bedrananis ein: unferem Saufe gegenüber hatte fich neuerdings ein Blechschmied einquartiert, und betäubte meine Ohren ben gangen Tag über mit feinem weitschallenden Gehämmer. In meinem tiefen Kummer darüber, nie es zu einer unabhängigen, gegen jedes Geräusch geschützten Wohnung bringen zu können, wollte ich mich schon entschließen, alles Komponieren bis dahin aufzugeben, wo mir endlich dieser unerläßliche Wunsch erfüllt sein werde. Gerade mein Zorn über den Blechschmied gab mir jedoch in einem aufgeregten Augenblicke das Motiv zu Siegfried in einem aufgeregten Ungenblicke das Motiv zu Siegfried bieser bei gegen den "Stümperschmieb" Mime ein: ich spielte sogleich meiner Schwester das kindisch zankende Polter-Thema in G = Moll vor, und sang wütend die Worte dazu, worüber wir alle denn so lachen mußten, daß ich beschloß, sür diesmal noch sortzussahren. Dies gedieh auch dis zur Niederschrift eines guten Teiles der ersten Szene, als mit dem 13. Oktober mir Lists Unkunst gemeldet wurde.

Für erst tam Lisat allein an, und brachte sogleich vieles musitalische Leben in mein Saus. Er hatte seine "Kaust"= und "Dante"=Symphonien seitdem vollendet, und es war nun wohl ein Wunder zu nennen, fie bon ihm auf dem Rlavier aus der Bartitur mir vorspielen zu hören. Da ich dessen gewiß war, daß Lifat fich von dem großen Eindrucke überzeugt halten mußte, welchen seine Rompositionen auf mich machten, durfte ich ihm auch offen von dem Fehlariffe des Schlusses der Dante = Symphonie abraten. Wenn mich etwas von der mei= sterlichen poetischen Konzeptionskraft des Musikers überzeugt hatte, so war es der ursprüngliche Schluß der Rauft = Shm= phonie, welcher zart und duftig mit einer letten, alles bewäl= tigenden Erinnerung an Gretchen, ohne alle gewaltsame Mufmerkfamkeits=Erregung, gegeben mar. Bang. fo ichien mir der Ausgang der Dante-Symphonie angelegt, in welcher das "Baradies" durch das garte Cintreten des "Magnificat" ebenfalls nur als fanftes, weiches Berschweben angedeutet mar. Defto mehr erschreckte es mich, plöglich biefe schone Intention durch einen pomphaften plagialischen Schluß, welcher, wie mir gejagt wurde, den "Domenico" vorstellen sollte, in beängstigen= der Beife unterbrochen zu hören. Ich rief laut: "Rein, nein! Das nicht! Beraus. damit! Reinen majestätischen Berrgott! Sondern bleiben wir bei bem fanften, edlen Berschweben!" "Du haft recht", rief Lifgt, "ich habe es auch gesagt; die Kürftin hat mich anders bestimmt: aber es foll nun so werden wie du meinst." Das war nun schön. Desto größer jedoch war mein Leid, später ersahren zu müssen, daß nicht nur dieser Schluß am "Dante" beibehalten, sondern sogar der von mir so besonders dankbar empfundene zarte Schluß des "Faust", in einer mehr auf das Prunkende hinaussaufenden Weise, durch den Eintritt von Chören umgeändert wurde. Da lag denn mein ganzes Verhältnis zu Liszt und seiner Freundin Ca=roline von Wittgenstein ausgedrückt!

Diese Frau, mit ihrer Tochter Marie, wurde in kurzem aber nun ebenfalls zu einem Besuch erwartet, und die nötigen Borbereitungen zu ihrem Empfang getroffen. Bevor die Da= men eintrafen, kam es jedoch noch zu einem höchst verdrieß= lichen Auftritte zwischen Lifzt und Rarl Ritter in mei= ner Wohnung. Lifat ichien, bereits felbst durch die Bhusiognomie Ritters, noch mehr aber durch eine gewisse turz ab= sprechende Art seiner Außerungen, sich biefem gegenüber in einem leicht reigbaren Buftande zu befinden. Gines Abends sprach Lifat mit imponierendem Atzente von den Berdiensten ber Resuiten; Ritters ungeschicktes Lächeln hierüber, schien ihm aber midermartig gemesen zu fein; über Tisch tam das Gespräch nun auf den Kaifer der Franzosen Louis Na= poleon, deffen Verdienste Lifat etwas summarisch uns anzuerkennen auferlegte, mahrend wir im allgemeinen auf die gangen frangösischen Buftande nicht vorzüglich zu sprechen waren. Als Lifat, um die Bedeutung Frankreichs für die europäische Rultur in einem bedeutenden Lichte barzuftellen. unter andrem auch die frangösische Atademie erwähnte, und Rarl hierüber wieder in fein fatales Lächeln verfiel, reizte bies Lifat aufe außerfte, und in feiner Entgegnung lief etwas mit unter, welches ungefähr so lautete: "Wenn wir dies nicht zugeben wollen, mas bleiben wir bann? Baviane." Ich lachte, Rarl aber lächelte nur wieder, diesmal aber mit dem Lächeln der tödlichsten Verlegenheit. Ich erfuhr später von Bulow, daß jenem bei jugendlichen Raufdistuffionen eine "Babiand-Physiognomie" borgeworfen worden mar. Balb mar es nicht mehr zu verbeden, daß Ritter von dem "Herrn Doktor", wie er ihn apostrophierte, sich auf das grausamste be= leidigt fühlte; er verließ in schäumendem Unmut meine Bohnung, um fie jahrelang nicht wieder zu betreten. Ich erhielt

nach einigen Tagen von ihm einen Brief, worin er von mir, sobald er mich wieder besuchen follte, zuvor eine vollständige Ehrenerklärung Lifats, und wenn biefe nicht zu erreichen ware, die Ausschließung Lifats aus meiner Wohnung verlangte. Sehr betrübend mar es mir, bald auch von Ritters mir so fehr werter Mutter brieflich mein ungerechtes Verfahren gegen ihren Sohn, welchem ich ju feiner Genuatuung für eine in meiner Wohnung erhaltene Beleidigung berholfen hatte, vorgeworfen zu erhalten. Ich geriet für lange Reit in eine höchst peinliche Spannung mit ber mir fo nabe befreundeten Familie, da es mir nicht möglich wurde, ihr den Vorgang im rechten Lichte begreiflich zu machen. Als mit ber Zeit Lifat hiervon erfuhr, bedauerte auch er biefes Zerwürfnis, und führte feiner= feits mit anerkennenswerter Grokmut ben entgegenkommenbiten Schritt ber Verföhnung aus, indem er Ritter einen freund= lichen Befuch machte, wobei jedoch nichts von dem Borfalle gesprochen wurde, und welchen Ritter nicht an Lifat, son= bern an die bis dahin angekommene Fürstin erwiderte. Hier fand nun allerdings Lifat, nichts weiter tun zu können; somit blieb von jett an Ritter von uns ausgeschieden; er verlegte feinen Winteraufenthalt ganglich von Burich hinmeg, und ließ sich von nun an dauernd bei Laufanne nieber.

Gin großes Leben fam jeht nicht nur über mein bescheibenes Saus, sondern über gang Burich, als die Fürstin Caro = line mit ihrer Tochter für einige Zeit ihre Refibeng in bem Sotel Baur aufschlug. Die eigentümliche Aufregung, welche die Dame fofort über alles brachte, was fie in den Kreis ihrer Bekanntschaft zu ziehen wußte, erfüllte namentlich auch meine gute Schwefter Clara, die um biefe Zeit noch bei uns weilte, mit einer mahrhaften Berauschung. Es war als ob Zürich mit einem Male eine Urt von Beltstadt geworben mare: Bagen fuhren hin und her, Bediente meldeten an und ab: Diners. Soupers brangten sich, wir fanden uns ploblich von einer qu= nehmenden Anzahl von interessanten Menschen umgeben, von benen wir keine Ahnung gehabt hatten, bag fie in Burich hauften, welche aber überall alsbalb unleugbar auftauchten. Gin Musiter, Winterberger, welcher unter Umständen sich als Original gebarben zu muffen glaubte, mar ichon bon Lifat mitgebracht worden; ben gewiffen Schumannianer

Rirchner aus Winterthur jog bas neue Leben fast für bauernd auch herüber; er unterließ ebenfalls nicht, sich als erzentrisch darzustellen. Sauptfächlich waren es aber die Brofessoren der Universität Zürich, welche die Fürstin Caro= line aus ihren verstedten Züricher Gewohnheiten herauszugieben wußte. Sie genoß bald jeben einzelnen von ihnen für sich, bald wurden sie uns von ihr en masse serviert. Traf ich bon meiner regelmäßigen Mittagspromenade für einen Augenblick ein, so binierte die Dame einmal mit Semper. bas andre Mal mit Brofessor Röchly, ein brittes Mal mit Moleschott und so fort, en particulier. Selbst mein son= berbarer, fo eigentumlicher Freund Sulger, murbe angezogen und, wie er nicht leugnen konnte, in gewiffer Art be= rauscht. Bei bem allem aber herrschte eine wirklich fehr erleich= ternde Freiheit und Ungezwungenheit; namentlich waren bie einfacheren Abende bei mir, wo die Fürftin mit polnisch patriarchalischer Gemütlichkeit ber Sausfrau beim Servieren half. wirklich von großer Behaglichkeit. Gines Mals, nachdem wir musiziert hatten, bildete sich vor mir eine gewiß nicht unanmu= tiae. halb sitende, halb gelagerte Gruppe, welcher ich meine beiben neu tonzipierten Dichtungsftoffe bon "Eriftan unb Ifolde" und ben "Siegern" bortragen mußte. - Die Rrone unfrer kleinen Restlichkeiten war nun aber ber Geburtstag & i fat &, welchen die Fürstin am 22. Ottober mit völligem Bomp bei sich feierte. Da war benn alles vereinigt was nur irgend Zürich bieten konnte. Gin Gedicht brachte uns der Telegraph aus Weimar von Hoffmann von Fallers= leben, welches Berwegh, von ber Fürftin aufgeforbert, mit wunderbar veränderter Stimme zum feierlichen Bortrag brachte. Dann trug ich mit Frau Beim, bon Lifgt affom= paaniert, ben erften Aft und eine Szene bes zweiten Aftes ber "Balfure" vor. über ben Gindruck unserer Leiftung tonnte ich mir einen vorteilhaften Begriff machen, als Dr. Wille bas Berlangen äußerte, diese Sachen, um über fie ein richtiges Urteil fällen zu können, nun auch schlecht vorgetragen zu hören, weil er fürchten muffe durch die Birtuosität des Bortrages bestochen worden zu fein. Außerdem wurde von Lifats fumphonischen Dichtungen auf zwei Flügeln musiziert. Beim Fest= mable tam es zu einem Difbute über Beinrich Beine.

in dessen Betreff List allerhand Verfängliches äußerte; wosgegen Frau Wesen don d replizierte, "ob er nicht glaube, daß dennoch Heines Dichtername im Tempel der Unsterbslichkeit eingeschrieben sein würde?" Schnell antwortete List: "Ja, aber mit Kot," was begreislicherweise nicht ohne Sensation vernommen wurde.

Leiber widersuhr unserer Vereinigung bald ein großer Abbruch durch List's Erkrankung an einem Hautausschlage, welcher ihn längere Zeit an das Bett sesselte. Als nur einige Genesung eintrat, gingen wir jedoch bald wieder ans Klavier, um unter uns meine zwei sertigen Partituren des "Rheingoldes" und der "Walkure" vorzunehmen. Prinzessin Marie hörte gut zu, und vermochte es sogar über einige schwierige Stellen der Dichtung verständnisvoll anderen zur Hilse zu kommen.

Much ber Fürstin Caroline schien außerordentlich viel baran gelegen zu fein, über bie eigentliche "Intrige" im Betreff des Götterschicksals in meinem "Nibelungenring" auf das Reine zu kommen. Ich wurde von ihr eines Tages, ganz wie einer der Züricher Professoren, en particulier borgenommen, um ihr über diefen Bunkt genügende Aufklärung zu geben, wobei ich gestehen muß unwiderleglich innegeworden zu fein, daß es ihr wirklich auf das Verständnis der gartesten und ge= beimnisvollsten Buge antam, nur in einem etwas zu arithmetisch-mathematischen Sinne, so daß ich am Schlusse fast glaubte, ihr ein französisches Intrigenftud erklart zu haben. Ihre Lebhaftigkeit in allen folden Dingen mar fo groß, wie andrerseits wieder die eigentümliche Gutgelauntheit ihrer Natur; benn fie ertrug es mit mahrer Lustigfeit, als ich im Betreff ber ersteren Eigenschaft ihr eines Tages erklärte: ich würde stets in ihrer Gesellschaft, nach ben ersten bier Wochen umgebracht fein. Trauer hatte ich über die Veränderungen zu empfinden. welche ich an ihrer Tochter Marie wahrnahm; sie war in den brei Sahren, seitbem ich fie zuerst gesehen, auffällig verblüht. Hatte ich fie damals "das Rind" genannt, so hätte ich fie jest nicht eigentlich als "Jungfrau" begrüßen können. Gine auf-löfende Erfahrung schien sie frühzeitig über ihr Alter hinweg= gerudt zu haben. Nur bei großer Unregung, besonbers im abendlichen Rreise, trat das Einnehmende und Blendende ihres Naturells bedeutend hervor. Ich entfinne mich eines hübschen

Abende bei Serwegh, wo ein abscheulich verstimmter Flü= gel Lifat in gleiche Begeifterung verfette wie die gräklichen Bigarren, welche er bamals ben feinen Sorten leibenschaftlich vorzog. Wir alle mußten wirklich nicht mehr an Zauberei, son= bern an Bererei glauben, als er auf diesem Flügel uns munder= voll vorvhantafierte. — Gine auffallende, fehr übellaunige und eigentlich handelsuchtige Gereittheit, wie fie schon in der fata= len Szene mit dem jungen Ritter vorgekommen war trat mehrere Male, zu meinem mahren Schreden noch bei Lifat herbor. Namentlich war mit ihm, vorzüglich in Gegenwart ber Fürstin Caroline, nicht gut über Goethe zu sprechen. über ben Egmont, ben er geringschäten zu muffen glaubte, weil er sich von Alba "duvieren" liek, mare es felbst zwischen uns, ba Lifgt fehr aufgelegt bazu schien, zu einem Argernis gefommen. Ich war jedoch gewarnt, und besaß so viel Rube, mich nur an die physiologische Eigentümlichkeit meines Freunbes bei diefer Gelegenheit zu halten, und vielmehr seinen Rustand, als den Gegenstand unseres Disputes in Betracht zu neh= men. Nie ist es amischen mir und ihm au einer Seftigfeit gekommen; nur blieb mir fortan für mein ganzes Leben bas bunkle Gefühl babon, es könne einmal zu einer folchen kommen. und diese muffe dann furchtbar sein; und vielleicht mar es auch eben diefes Gefühl, mas jede zufällige Ereiferung von mir fern= hielt, wiewohl ich sonst wegen meines Aufbrausens und meiner Reizbarkeit unter meinen Freunden bekannt genug mar.

Nach einem mehr als sechswöchentlichen Aufenthalte vereinigte uns schließlich für die Rückreise meines so bedeutenden Besuches noch eine Art gemeinschaftlicher Unternehmung auf acht Tage in St. Gallen, wohin wir von einem jungen Musikdirektor Sczadrowsky, zur Unterstützung eines dortigen Gesellschaftskonzertes eingeladen worden waren.

Sier logierten wir zusammen im Gasthof "zum Secht", wo die Fürstin uns für diese Zeit gleich wie im eigenen Hause bewirtete. So hatte sie auch mir mit meiner Frau ein Zimmer neben dem für sie privatim bestimmten, angewiesen, was uns leider aber eine höchst schwierige Nacht bereitete. Frau Ca=roline hatte einen ihrer schweren Nervenbeängstigungs-Unfälle bekommen, und um die peinigenden Halluzinationen, von denen sie dann geplagt war, fernzuhalten, war ihre Tochter

Marie genötigt, ihr die ganze Racht über mit absichtlich fehr erhobener Stimme porzulesen. Sierüber geriet ich nun in un= erhörteste Aufregung, namentlich auch über die mir unbegreif= lich erscheinende Rücksichtslosigfeit gegen die Ruhe des Rach= barn, welche fich in biefem Borgange ausbrudte. In ber Racht um 2 Uhr iprang ich aus dem Bette, klingelte anhaltend einen Rellner mach, um mir in einer ber entferntesten Lagen bes Gafthofes ein Rachtquartier ohne Borlesung anweisen zu lassen. Wir zogen richtig um biefe Stunde aus: bies ward nebenan bemerkt, verursachte aber keinerlei Gindrud. Sehr verwundert war ich am andern Morgen. Marie ganz unbefangen, ohne bie mindesten Spuren von dem Abenteuer, wie gewöhnlich erscheinen zu seben, und erfuhr nun, daß man in der Umgebung ber Kürstin an deraleichen Erzesse vollständig gewöhnt mar. — Much hier füllte fich bas Saus bald von allerlei Gingelabenen: fo tam Berwegh mit Frau, Dr. Wille mit Frau, Rirch = n er und manche andre; und bas Leben im "Secht" ftanb bem im "Hotel Baur" bald in nichts nach. Dies alles galt, wie erwähnt, bem gemütlichen Gefellichaftstonzerte bes St. Galler Musikvereins. Lifat studierte in ben Broben zwei feiner Rompositionen, "Orpheus" und die "Préludes", ju meiner mahren Freude bem Orchester in vollendeter Meisterschaft ein: trot ber fehr geringen Beschaffenheit ber Instrumental-Mittel. fiel die Ausführung doch wirklich schön und schwungvoll aus. Namentlich freute mich das fo makvolle Orchesterstück "Or= pheus", dem ich von vornherein bereits eine große Ehrenftelle unter Lifats Rompositionen angewiesen hatte; bem Bubli= tum dagegen gefielen namentlich die "Préludes", von welchen auch der größte Teil wiederholt werden mußte. Ich führte die Eroica-Symphonie von Beethoven auf, und hatte babei viel zu leiden, weil ich bei solchen Gelegenheiten mich ftets erfältete, und dann meiftens mich immer im Rieber befand. Auf Lifat. worauf es mir hierbei einzig ankommen konnte, machte meine Auffassung und Wiedergebung des Beethovenschen Wertes einen bedeutenden und richtigen Gindruck. Wir beobachteten uns beibe bei unfren Leistungen mit wahrhaft belehrender Aufmerksamkeit und Teilnahme. Bur Nacht mußten wir noch einem fleinen Restmable beiwohnen, bei welchem von seiten der ehren= werten St. Galler Burger es zu recht schönen und ernstlich

gemeinten Auslaffungen über die Bedeutung unfres Befuches fam. Da ich von einem dortigen Dichter in besonders ein= gehender Beise panegprisch bedacht murde, veranlagte mich dies ebenfalls in erregter Beise ernstlich zu antworten. Ja, Lifat geriet in seiner bithprambischen Begeisterung so weit, auf eine Muftervorftellung bes "Lohengrin" in St. Gallen, womit bas neue Theater geöffnet werden follte, anstoßen zu laffen, mogegen niemand etwas einzuwenden hatte. — Am folgenden Tage, dem 24. November, waren wir alle zu verschiedenen Fest= lichkeiten im Saufe eines Sauptmufitfreundes, bes vermögenben St. Galler Raufmannes Bourit vereinigt. Da ging es benn auch ans Rlavier, und Lifat spielte unter andrem auch die große B = Dur = Sonate von Beethoven vor, nach welcher Rirchner mit trodener Aufrichtigfeit aukerte: jest tonne man boch wirklich sagen, etwas rein Unmögliches erfahren zu haben; benn für unmöglich muffe er immer noch halten, was er wiederum boch soeben gehört habe. — Bei biefer Gelegen= heit ward benn auch ber auf biefen Tag fallenben zwanzigften Jahresfeier meiner Hochzeit mit Minna gebacht, und es ward nach den Klängen der Hochzeit-Musit aus "Lohengrin" ein gang artiger polongisenartiger Restaug burch bie verschiebenen Zimmer ausgeführt.

Trot allen diesen angenehmen Erlebnissen, hätte ich nun doch aber gern der Sache ein Ende gefunden, um in meine häusliche Stille nach Zürich zurückzukehren. Das Unwohlsein der Fürstin verwehrte aber noch, mehrere Tage über, die Abreise meiner Freunde nach Deutschland, und so sanden wir uns veranlaßt noch einige zwecklos spannende Zeit zusammen zu verweisen, dis ich am 27. November endlich meinem Besuche das Geleite nach Rorsch ach gab, und dort auf dem Dampsschisse mich von ihnen trennte. — Ich habe seitdem die Fürstin und ihre Tochter nie wieder gesehen, und vermute auch nie wieder mit ihnen zusammenzukommen. —

Nicht ohne Bangigkeit verließ ich die Freunde, von denen die Fürstin wirklich trank, und Liszt mir sehr angegriffen ersichien. Ich empfahl ihnen schleunig nach Weimar, au ihrer Pflege, zurückzukehren; sehr war ich dagegen verwundert, bald von einem wiederum längeren geräusch= und kunstgenußvollen Aufenthalte in München zu erfahren, welcher unmittelbar

unfrem Abschiede folgte. Ich bachte mir ba, daß ich boch wohl recht unberufen sei, so organisierten Menschen irgendetwas an= ober abzuraten. Dagegen kehrte ich fehr erschöpft, schlaflos, und bom Froste ber talten Sahreszeit gepeinigt, in meine Züricher Behaufung zurud, in der Furcht, durch die vergangene Lebens= weise mir wieder einen Rudfall meiner Gesichtsrose zugezogen zu haben. Mit großer Befriedigung machte ich jedoch des and= ren Morgens auf, ba ich nichts von dem Gefürchteten verspürte. und pries jest, sowie fortan immer wo ich nur konnte, meinen trefflichen Dr. Baillant. Bald erholte ich mich nun soweit, daß ich mit Anfang Dezember die Romposition des "Sieafried" wieder aufnehmen konnte. Somit trat ich wieder in meine gleichmäßige, äußerlich so wenig zu bezeichnende Lebensweise: Arbeit, große Promenaden, Lefture, juzeiten des Abends einen der alten Hausfreunde. Nur beläftigten mich die Nachwehen bes Zerwürfnisses mit Ritter wegen jenes Vorfalles mit Lifat. Ich geriet mit diesem, in so mancher Lebensphase mir nahegetretenen, jungen Freunde jest ganglich außer Bertehr; er verließ noch vor Ablauf des Winters Zürich, ohne mich wieder gefehen zu haben.

Während ich in den Monaten Januar und Februar (1857), diesmal mit ausführlicher Niederschrift der Komposition statt der früheren nur flüchtigen Stizzierung mit Bleistift, den ersten Att des "Siegsried" vollendete, und darauf mich auch sogleich zur Instrumentation desselben anließ, besolgte ich das von Baillant mir angeratene Versahren wahrscheinlich mit etwas zu großem Eifer: immer in Furcht vor einer möglichen Rückehr der Gesichtsrose, suchte ich mich dagegen durch regelsmäßig alle acht Tage wiederholtes Schwißen in der Einpackung, nach hydropathischem System, zu bewahren. Allerdings entging ich dadurch sortwährend dem gesürchteten übel, nur griff mich diese Behandlung wiederum sehr an, und ich ersehnte die Rückstehr der warmen Jahreszeit, welche mir von der Strenge meisner Behandlung abzulassen gestatten sollte.

Zugleich aber steigerten sich jett die Leiden, welche mir durch die Belästigungen von seite lärmender und musizierender Nachbarn bereitet wurden. Außer dem tödlich von mir geshaßten Blechschmiede, mit welchem ich ziemlich jede Woche einmal einen surchtbaren Auftritt hatte, stellten sich auch immer

mehr Rlaviere in meinem Sause ein, zulett auch noch die fonntägliche Alote eines herrn Stodar unter mir. Ich verschwor es nun weiter zu komponieren. Da kamen eines Tages meine Freunde Befendonds von einem längeren Binter= aufenthalte in Paris zurud, und eröffneten mir die erfreulichste Aussicht auf die Erfüllung meiner fehnlichen Buniche im Betreff meiner aufunftigen Wohnungsverhaltniffe. W e fen bon d mar icon früher geneigt gewesen, mir nach Wunsch auf einem Buntte, ben ich mir aussuchen follte, ein Wohnhauschen bauen Bu laffen. Meine mit täufchender Rünftlichkeit ausgearbeiteten Blane waren wirklich schon der Brüfung eines Architetten borgelegt worden. Rur die Akquisition bes geeigneten Grund= stückes war und blieb von besonderer Schwierigkeit. Auf dem Sugelruden, welcher in ber Gemeinde Enge ben Buricher See vom Sihltale trennt, hatte ich feit lange auf meinen Spaziergängen ein Winterhäuschen in bas Auge gefakt. welches das Labaterhäuschen hieß, weil es diefem berühm= ten Bhrenologen gehört hatte und von ihm gewöhnlich besucht worden war. Ich hatte nun meinen Freund, den Staats= schreiber Sagenbuch bafür gewonnen, sich mit allerhand List danach umzusehen, wie hier einige Jucharte Landes so wohlfeil wie möglich zu akquirieren fein möchten. hierin erwies sich nun aber bie große Schwierigkeit. Das Terrain bina überall parzellenweise mit größeren Grundstüden zusammen, und es fand fich bag, um ben einen Buntt zu gewinnen, ein über= mäßig großer Kompler von verschiedenen Besitern hatte zusam= mengetauft werden muffen. Ich flagte WBefen bond meine Not, und erregte in diesem allmählich die Luft, für sich selbst dieses größere Terrain zu erwerben, und dort ein stattliches Grundstud mit großer Villa für seine eigene Familie angu-Für mich follte babei am Ende eine Barzelle abfallen. Die Herrichtung dieses Grundftudes und ber Bau feines großen Wohnhauses, welches stattlich und gediegen ausfallen sollte, nahm für jest aber meinen Freund genügend in Anspruch; auch fand er wohl, daß die Riederlassung zweier Fa= milien in ber gleichen Umzäunung mit ber Zeit zu gegen= seitigen Unbequemlichkeiten führen konnte. Dagegen fand fich, nur durch einen schmalen Fahrweg von dem seinigen getrennt. ein kleines fehr bescheibenes Lanbhauschen mit Garten, welches

ich selbst schon früher im Auge gehabt hatte, und beffen Akqui= fition für mich Wefenbond nun beschloffen hatte. war durch die Mitteilung diefer Absicht wirklich über alle Maßen erfreut. Defto größer war ber Schred, als ber übervorsichtige Akquirant eines Tages erfuhr, daß der gegenwärtige Besitzer, mit welchem er zu zaghaft in Unterhandlung getreten war, foeben fein Grundftud anderwarts vertauft habe. Gludlicherweise fand fich, daß ber Räufer ein Frrenarzt mar, und infolge bes Raufes nichts anderes beabsichtigte, als mit feiner Frrenanstalt fich meinem Freunde gur Seite niebergulaffen; benn biefe Nachricht wirkte nun, burch die Erweckung ber schreckhaftesten Borftellungen, auf die Anspannung der höchsten Energie Beienbond's, welcher jest bas Grunbftud um jeden Breis von dem fatalen Narren-Doktor wieder zu gewinnen den Auftrag gab. So gelangte es benn, ziemlich teuer und in Verdruß erweckender Form, endlich in den Besitz meines Freundes, der es mir nun von Oftern dieses Jahres an, gegen ben gleichen Mietzins, welchen ich bisher für meine Wohnung im Zeltwege bezahlt hatte, b. h. für jährlich 800 Franken, zur dauernden Benukung übergab.

Die Herrichtung des Häuschens, die mich nun mit dem ansbrechenden Frühjahre leidenschaftlich beschäftigte, ging nicht ohne manche Verdrießlichkeit vor sich. Das Häuschen, welches nur zur Sommerbewohnung eingerichtet war, mußte durch Beschaffung von Heizung und durch sonstige Vorkehrungen erst noch für den Winter tauglich gemacht werden. Ward auch von seiten des Besitzers hierfür das Nötigste geleistet, so blied doch immerhin genug übrig, was, sowohl bei der perennierenden Meinungsdifferenz zwischen mir und meiner Frau über alles und jedes, als auch bei meiner im Grunde doch immer gänzlich verwögenslosen dürgerlichen Lage, nie gänzlich endende Schwierigseiten herbeisührte. In der letzteren Beziehung trat zwar immer von Zeit zu Zeit eine Wendung ein, welche recht gut geeignet war, einem sanguinischen Temperamente ein zuberssichtliches Vertrauen auf die Zukunst zu geben: trotz der schlechten Aufführungen meiner Oper, brachte mir der "Tannhäuser" aus Ber I in doch unerwartet gute Einnahmen zu. Jeht hatte sich denn auch auf eine sonderdare Weise in Wien son von

bem Hofoperntheater ausgeschloffen, und mir war verfichert morben, baß, fo lange es einen taiferlichen Sof gabe, an eine Aufführung meiner hochverräterischen Opern in Wien nicht zu henken mare. Diese sonderbare Lage veranlakte ben Direktor bes Rofeyhft abter Theaters, meinen alten Rigaichen Direktor Soffmann, in einem bon ihm erbauten großen Som= mertheater im Lerchenfelb, aukerhalb ber Linien bon Mien, mit einer besondren Operntruppe ben "Tannbäuser" zu magen. Er bot mir für jede Vorstellung, die ich ihm erlauben würde, eine Tantieme von 100 Franken. Als Lifat, den ich hiervon benachrichtigte, die Sache bedenklich fand, schrieb ich ihm: ich sei gesonnen mich in dieser Angelegenheit auf ben Standpunkt Mirabeaus zu ftellen, welcher, ba er bon fei= nen Stanbesgenoffen nicht zu ber Notablen=Berfammlung ge= mählt wurde, sich ben Wählern in Marseille als Marchand de drap vorstellen ließ. Das gefiel benn wieber Lifat, und ich zog nun wirklich burch bas Lerchenfelder Sommertheater in die österreichische Raiserstadt ein. Bon der Aufführung selbst wurden mir die allerwunderlichsten Dinge berichtet: Sulaer. welcher damals auf einer Reise durch Wien gekommen mar, und einer folden Borftellung beigewohnt hatte, beklagte fich vornehmlich nur über die Finsternis bes Hauses, welche auch nicht ein Wort bes Tertbuches zu lesen erlaubte, sowie daß es fehr start hineingeregnet hatte. Anders berichtete mir einige Sahre später ber Schwiegersohn ber Witwe bes Romponisten Serold, welcher damals auf einer Sochzeitsreise ebenfalls Wien und diese Lerchenfelder Vorstellung besucht hatte: dieser ber= sicherte mich, bag, trot allen äußeren Mangelhaftigteiten, bie hiefige Vorstellung ihn wahrhaft erfreut und namentlich bei weitem wirkungsreicher ergriffen habe, als die ohne allen Bergleich schlechtere Aufführung im Berliner Softheater, welche er nach diefer ebenfalls besucht habe. Für jett brachte mir das energische Einschreiten meines alten Riggischen Theaterbirektors in Wien für amangig Vorstellungen, welche er bom "Zannhäuser" im ganzen ermöglichte, wirklich 2000 Franken ein: und es war mir vielleicht verzeihlich, nach einem so eigentümlichen, meine Bobularität offen konstatierenden Borgange, auf unberechenbare Wirkungen meiner Arbeiten, felbst nach ber Seite bes Gewinnes bin, für die Rufunft zu vertrauen.

Während mich unter solchen Umständen die Einrichtung des ersehnten Landhäuschens beschäftigte, und ich die Instrumentation des ersten Attes von "Siegfried" ausarbeitete, versentte ich mich von neuem in die Schopenhauersche Philosophie, sas auch mit besondrer Angezogenheit Scottsche Romane. Auch beschäftigte ich mich ernstlich damit, meinem Eindrucke von den Lisztschen Kompositionen eine bestimmte Bedeutung zuzuweisen, wosür ich zu der Form eines Brieses an Marie Wittgernstein griff, welcher in der Brendelschen Musikzeitung veröffentlicht wurde.

Als nun die Übersiedelung nach der, wie ich bermeinte, letten Wohnungszuflucht meines Lebens bevorstand, überlegte ich von neuem, wie ich biefem Leben felbst für ben gemeinen Bestand eine Grundlage verschaffen könnte. Noch einmal griff ich meine Unterhandlungen mit Särtels wegen der Nibe= lungen auf, mußte fie aber fprobe und abgeneigt gegen ein Geschäft für bieses Wert finden. Ich Klagte bies Lifat, und stellte ihm offen bie Bumutung, bem Großbergoge bon Weimar, welcher den Aussagen meines Freundes nach sich fortwährend als Schukvatron meines Nibelungenunternehmens betrachtet miffen wollte, bie Schwierigkeiten, auf welche ich hierbei stieke, zu erkennen zu geben. Ich führte hierbei an. bak, wenn einem gewöhnlichen Musikhändler bas Befassen mit einem so außerordentlichen Unternehmen nicht wohl zuzumuten fei, bon dem Fürften, welcher basselbe zu feinem Chrenpuntte zu machen gebente, dagegen wohl zu verlangen ftunde, daß er sich auch ernstlich an den Vorbereitungen bazu, unter welchen die Ausarbeitung des Werkes selbst wohl fehr füglich begriffen werden muffe, beteilige. In diesem Sinne wollte ich, daß ber Großherzog für Sartels eintrete, bas Wert mir abkaufe, und in dem Make der Bollendung der Arbeit es mir bezahle, moburch er fich zum Gigentumer berfelben machen, und später nach Belieben sich bafür felbst burch einen Berleger entschädigen follte. Lifat verftand mich fehr wohl, konnte jedoch nicht umhin, mir von meinen Annahmen im Betreff Gr. Rgl. Sobeit abzuraten. --

Dagegen zog jest die junge Großherzogin von Ba= ben meine Aufmerksamkeit auf sich. Seit mehreren Jahren war vom Großherzog von Baden Ebuard Devrient als

Direktor seines Hoftheaters nach Karlsruhe gezogen worden. Ich war seit meinem Fortgange von Dresden, wenn auch mit langen Unterbrechungen, mit Debrient in Berkehr geblieben; er hatte sich noch brieflich über meine Schriften "Das Runftwert ber Butunft" und "Oper und Drama" hochft anerkennend geäukert. Von dem Karlsruher Theater behauptete er mir, dieses fei so schwach, daß er an die Aufführung meiner Opern auf demfelben nicht gut gehen zu können glaubte. Blot= lich anderte fich diefes, als der Großherzog geheiratet hatte, und die von meiner alten Freundin Alwine Frommann für mich gewonnene junge Tochter ber Bringeffin bon Breugen, jest in Rarlgrube gur Selbständigfeit gelangt, eifrig nach der Aufführung meiner Werte verlangte. Sett murben benn meine Overn auch bort aufgeführt, und Debrient mußte mir bon bem großen Anteile ber jungen Fürstin, welche felbst ben Broben häufig beiwohnte, berichten. Dies machte auf mich einen fehr freundlichen Ginbrud: aus freien Studen äußerte ich mich hierüber anerkennend in einem Schreiben, welches ich an die Großberzogin richtete, und dem ich als Album= blatt "Wotans Abschied" aus dem Schluk der "Balfüre" beileate.

So tam ber 20. April heran, an welchem ich meine bisherige nun bereits vermietete Wohnung im Beltwege verlaffen mußte, ohne das noch nicht gang fertig eingerichtete Landhaus bereits beziehen zu können. Bei unfreundlicher Witterung hatten fich mahrend ber fteten Besuche bes bon Maurern und Schreinern nachläffig offuvierten Säuschens, Erfältungen bei uns eingeftellt. In übelfter Laune verbrachten wir eine Boche im Gaft= hofe, und ich überlegte mir, ob es benn überhaupt ber Mühe verlohne, erft noch diefes Grundstück zu beziehen, indem es mir plöglich ahnte daß ich doch auch von dort wieder weiter man= bern dürfte. Endlich fetten wir am Ende des April mit Gewalt unsere Einsiedelung durch; es war kalt und feucht, die neuen Heizungen wärmten nicht; wir beibe waren frank und vermochten kaum das Bett zu verlaffen. Da erschien ein autes Unzeichen: ber erfte Brief, ber mir gutam, mar ein verfohnen= des, sehr liebevolles Schreiben der Frau Rulie Ritter. wodurch fie mir die Beendigung des Bermurfniffes megen des Benehmens ihres Sohnes ankundiate. Run brach auch schönes

Frühlingswetter herein; am Karfreitag<sup>1</sup>) erwachte ich zum ersten Male in diesem Hause bei vollem Sonnenschein: das Gärtchen war ergrünt, die Vögel sangen, und endlich konnte ich mich auf die Zinne des Häuschens setzen, um der langersehnten versheißungsvollen Stille mich zu erfreuen. Hierdon erfüllt, sagte ich mir plöglich, daß heute ja "Karfreitag" sei, und entsann mich, wie bedeutungsvoll diese Mahnung mir schon einmal in Wolfram Fram Farz iv al aufgefallen war. Seit jenem Aufenthalte in Marien bad, wo ich die "Meister sin ger" und "Lohen grin" konzipierte, hatte ich mich nie wieder mit jenem Gedichte beschäftigt; jeht trat sein idealer Gehalt in überwältigender Form an mich heran, und von dem Karsseitags-Gedanken aus konzipierte ich schnell ein ganzes Drama, welches ich, in drei Alte geteilt, sofort mit wenigen Zügen flüchtig stizzierte.

Mitten unter ber immer noch nicht beendeten und leibenschaftlich von mir betriebenen Einrichtung des Hauses, drängte es mich nun zur Arbeit: ich griff wieder zum "Siegfried", und begann die Komposition des zweiten Aftes davon. Wäherend ich nun unschlüssig darüber gewesen war, wie ich mein neu gewonnenes Aspl benennen wollte, mußte ich, da die Einleitung dieses Aftes bei guter Laune mir sehr wohl geriet, laut lachen, als mir einsiel, ich müßte, eben dieser ersten Arbeit entsprechend, mein neues Heimwesen "Fafners Auh" nenenen. Das durste nun aber doch nicht sein; und somit blieb es dabei, das Grundstück einsach "Aspl" zu benennen, mit welcher Benennung ich es benn auch in der Datumangabe meiner Arbeit bezeichnete.

Meine sehlgeschlagenen Aussichten auf die Unterstützung bes Großherzogs von Weimar für die Nibelungen-Arbeit nährten aber in mir eine fortgesetzte Verstimmung; ich sah eine Last vor mir, deren ich mich nicht zu entsedigen wußte. Zu gleicher Zeit war mir nun eine abenteuerliche Meldung zugeskommen: ein Mensch, welcher, sehr natürlich, Ferrero hieß, hatte sich als brasilianischer Konsul von Leipzig aus bei mir gemelbet, und mir Anzeige von der großen Zuneigung des Kaisers von Brasilien für meine Musik gemacht.

<sup>1) [</sup>Der Rarfreitag fiel 1857 auf den 10. April.]

Meinen Zweifeln an biefer sonderbaren Erscheinung mußte ber Mann in feinen Briefen recht hubsch zu entgegnen; ber Raifer liebte bas Deutsche, und munschte mich gerne zu sich nach Rio be Saneiro gu haben, bamit ich ihm bafelbft meine Opern porführe, wozu, ba bort allerdings nur Stalienisch gesungen murbe, es nur ber Abersehung meiner Terte bedürfe, mas er als fehr leicht und zugleich als fehr vorteilhaft für biefelben ansah. Sonderbarerweise wirkte die hierdurch angeregte Vorstellung in Wahrheit sehr angenehm auf mich, und es schien mir, als mußte ich fehr gut ein leibenschaftliches Musikgebicht zu= stande bringen können, welches sich im Stalienischen gang treff= lich ausnehmen sollte. Wiederum gedachte ich mit stets auf= lebender Borliebe an "Eristan und Isolbe". Zunächst überfandte ich herrn Ferrero, um ber großmütigen Rei= aung des Raifers von Brafilien einigermaßen auf ben Zahn zu fühlen, die kostbar eingebundenen Klavierauszüge meiner brei älteren Opern, von deren anädiger und splendider Aufnahme in Rio de Janeiro ich mir längere Zeit etwas recht Ungenehmes erwartete. Weber von diefen Rlavierauszugen, noch vom Raiser von Brafilien und deffen Konful Ferrero, habe ich in meinem Leben je wieder etwas gehört. Rur Semper geriet noch mit diesem tropischen Lande in eine greitektonische Berwickelung: für Rio war eine Konkurrenz zum Bau eines neuen Opernhauses ausgeschrieben; Gemper hatte fich gur Teilnahme gemelbet, und verfertigte wunderschöne Blane bazu, welche uns viele Unterhaltung gewährten, und unter andren bem Dr. Wille eine besonders interessante Aufgabe zu bieten schienen, ba er annahm es muffe einem Architekten etwas Neues bunken, ein Operntheater für ein schwarzes Bublikum zu ent= werfen. Ich habe nicht erfahren, ob die Refultate bon Sem per 3 Verfehr mit Brafilien viel befriedigender waren als die bes meinigen; jedenfalls weiß ich, daß er das Theater nicht ge= baut hat.

Eine heftige Erkältung warf mich für einige Tage in ein starkes Fieber; als ich bavon genas, war mein Geburtstag gestommen: des Abends wieder auf meiner Zinne sitzend, überzaschte mich der Gesang der drei "Rheintöchter" aus dem Schlusse des "Rheingold es", welcher aus naher Ferne über die Gärten zu mir herüberdrang. Frau Pollert, dies

felbe beren eheliche Leiben einst in Magbeburg bie an und für fich schwierige Wiederaufführung meines "Liebesverbotes" verhindert hatten, war im vergangenen Winter, immer noch als Sängerin, zugleich aber auch als Mutter zweier Töchter, am Züricher Theater-Simmel erschienen. Da sie immer noch eine gute Stimme hatte, und fich mit außerster Willigfeit gegen mich benahm, liek ich fie den lekten Aft der "Walfüre" für fich. und die Szenen der "Rheintochter" aus dem "Rhein golbe" mit ihren beiden Töchtern einüben. Ofter hatten wir im ver= gangenen Winter unseren Freunden kleine Unhörungen dabon verschafft; jest, an diesem Geburtstagsabende, überraschte mich ber Gefang ber aufmerksamen Freundinnen in fehr rührender Beife, und plötlich empfand ich einen sonderbaren Widerwillen vegen die Fortsetzung ber Romposition ber Nibelungen, um so bringender aber das Berlangen, sofort den "Triftan" aufnehmen zu können. Ich beschloß meiner langgenährten heimlichen Reigung zu gemähren, und diese neue Arbeit, welche ich nur als eine turze Unterbrechung jener großen gelten laffen wollte, alsbald zu beginnen. Um mir jedoch bas Zeugnis zu geben, daß nicht etwa ein eingetretener Aberdruß von jener alteren Arbeit mich zurudicheuchte, beschloß ich jedenfalls erft noch die faum begonnene Romposition des zweiten Aftes von "Siegfrieb" bis zur Beendigung fortzuseten; was auch mit großer Luft geschah, mahrend ich andrerseits immer beut= licher ben "Eriftan" in mir aufdämmern ließ.

Sinigermaßen mitwirksam zur Ersassung des "Tristan" waren jedoch auch äußere Beweggründe, welche das auf die Ausführung dieses Werkes bezügliche Unternehmen mir anziehend und vorteilhaft erscheinen ließen. Diese Motive kamen vollends zu Reise, als Eduard Debrient, Anfangs Juli, mich besuchte und drei Tage bei mir verweilte. Er berichtete mir die gute Ausnahme, welche meine Sendung an die Großeherzogin von Baden ersahren hatte. Im ganzen erschien es mir, als ob er beaustragt sei sich mit mir für irgendein Unternehmen zu verständigen; ich teilte ihm mit, daß ich gesonnen sei meine große Nibelungen-Arbeit durch die Aussührung eines Werkes zu unterbrechen, welches, seinem Umsange und seiner Ersorder-lichkeit nach, mich von neuem in den Berkehr mit den Theatern, wie sie nun eben seien, sehen sollte. Sewiß würde ich mir un-

recht tun, wenn ich mir selbst nachsagen wollte, daß ich aus die= fem äußerlichen Grunde die Ausführung des "Eriftan" in bas Auge gefaßt und beschloffen hatte; bennoch niuß ich auge= fteben, daß im Betreff ber Stimmung, in welcher ich vor mehreren Jahren die Ausführung jenes größeren Bertes in Angriff nahm, bei mir eine merkliche Beränderung eingetreten war. Damals tam ich soeben von meinen Runftschriften, in welchen ich mir die Grunde des Berfalles unfrer öffentlichen Runft, und namentlich des Theaters, durch Erforschung eines weiten Rufammenhanges diefer Grunde mit den allgemeinen Rulturzu= ständen zu erklären gesucht hatte. Damals wäre es mir unmög= lich gewesen mich an eine Arbeit zu begeben, bei welcher ich so= fort die Aufführung auf unfren Theatern in das Auge zu faffen gehabt hätte. Rur ein gangliches Absehen hievon konnte, wie ich dies gelegentlich früher bezeugte, mich zur Wiederaufnahme meiner fünftlerischen Arbeiten bestimmen. Während ich nun für eine Aufführung der Nibelungendramen unverrückt das eine festzuhalten genötigt war, daß diese Aufführung nur unter so außerordentlichen Umftanden, wie ich fie fpater in dem Borworte zu der Herausgabe der Dichtung bezeichnete, stattfinden könnte, hatte boch die geglückte Berbreitung meiner älteren Opern soweit Ginfluß auf meine Stimmung geübt, daß ich jett, indem ich mich der Bollendung meiner großen Arbeit über die Hälfte derselben näherte, nach einer Möglichkeit auch der Auf= führung dieses Werkes immer ernstlicher aussah. Bis dahin hatte nun Lifat in feinem Bertrauen auf ben Grogher= zog von Weimar die verborgene Hoffnung meines Ber= zens genährt; nach den neuesten Erfahrungen hatte sich diese nun aber als ganglich nichtig herausgestellt, mahrend andrerseits die Hoffnung mir bestätigt murbe, daß ein neues, dem "Tannhäufer" ober "Lohengrin" ähnliches Werk von mir, mit großer Bereitwilligfeit überall aufgenommen werden wurde. Beise, in welcher ich endlich ben Entwurf des "Triftan" ausführte, zeigt zwar deutlich, wie wenig ich hierbei an unsere Operntheater und die Fähigkeit ihrer Leistungen bachte, bennoch, da ich immer zugleich mit einer äußeren Nötigung meiner Lebenslage zu tämpfen hatte, vermochte ich soweit mich selbst du täuschen, daß ich mir einbilden konnte, mit der Unterbrechung der Komposition der Ribelungen und dem Un=

griffe bes "Er i ft an", im praktischen Sinne eines klugerwägen= ben Menschen zu verfahren. Debrient hörte nun fehr gern von einem solchen, für praktisch ausgegebenen Unternehmen meinerseits; er frug mich, an welches Theater ich für die erste Aufführung meiner neuen Arbeit bachte, worauf ich erwiderte daß ich natürlich nur ein folches in das Auge faffen konnte, bei welchem persönlich mich an ber Aufführung zu beteiligen mir möglich sein würde. Entweder, so meinte ich, würde dies in Brafilien der Fall sein, oder, da das Gebiet des Deutschen Bundes mir verschlossen blieb, eine den deutschen Grenzen nabe gelegene Stadt, von der ich annehmen durfte, daß fie mir einige Runftmittel zu Gebote stellen könnte. Ich hatte hiefür Strakburg in bas Auge gefakt: aus vielen praftischen Gründen mar jedoch De vrient vollständig gegen ein solches Unternehmen eingenommen; eine Aufführung in Rarls= ruhe, so meinte er, murbe bagegen weit eber und erfolgreicher au bewerkstelligen sein. Ich hatte hiergegen nur dieses eine einzuwenden, daß ich bort mich ja eben nicht perfonlich an bem Studium und ber Aufführung meines Bertes wurde beteiligen können. Was nun aber diesen Bunkt betraf, glaubte Devrient, in Berückfichtigung ber mir geneigten und zu energischer Teil= nahme gestimmten Absicht bes Großberzogs bon Ba= ben, mir entscheidende Hoffnung machen zu können. war mir nun recht angenehm zu erfahren. Auch hörte ich Debrient mit vieler Teilnahme von dem jungen Tenor= fanger Schnorr erzählen, welcher, bei vorzüglichen Mitteln, große Singebung gerade für meine Werke befässe. — In bester Laune bewirtete ich jett Deprient so gut ich konnte; an einem Vormittage spielte und sang ich ihm das ganze "Rhein= gold" bor, welches ihm recht zu gefallen schien. Salb ernfthaft, halb scherzend sagte ich ihm, ich hätte bei dem Mime an ihn ge= bacht; benn, wenn es bamit nicht zu spät murbe, sollte er ihn ein= mal auszuführen bekommen. Da nun einmal Debrient zugegen war, ging es auch nicht ohne Vorlesung seinerseits ab: ich lub meine Sausfreundschaft, mit Semper und Bermegh, qu= sammen, und Debrient las uns die Szenen bes Antonius aus Shatefpeares "Julius Cafar" in fo gludlicher Beife vor, daß felbst Serwegh, welcher von vornherein spöttisch bagegen gestimmt war, ben Erfolg ber Geschicklichkeit bes geübten Schauspielers willig anerkannte. — Bon meiner Wohnung aus schrieb Devrient an den Großherzog von Baden,
barüber berichtend, was er an mir gefunden und wie er mich angetroffen habe. Kurz nach seiner Verabschiedung von mir erhielt ich nun vom Großherzog einen sehr erfreulichen eigenhändigen Brief, in welchem jener zunächst für das seiner Frau
geschenkte Album-Blatt in anerkennendster Beise dankte, und
zugleich mir seinen Willen eröffnete, in Zukunst für mein Schicksal und namentlich meine Wiederkehr nach Deutschland eintreten zu wollen.

Die Absicht ber Ausführung bes nun erft in Angriff zu nehmenden "Erift an" war von jest an mit ftartiter Schrift in meinem Lebensplan eingeschrieben. Zunächst verdankte ich bem allen aber die Forterhaltung ber guten Laune, in welcher ich für jett erft noch ben zweiten Att bes "Siegfrieb" ju Ende komponierte. Meine täglichen Spaziergange richtete ich an den heiteren Sommernachmittagen nach dem stillen Sihl= tal, in bessen waldiger Umgebung ich viel und aufmerksam nach dem Gesange der Waldvögel lauschte, wobei ich erstaunt war, die mir ganglich neuen Beifen von Sangern tennen gu lernen, beren Gestalt ich nicht sah, und beren Ramen ich noch weniger wußte. Was ich von ihren Beisen mit nach Sause brachte, legte ich in ber Walbigene "Siegfrieds" in fünftlicher Anfangs August war ich mit der sorg= Nachahmung nieder. fältig stizzierten Romposition auch dieses zweiten Attes zu Ende. Ich freute mich, für ben bereinstigen Wieberbeginn ber Fortarbeit mir gerade den dritten Aft, mit der Erweckung Brünnhildes, vorbehalten zu haben; benn es war mir, als ob alles Problematische meiner Arbeit nun glücklich gelöft, und jest nur noch ber eigentliche Genuß berfelben zu gewinnen übrig fei.

So war ich, im guten Glauben an die Richtigkeit der Okonomie meiner künstlerischen Kraft, gerüstet, an die Riederschrift des "Tristan" zu gehen. Zu einiger Prüfung meiner Gebuld kam nun gerade der treffliche Ferdinand Praeger aus London an, über dessen Besuch ich andrerseits mich recht zu freuen hatte, da ich in ihm einen bewährten und ausdauerns den Freund erkennen mußte. Nur bildete er sich ein, aussenehmend nervös und vom Schicksale versolgt zu sein, was mir, da ich mit dem besten Willen nach dieser Seite hin keine Teils

nahme zu fassen vermochte, einigermaßen peinlich wurde. So halfen wir uns mit einem Ausflug nach Schaffhaufen, wo ich jum erstenmal ben berühmten Rheinfall befuchte, und nicht unbedeutende Eindrücke davon empfing. — Außerdem bezogen um jene Beit Befendond's endlich ihre, von ben Bariser Stuffatur-Arbeitern und Tapezierern gefäuberte, Billa. Siermit begann nun eine, nicht eigentlich bedeutende, doch aber auf die äußere Bendung meines Lebens einflugreiche neue Phase meines Umganges mit dieser Familie. Wir waren uns jest durch die unmittelbare, eigentlich ländliche Nachbarschaft so nahegerudt, daß eine ftarte Bermehrung ber Beziehungen bloß durch die einfache tägliche Berührung nicht ausbleiben konnte. Ich hatte schon öfter bemerkt, daß Wefendond, in feiner rechtschaffenen Offenheit, durch mein Beimischwerden in feinem Saufe fich beunruhigt fühlte; in vielen Dingen, wie in ber Seizung, der Beleuchtung, auch den Mahlzeitstunden, wurden Rudfichten auf mich genommen, welche für ihn feinen Rechten als Sausherr nahezutreten schienen. Es bedurfte hierüber eini= aer vertrauter Mitteilungen, um andrerseits eine halb verschwie= gene. halb ausgesprochene übereintunft festzustellen, welche mit ber Zeit eine bedenkliche Bedeutung im Auge andrer anzunehmen aeeignet war. Somit entstand im Betreff unseres nun so nahegerückten Berkehrs eine gewiffe Rücksicht, welche unter Umftänden für die beiden Gingeweihten unterhaltend wurde.

Sonderbarerweise traf der Zeitpunkt dieser nachbarlichen Annäherung mit dem Beginne der Ausführung meiner Dichtung
von "Tristan und Folde" zusammen. Jeht traf
Robert Franz zum Besuche in Zürich ein, und erfreute
mich durch angenehme Seiten seiner Persönlichkeit, während
eben sein Besuch mich darüber beruhigte, daß eine gewisse
Spannung, welche seit seinem ersten Austreten für mich, dei
Gelegenheit des "Lohengers hin", namentlich durch die Sinmischung seines Schwagers hinrichs (welcher eine Broschwägerender Bedeutung sei. Wir musizierten; er begleitete
meinem Gesange einige seiner Lieder; meine Nibelungenkompositionen schienen ihm zu gesallen. Als ihn jedoch eines Tages
Wesen das, um eine gemeinschaftliche Vereinigung zu
bereiten, zum Diner einluden, bat er sich aus, daß er hierbei

ohne weitere Safte mit der Familie allein sein dürfe, weil er befürchtete, neben mir nicht austommen zu können, woran and brerseits ihm doch einigermaßen gelegen sein müßte. Wirscherzten hierüber, was mir um so leichter siel, als ich zuzeiter wirklich sehr gern der Mühe der Unterhaltung so eigentümlicher kurzatmig und dürftig sich äußernder Menschen, als welchen ich auch Franz zu erkennen hatte, überhoben war. Er verließ uns, ohne mir je wieder etwas von sich hören zu lassen.

Als ich jetzt ungefähr ben ersten Alt meiner Dichtung vor "Tristan" vollendet hatte, stellte sich dagegen ein neuvermähltes junges Paar in Zürich ein, welches allerdings hervorragende Ansprüche an meine Teilnahme geltendmachen durste. Gegen Anfang September traf Hand von Bülow mit seiner jungen Frau, Lists Tochter Cosima, im Gasthof zum "Raben" ein. Bon dort holte ich sie beide ab, um für ihrer längeren, mir vorzugsweise zugedachten Besuch, sie in meinen

fleinen Säuschen aufzunehmen.

Der Monat September verfloß uns gemeinschaftlich in sehr anregender Beise. Zunächst vollendete ich mährenddem die Dichtung von "Triftan und Folde", von welcher Sans mir sogleich aktweise eine Reinschrift besorgte. Aktweise las ich sie bereits auch den Freunden vor, bis ich endlich eine kollektive Brivat-Borlesung davon halten konnte, welche viel Eindrud auf die wenigen nah befreundeten Zuhörer machte. Da Frau Befendond von dem letten Afte besonders ergriffen schien sagte ich tröstend, daß man hierüber nicht zu trauern habe, da es im allerbeften Kalle bei so ernster Angelegenheit diese Ar von Wendung nähme, — worin mir Cosima rechtgab. In übrigen musigierten wir sehr viel; benn nun endlich hatte ich an Bülow den richtigen Spieler für die furchtbaren Rlind worthichen Arrangements meiner Ribelungen=Bartituren gewonnen. Aber auch die nur im Rompositions-Entwurse niedergeschriebenen beiden Atte bes "Siegfried" wußte Sans sofort sich berart anzueignen, daß er sie wie aus einem wirklicher Rlavierauszuge zu spielen vermochte. Ich sang dazu, wie ge wöhnlich alle Partien; manchmal hatten wir einige Zuhörer unter denen sich Frau Dr. Wille am besten anließ. Co sima hörte mit gesenktem Kopfe, und gab nichts von sich; wenn man in sie brang, fing sie an zu weinen.

Gegen Ende September verließen mich meine jungen Freunde, um nach ihrem Aufenthaltsorte Berlin, zum bur-

gerlich geschäftlichen Untritt ihrer Ehe, gurudzureifen.

Wir hatten ben "Nibelungen" durch unser vieles Musizieren baraus vorläufig eine Art von Grabgeläute gegeben, da fie nun ganglich von mir beiseite gelegt, und in der Folge bei ähnlichen Rusammenkunften nur mit immer vergilbterem Unseben, wie gur Erinnerung, aus ihren Mappen hervorgeholt wurden. Ottober begann ich bagegen sofort die Romposition bes Tri= ft an, bavon ich ben erften Aft bis Reujahr vollendete, und bereits schon auch bas Vorspiel instrumentierte. In Dieser Zeit bilbete sich bei mir eine träumerisch bange Zurudgezogenheit Arbeit, weite Spaziergange, trot rauber Witterung, bes Abends Lefture bes Calberon, baraus bestand bie Gewohnheit, in welcher ich nur zu meinem größten Mißmute geftort wurde. Mein Zusammenhang mit der Welt bezog sich fast nur auf meine Verhandlungen mit dem Musikhändler Särtel wegen der Serausgabe des "Triftan"; da ich diesem melbete, ich hätte, im Gegensake zu bem ungeheuren Ribelungen-Unternehmen, ein praftitables Wert im Sinne, welches in feinen Unforberungen für die Darfteller sich lediglich auf ein paar gute Sanger befchrante, zeigte er fo große Luft auf mein Unerbieten einzugehen, daß ich mich unterstand, von ihm 400 Louisdor zu hierauf schrieb mir bartel, ich moge feine Gegen= Unerhietungen in einem verschloffen beigelegten Briefe nur bann lesen, wenn ich zunächst von meinen Forberungen ganglich abzustehen mich geneigt finden sollte, ba er meinem beabsichtigten Werke nicht die Eigenschaft einer leichten Ausführbarkeit an= sehen könnte. In dem verschlossenen Bapiere fand ich nun, daß man nur 100 Louisdor anbot, jedoch fich verpflichtete, nach fünf Sahren ben Ertrag bes Geschäftes mit mir zu teilen, ober aber meine Ansprüche hierauf burch eine abermalige Rahlung von 100 Louisdor mir abzutaufen. Hierauf mußte ich benn eingehen, und machte mich nun balb an die Instrumentation bes ersten Attes um die Partitur sofort heftweise bem Stich ju übergeben.

Außerbem intereffierte mich in biefer Zeit eine im Monat November eintretende Krifis auf bem amerikanischen Gelbmarkte, deren Folgen während einiger verhängnisvollen Wochen das

gange Bermogen meines Freundes Befenbond in Frage m ftellen ichienen. Ich entfinne mich, bak bie Ratastrophe von ben Betroffenen mit vielem Unstand getragen wurde: boch gaben bie Unterhaltungen über die Möglichkeit des Berkaufes von Saus, Sof und Pferden unferen abendlichen Bufammentunften eine unbermeiblich schwermutige Stimmung. Wefenbond perreiste, um mit verschiedenen auswärtigen Bankiers sich einzu= richten; mährenddem ward regelmäßig bei mir, wo ich des Vormittags am "Triftan" tomponiert hatte, am Abend immer wieder Calberon vorgelesen, welcher um diese Zeit, nach= bem ich mich burch Schad's Werk genügend auf bas Befanntwerben mit ber bramatischen Literatur ber Spanier bor= bereitet hatte, einen tiefen und nachhaltigen Eindruck auf mich machte. — Endlich ging bie ameritanische Krifis gludlich vorüber, und das balb sich herausstellende Ergebnis babon war. bak Wesenbond's Vermögen sich baburch um ein Bebeutenbes vergrößerte. Rochmals las ich in diefen Winterabenden den "Er i ft a n" einem weiteren Rreise von Freunden vor. Gott= fried Reller erfreute namentlich die knappe Form des Ganzen, welches eigentlich nur brei ausgebilbete Szenen ent= hielt. Semper warb aber bofe barüber, er warf mir bor, alles au ernst au nehmen; bas Wohltätige ber fünftlerischen Bilbung eines folchen Stoffes beftunde eben barin, bag ber Ernft besselben gebrochen wurde, um felbst an dem Tieferregenbsten einen Genuß gewinnen zu laffen. Das gerabe gefalle ihm fo an Mogarts Don Juan, bag man bie tragifchen Typen bort nur wie auf ber Masterade anträfe, wo bann felbst ber Domino ber Charafter-Maste noch borzuziehen sei. Ich gab zu, baß ich mir es in vielem leichter machen wurde, wenn ich es mit bem Leben ernster, mit ber Runft bagegen etwas leichter nähme; nur würde es bei mir nun einmal wohl bei dem umgekehrten Berhältniffe verbleiben. Im Grunde schüttelte jeder den Ropf. - Rachbem ich ben ersten Aft in ber Komposition entworfen. und den Charafter meiner musikalischen Ausführung näher er= kannt hatte, gedachte ich allerdings wohl mit sonderbarem Lächeln meiner erften Annahme, mit biefem Berke eine Art bon "italie= nischer Oper" zu schreiben, und bag ich aus Brafilien nichts mehr erfuhr, beunruhigte mich allmählich immer weniger.

Dagegen ward ich am Ende biefes Jahres bringend auf

die Vorgänge aufmerksam gemacht, welche in Baris meine Opern zu betreffen ichienen. Bon borther melbete fich mir ein junger Auteur mit bem Buniche, bon mir mit ber Abersehung meines "Tannhäuser" betraut zu werden, da der Direktor des Theatre lyrique, Berr Carbalho, damit umginge, diefe Oper in Baris aufzuführen. Ich erschraf hierüber, weil ich fürchten mußte, meine Gigentumgrechte für meine Berte feien für Frankreich nicht gesichert und man könnte, mas mir fehr widerwärtig war, nach Belieben bort barüber ichalten. In welcher Art dieses aber eben auch an diesem Théâtre lyrique geschähe, hatte ich turg zubor aus einem Berichte über bie Aufführung von Webers "Gurbanthe", und ber miderwärti= gen Bearbeitung oder vielmehr Berftummelung berfelben zum Zwecke dieser Aufführung, ersehen. Da nun vor kurzem die ältere Tochter Lifzts, Blandine, sich an den berühmten Abvokaten E. Ollivier verheiratet hatte, und mir daburch ein fehr ergiebiger Beiftand gefichert mar, faßte ich jest ben Entschluß, auf etwa acht Tage nach Baris zu gehen, um ber mir berichteten Angelegenheit bort nachzusehen, und jedenfalls mich der Bewahrung meiner Autorenrechte für Frankreich rechts= aultig zu versichern. Aukerdem war ich in schwermütiger Seelenstimmung, wozu wohl wirkliche Aberarbeitung, und zwar ftetes Befaffen mit ebenfolchen Arbeiten, an benen Semper, wenigstens im Betreff ber Anspannung meiner Seelentrafte, nicht mit Unrecht ben ju großen Ernft rugte, bas meifte beige= tragen hatte. Bon biefer Stimmung, in welcher ich andrerseits alle eigentlichen weltlichen Sorgen verachtete, legte ich, fo viel ich mich entfinne, am Silvestertage biefes Jahres (1857) in einem Briefe an meine alte Freundin Alwine From = mann ein Beugnis nieber.

Mit dem Beginn des neuen Jahres 1858 nahm das Bedürfnis einer Unterbrechung in meiner Arbeit unabweisbar zu, so daß ich, ehe ich den gewünschten Ausflug mir nicht gestattet hätte, wahrhafte Scheu trug, an die Instrumentation des ersten Aktes von "Tristan und Fsolbe" zu gehen. Denn leider bot mir jetzt Zürich, mein Haus, und mein Freudesumgang auch gar keine Erholung mehr. Gelbst die, als so annehmlich vorausgesetzte, unmittelbare Nachbarschaft der Familie Wesen dond mußte mein Unbehagen nur steigern, da es mir wahrhaft unerträglich

murbe. Abende hindurch Gesprächen und Unterhaltungen mich hinzugeben, an welchen, allerminbestens zu gleichem Teile mit mir und allen übrigen, mein guter Freund Otto Befen = bond fich beteiligen zu muffen glaubte. Die Angftlichkeit darüber bag, wie er vermeinte, in seinem Saufe fich balb alles mehr nach mir als nach ihm richten wurde, gab ihm außerbem Die eigentümliche Bucht, mit welcher ein sich bernachläffigt Glaubender bei den bon ihm empfundenen Befürchtungen, fich auf jedes Gespräch wirft welches in seiner Gegenwart geführt wird, ungefähr wie ein Löschhut auf bas Licht. Mir ward bald alles Druck und Last; nur wer dies gewahrte, und einiges Berftandnis hiervon verriet, tonnte mir eine unter folchen Um= ständen immerhin nicht erheiternde Teilnahme erwecken. So beschloß ich benn mitten im harten Winter, tropbem ich mit Gelomitteln hierfür augenblicklich gang und gar nicht verfeben war und beshalb allerhand ungeduldige Borkehrungen treffen mußte, die Ausführung meiner Erfursion nach Baris, wobei ich ben immer dunkel mir zugrunde liegenden Gedanken eines Fortganges auf Nimmerwiederkehr deutlich wieder hervordäm= mern fühlte. Bu fehr angegriffen um sogleich weiterreisen zu tonnen, tam ich am 15. Januar in Strafburg an, und ichrieb von dort an Ebuard Debrient nach Rarlgrube, mit bem Borfchlage, es beim Großherzoge zu vermitteln, daß auf meiner beabsichtigten Rudreise von Baris ich, in Rehl etwa, von einem Abjutanten besselben in Empfang genommen, und zu einem Besuche nach Karlgrube begleitet werden könnte; benn bort wünschte ich vor allem die für die Aufführung meines "Triftan" zu bestimmenden Sänger kennen zu lernen. Ich ward bald barauf über diese meine Anmaßung, herzogliche Adjutanten zu meiner Disposition haben zu wollen, von E d u = ard Debrient abgekanzelt; woraus ich ersah, daß er der Meinung war, ich hätte es babei nur auf eine unsinnige Ehrenbezeugung abgesehen, wogegen ich nur die einzige praktische Möglichkeit, als politisch Geächteter zu einem rein fünstlerischen Brede mich nach Rarlsruhe magen zu burfen, ins Auge gefaßt hatte. Über dieses Migverständnis mußte ich denn lä= chein; zu gleicher Zeit erschreckte mich aber biefer Bug bon Seichtigfeit an meinem alteren Freunde genügend, um bon hier an über beffen kunftiges Benehmen gegen mich mir meine

Gebanken zu bilben. - Für jett schleppte ich mich noch zur Erholung meiner abgespannten Nerben in der Abendbamme= rung muhfam burch bie öffentliche Promenabe von Strafburg, und wurde beim Sinblid auf eine Theater-Affiche burch ben Namen "Tannhäufer" überrafcht. Bei näherer Betrach= tung war es die Quberture zum "Tannhäuser", welche beim Beginne ber Borftellung eines frangofifchen Studes aufgeführt werben follte. Was hiermit gemeint fei, schien mir burchaus unbegreiflich; natürlich nahm ich aber meinen Blat im Theater, wo es fehr leer mar: besto vollzähliger stellte fich aber bas Orchefter ein, welches in einem schönen Raume fich bis Bu bebeutender Stärke versammelte, und unter ber Leitung fei= nes Rapellmeisters eine wirklich recht aute Aufführung meiner Duverture zu Gehör brachte. Da ich ziemlich nah in den Sperr= siten faß, hatte mich ber Pauter, welcher im Jahre 1853 in meinen Buricher Aufführungen mitgespielt hatte, erfannt. Run war es wie ein Lauffeuer burch bas ganze Orchester bis zu bessen Chef gegangen, wo meine Anwesenheit jett große Aufregung verursachte. Das geringe Bublitum, offenbar nur bes frangofischen Schauspiels wegen gefommen, und gar nicht im minbesten geneigt von ber Ouverture besondere Rotig au nehmen, wurde nun fehr überrafcht, als am Schluffe bes Mufitstudes ber Rapellmeifter mit bem gangen Orchester nach meinem Sperrfite fich hinwandte und einen enthusiastischen Applaus zu hören gab, gegen welchen ich mich bann allerbings zu berneigen hatte. Sehr gespannt folgten mir aller Blide, als ich nach diesem Auftritte den Saal verließ, um gebührender= weise ben Ravellmeister aufzusuchen: bieser nannte sich Sas = felmans, war Straßburger, und schien ein fehr gutmutiger wohlwollender Menich; er begleitete mich in meinen Gafthof, und berichtete mir unter andrem auch, welche Bewandtnis es mit biefer, für mich fo überraschenden Aufführung meiner Duverture hatte. Infolge bes reichen Legates eines Strafburger Burgers und Mufitfreundes, welcher ichon zu bem Bau bes Theaters das meiste beigetragen, war dem Orchester, deffen guter Beschaffenheit seine Dotation galt, auferlegt, wöchentlich einmal bei gewöhnlichen Schauspiel-Aufführungen ein größeres Instrumental-Stud im Theater mit voller Besetzung zu Gebor zu bringen. Diesmal war nun zufällig bie "Tannhäuser"=Ou=

vertüre daran gekommen. Mir blieb hiervon nichts so lebhaft von Eindruck, als der Neid auf Straßburg, welches ein=mal solch einen Bürger hervorgebracht hatte, dessengleichen in allen den Städten, wo ich je etwas mit Musik zu tun hatte, ganz besonders auch in Zürich, nie einer das Tageslicht erblickt hatte.

Während ich mit Kapellmeister Saffelmans die Straß= burger Musikaustände besprach, fand in Baris das famose At = tentat Orfinis auf ben Raifer statt; ichon bei meiner Beiterreise am andren Morgen hörte ich die unklaren Gerüchte, ward aber, als ich am 16. in Paris antam, bom Rellner meines Hotels mit genauer Angabe ber Umftände davon unterhalten. Ich hielt den Borfall für einen boghaften, auf mich perfonlich berechneten Rug des Schickfals: benn ich befürchtete noch beim Frühftud am andren Morgen fofort meinen alten Bekannten, den Agenten des Ministeriums des Innern, eintreten und mich als politischen Flüchtling jum sofortigen Berlaffen von Baris auffordern zu feben. Ich vermutete beshalb, als Gaft bes großen Hotel du Louvre, welches um jene Zeit neu eröffnet war, in ein besseres Ansehen bei ber Bolizei zu geraten, als in einem kleinen Winkel-Hotel ber rue des filles St. Thomas. welches ich der Wohlfeilheit wegen zunächst aufgesucht hatte. Eigentlich hatte ich mich in einem mir von früher her bekann= ten Sotel der rue Le Pelletier einquartieren wollen; gerade von hier aus war nun aber das Attentat verübt worden, und in diesem Sotel hatte man die Sauptverbrecher aufgesucht und festgenommen. Wie sonderbar, wenn ich etwa zwei Tage früher in Baris angekommen und dort abgestiegen wäre!

Nach dieser Beratung mit dem Dämon meines Schicksals suchte ich zunächst Herrn Ollivier und dessen junge Frau auf. An ersterem fand ich alsbald einen sehr einnehmenden und tätigen Freund, welcher die Angelegenheit, die mich der äußerslichen Bestimmung nach, Paris zugeführt hatte, sofort entschlossen in die Hand nahm. Wir gingen eines Tages zu einem ihm befreundeten und wie es schien verpslichteten. Notar; ich stellte dort eine geharnischte und wohl verklausulierte Vollmacht, zur Vertretung meiner Eigentumsrechte als Autor, an Ollivier aus, und wurde, trohdem viele Stempelsormalitäten vor sich gingen, dort mit vollendeter Gastsreiheit behandelt, so daß ich

mir unter meines neuen Freundes Schutz recht geborgen bor= tam. Run aber sollte ich, im Palais de Justice in der Salle des pas perdus an Olliviers Seite promenierend, erft noch den berühmtesten Abvokaten der Welt, welche da in Barett und Robe herummanbelten, vorgestellt und fogleich bis auf ben Grad vertraulich befannt gemacht werden, daß ich einem Rreis bon ihnen, welcher sich um mich bilbete, das Gujet bes "Tannhäusers" zu erplizieren veranlakt werden fonnte. Das gefiel mir alles fehr wohl. Nicht minder befriedigten mich meine Unterhaltungen mit Ollivier über bessen politische Unsichten und Stellung. Er glaubte nur noch an die Republit, welche nach bem unzweifelhaften Sturge ber naboleonischen Herrichaft von neuem und dauernd hervortreten werde. Er und seine Freunde gingen nicht damit um eine Revolution hervor= zurufen, sondern nur sich darauf vorzubereiten, diese, wenn sie, wie notwendig, eingetreten sein wurde, nicht wieder der Ausbeutung durch Intriganten zu überlaffen. In den Brinzivien ging er auf bie äußersten Ronfequengen bes Sozialismus ein: er kannte und respektierte Broudhon, jedoch nicht als Bo= litifer: nichts aber, fo meinte er, konne fich für dauernd begrün= ben, als durch die Anitiative der politischen Ginrichtung. Auf bem Wege ber einfachen Gesetzgebung, auf welchem ichon bisher aus Gründen ber öffentlichen Nüklichkeit bedeutende Makregeln gegen den Mikbrauch des Brivatrechtes eingeführt worden seien, würden allmählich die anscheinend fühnsten Forderungen für die Begründung eines gleichmäßig verteilten öffentlichen Wohles zur Geltung zu bringen sein. Ich bemerkte nun zu meiner großen Befriedigung nicht unbedeutende Fortschritte in der Entwickelung meines Charafters gemacht zu haben, da ich dieses und manches andere anhören und besprechen konnte, ohne irgendwie in meine bei ähnlichen Distuffionen früher eintretende Aufgeregtheit zu verfallen.

Hochst angenehm wirkte hierbei Blanbine auf mich, burch Sanftmut, Heiterkeit und eine gewisse witzige Gelassenheit, bei andrerseits sehr schneller geistiger Apperzeption. Wir verstanden uns am schnellsten; es genügte der leisesten Außerung, um uns über die Sache und die Personen, mit denen wir in Berührung kamen, sosort gegenseitig klar zu machen. — Es kam der Sonntag und mit ihm ein Conservatoire-Konzert,

wozu mir, da ich sonst nur zu Proben, nie aber zu Aufführun= gen babon gelangt mar, die Freunde einen Blat zu verschaffen mukten, und amar in der Loge der Witme des Romponisten Serold, einer fehr sumpathischen Frau, welche fich mir fofort als warme Parteigangerin für meine Musit beurfundete. Diese hatte sie zwar noch nicht selbst kennen gelernt; nur war sie durch ben Enthusiasmus ihrer Tochter und ihres Schwiegersohnes. welche beide, wie ich früher erwähnte, auf ihrer Sochzeitsreise in Wien und Berlin ben "Tannhäufer" gehört hatten, mit= fühlend dafür gewonnen worden. Das tam mir alles recht an= genehm wunderlich vor. Dazu hörte ich hier denn auch zum ersten Male in meinem Leben eine Aufführung ber "Jahres= zeiten" von Sandn; welche bem Bublitum ein außerordent= liches Vergnügen verursachte, ba es namentlich die ber moder= nen Musik entfremdeten, bei Sahbn fo übermäßig häufig die musitalischen Bhrasen abschließenden, stabilen Radenz=Melis= men als besonders originelle und reizende Buge aufnahm. Der Rest des Tages ward im vollsten Schoke der Kamilie Sé= rold auf recht angenehme Weise zugebracht; dort fand fich am Schluffe bes Abends auch ein Mann ein, beffen Erscheinen gerade heute eine auffallende Wichtigkeit beigemeffen murbe. Es war dies Herr Scubo, von dem ich erst nachher erfuhr, daß er, als sehr mächtiger musikalischer Redakteur der Revue des deux Mondes, in andren Journalen einen großen Gin= fluß ausübe, und zwar bisher in einem mir entschieden ungun= stigen Sinn. Die freundliche Wirtin hatte gewünscht, bei biefer Belegenheit ihn, durch sein Bekanntwerden mit mir, freund= schaftlich für mich zu ftimmen. Sch erklärte, daß durch Unterhaltungen an einem Salon-Abende hiefür wohl nicht viel erreicht werden könnte, und fand auch späterhin bestätigt, daß die Grunde, aus welchen ein folder Berr, ohne irgendwelche Rennt= nis von dem Gegenstand erlangt zu haben, sich gegen einen Rünftler erklärt, weder mit beffen Aberzeugung, noch felbst seinem Gefallen ober Nichtgefallen etwas zu tun haben. Bei jener späteren Gelegenheit mußte sogar, in einem Berichte des Herrn Scubo über meine Konzerte, die freundliche Kamilie es bugen, daß fie fich für mich verwendet hatte, da fie felbst als eine Familie von "atuten bemofratischen Grundfäten" dort bem Gespotte preisgegeben murbe.

Jest suchte ich auch meinen in London neu gewonnenen Freund Berliog auf, und fand ihn im ganzen freundlich ge= ftimmt. Ich hatte ihm mitgeteilt, daß ich eben nur für einen turzen Ausflug zu meiner Zerstreuung in Baris eingekehrt fei. Er war bamals mit ber Ausführung ber Romposition einer großen Oper "Die Erojaner" befchäftigt; um von bem Berte einen Gindruck zu gewinnen, lag mir bor allem baran, das Gedicht, welches er felbit verfakt hatte, fennen zu lernen. Er verwendete einen Abend bagu, mir allein basselbe vorzu= lesen: hierbei mard mir fehr übel zumute, sowohl mas die Ron= geption ber Dichtung felbst, als andrerseits feinen sonderbar trodenen und dabei theatralisch affektierten Vortrag anlangte. 3ch glaubte namentlich in dem letteren auch ben Charafter ber Musik zu gewahren, in welchem er seinen Text komponiert haben möchte, und verfiel barüber in vollständige Trostlosigkeit, ba ich andrerfeits erfah, daß Berliog biefes Wert für bas Saupt= wert, und feine zu erzielende Aufführung für ben Sauptzweck feines Lebens anfähe.

Mit Olliviers wurde ich auch von der Familie Erard. in welcher ich meine alte Freundin, die Witwe Spontinis, wieder antraf, eingeladen; wir brachten da einen ziemlich üppi= gen Abend zu, an welchem ich fehr fonderbarer Beife die mufi= falische Unterhaltung am Klavier zu stellen hatte. Man behaup= tete, die verschiedenen Reminifgengen, welche ich in meiner un= gefähren Art auf biefe Beije aus meinen Opern zum Beften gab, recht aut verstanden, und im höchsten Gefallen genoffen zu Rebenfalls hatte der prachtvolle Salon nie gemütlicher musizieren gehört. Außerdem gewann ich den ungeheuren Vorteil, burch bas freundliche Entgegenkommen ber Mme. Erarb und ihres, nun seit dem Tode ihres Mannes bas Geschäft füh= renden Schwagers Schäffer, mich bes Gewinnes eines ber berühmten Flügel jener Fabrit zu versichern. Siermit schien mir ber buntle 3med meines Ausfluges nach Baris eigentlich fein helles Licht gewonnen zu haben; benn ich war so fehr er= freut hierüber, daß ich, jedes übrige Resultat für durchaus schi= märisch erkennend, hierin einzig ben mahren Erfolg erfah.

In erheiterter Laune verließ ich somit am 2. Februar Paris, um auf der Heimreise noch meinen alten Freund Riet in Epernah aufzusuchen. Dort hatte Herr Paul Chan= don, ein zufälliger Jugendbekannter Kieg' sich des verunsglücken Malers angenommen, indem er ihn völlig zu sich in das Haus gezogen, und ihm eine Reihe von Bestellungen auf Porträts zugewiesen hatte. Bei meiner Ankunft wurde ich sogleich unwiderstehlich in das gastfreundliche Haus Chans don s gezogen, und durste mich nicht weigern zwei Tage dort auszuruhen; denn auch ich tras in Chandon einen passionierten Freund meiner Opern, namentlich des "Rienzi", dessen erster Aufführung er in Oresden seinerzeit beigewohnt hatte. Hier besuchte ich denn auch jene sabelhasten Weinfeller, welche sich meilenweit in den Eingeweiden des Felsendodens der Champagne hinziehen. Kieht tras ich über einem Osporträt an, von welchem allgemein die Meinung herrschte, es werde sertig werden, was mich sehr interessierte.

Nach vieler unnötiger Unterhaltung befreite ich mich endlich auch von dieser unverhofften Gastfreundschaft, und kam am 5. Februar nach Zürich zurück, wo ich brieslich zum voraus sogleich sür meine Ankunst eine Abend-Gesellschaft bestellt hatte, da ich vielerlei zu erzählen zu haben glaubte, und dies nicht, wie gewöhnlich, durch ermüdende Detail-Mitteilungen an meine einzelnen Freunde, sondern sogleich kollektiv mit einem Wale abmachen wollte. Sem per, der sich in der Gesellschaft besand, und sich ärgerte in Zürich gewesen zu sein während ich in Baris war, wurde höchst übler Laune über meine heiteren Mitteilungen, und erklärte mich sür einen "unverschämten Sohn des Glückes", da er es ofsendar als sein größtes Unglück betrachtete, an sein Züricher Rest angesettet zu sein.

Wie hatte ich innerlich zu dieser Beneidung meines "Glüdes" zu lächeln! Meine äußeren Geschäfte gingen schwersfällig vorwärts, da jetzt meine Opern ziemlich überallhin verstauft waren, und mir jetzt nicht viel von meinem Erwerds-Rapitale mehr übrigblieb. Da ich nun einmal doch von allen diesen Aufführungen nichts anderes ersuhr und kennen lernte, als das wenige Geld, welches sie mir einbrachten, so war ich auch darauf verfallen, den "Rienzie nich für unsere schlechten Theater eigentlich recht geeignet noch in den Kauf zu bringen: um ihn andieten zu können, war eine Wiederaufnahme desselben in Dresden wünschenswert; diese ward aber durch den Eindruck des Orsinischen Attentates, wie man wenigstens vorgab,

verhindert. — So arbeitete ich denn an der Instrumentation des ersten Aktes von "Tristan" weiter, und konnte mir wäherenddem immer weniger verheimlichen, daß gegen die Berbreitung dieser Arbeit auf den Theatern sich wahrscheinlich noch andere Einwände, als die der politischen Versänglichkeit, einsstellen würden. So arbeitete ich denn in das Blaue, eigentüms

lich Hoffnungslose, hinein. —

Im Monat Marz eröffnete mir Frau Befendond. baß fie zur Feier des Geburtstages ihres Gemables eine Art von Musikaufführung in ihrem Sause vor sich geben lassen möchte; hierauf war sie durch eine kleine Morgenmusik verfallen, welche ich im Laufe des Winters an ihrem eigenen Geburtstagsmorgen, mit Silfe von acht Züricher Musikern, freundnachbarlich bewertstelligt hatte. Der Stolz der Wefen don d'ichen Billa bestand nämlich in einem berhältnismäßig nicht ungeräumigen, von Parifer Stuffatur-Arbeitern recht elegant hergerichteten, Treppenhause, von welchem ich einmal behauptet hatte. Musik musse sich ba nicht übel ausnehmen. Dies war bei jener vorangegangenen Gelegenheit im kleinen erprobt worden, und sollte sich nun im großen bewähren. Ich erbot mich, ein anständiges Orchefter zusammenzubringen, um Fragmente aus Beetho= ven schen Symphonien, bestehend vorzüglich aus ben beiteren Säten berfelben, zur gefellschaftlichen Unterhaltung aufzufüh= Die nötigen Vorbereitungen hierzu nahmen jedoch Zeit hinmeg, und das Datum des Geburtstages mußte überschritten So gelangten wir bis in die Ofterzeit, und unser Ronzert ging an einem der letten Tage des Monat März vor fich. Das Ganze des musikalischen Hausfestes glückte in der Tat recht nach Bunfche; ein für die Beethoven iche Instrumentation vollzähliges Orchefter spielte ber, in den umgebenden Gefell= schaftsräumen verteilten. Gastversammlung eine kombinierte Auswahl von Symphonie-Fragmenten, unter meiner Anleitung, mit dem beften Gelingen bor. Das Unerhörte eines folchen Haus-Ronzertes schien alles in eine sehr erregte Stimmung zu versetzen; mir ward beim Beginn ber Aufführung burch die junge Tochter bes Saufes ein schöner, nach Semper & Zeich= nung in Elfenbein geschnitzter, Tattstod (ber erfte und einzige mir zum Chrengeschent gemachte) überreicht. Un Blumen und Bierbäumen, unter benen ich beim Dirigieren ftand, fehlte es auch nicht, und als wir, meinem Geschmacke für die Wirkung einer Musik-Aussührung gemäß, nicht mit einem rauschenden, sondern mit einem tief beruhigenden Stücke, dem Adagio der neunten Symphonie geschlossen, durste man sich wohl sagen, daß die Züricher Gesellschaft etwas nicht ganz Gewöhnliches erlebt hatte.

Auch meine Freunde, denen zunächst die von mir erwiesene Auszeichnung gegolten hatte, waren davon tief und feierlich er= ariffen. Auf mich wirkte der Gindruck dieses Restes in der wehmutigen Beise, wie eine Mahnung baran bag ber mögliche Söhepunkt einer Lebensbeziehung erreicht, ja daß der eigentliche Gehalt berfelben bereits überboten und bie Sehne des Bogens überspannt sei. Mir wurde späterhin von Frau Dr. Wille mitgeteilt, daß fie an jenem Abende von ahnlichen Empfindun= gen beherrscht worden sei. Um 3. April sandte ich das Manu= ftript ber Partitur bes erften Attes von "Triftan und If o I de" zum Stiche nach Leipzig ab; die mit Bleistift stizzierten Blätter der Instrumentation des Vorspieles, welche ich früher bereits an Frau Befendond versprochen hatte. schickte ich dieser in die Nachbarschaft hinüber, und begleitete Die Sendung mit einem Briefchen, in welchem ich ihr ernft und ruhig die damals mich beherrschende Stimmung mitteilte. Meine Frau mar feit einiger Zeit über ihr Berhältnis zu unferer Rach= barin bedenklich geworden; fie beklagte fich immer gereizter, von ihr nicht mit der Aufmerksamkeit behandelt zu werden, als es ber Frau eines Mannes, welchen man fo gerne bei fich fahe, gebührte; und überhaupt fand fie, daß bei unfren geselligen Ru= sammenkunften es von seiten unfrer Freundin sich weniger um Besuche bei ihr, als bei mir handle. Noch nicht hatte sie aber einen eigentlichen eifersüchtigen Berdacht laut werden laffen. Bufällig im Gartchen fich aufhaltend, traf fie nun an diesem Morgen auf meine Sendung, nahm diese dem Dienstboten ab, erbrach und öffnete ben Brief. Da ihr das Verftandnis der in diesen Zeilen ausgesprochenen Stimmung durchaus unmög= lich war, hielt fie sich besto mehr an eine, ihr geläufige, triviale Deutung der Worte, und glaubte fich demnach berechtigt, in mein Zimmer zu treten, um mir in dem Sinne einer folchen von ihr gemachten schrecklichen Entbedung die sonderbarften Bor= würfe zu machen. Sie hat mir nachher gestanden, daß sie hier= bei nichts fo sehr empört habe, als meine große Ruhe und die ihr dünkende Gleichaultigkeit, mit welcher ich ihrem törichten Benehmen entgegnete. Wirklich sagte ich ihr kein Wort, ver= änderte kaum meine Stellung, und ließ sie einfach wieder zur Türe hinausgehen. Mir selbst saate ich aber, daß dies also die Form sei, unter welcher die Unerträglichkeit meines nun vor acht Jahren wieder angeknüpften ehelichen Verhältnisses mir un= abweisbar zum Bewußtsein kommen und mein Leben fortan ent= scheiden sollte. Durch eine sehr bestimmte Aufforderung, sich ruhig zu verhalten und sowohl in ihrem Urteile, wie in ihrer Handlungsweise sich teiner Mikgriffe schuldig zu machen, suchte ich auch Minna von der eigentlichen Bedeutung, welche der nichtige Vorgang für uns gewonnen habe, zu unterrichten. Wirklich schien sie etwas davon zu verstehen, und versprach mir, sich ruhig zu verhalten und ihrer törichten Gifersucht keine Folge zu geben. Leider stand die Armste aber bereits unter der Einwir= tung einer bedenklichen Steigerung ihres Herzleidens auf ihr Gemüt; die eigentümliche Schwarzsichtigkeit und qualvolle Un= ruhe, welche vollständige Herzerweiterungen auf die Leidenden ausüben, mochten sie nicht mehr verlassen; sie glaubte nach eini= gen Tagen sich das Herz erleichtern zu müssen, was ihr nur da= durch möglich dünkte, daß fie unfre Rachbarin, ihrer Ansicht nach wohlmeinend, vor den Folgen etwaiger unvorsichtiger Ver= traulichkeiten gegen mich warnte. Lon einem Spaziergange heimkehrend, traf ich Herrn und Frau Wesendonck im Wagen, soeben auf einer Ausfahrt begriffen; ich bemerkte ihre verstörte Haltung, und dagegen den sonderbar lächelnden zufrie= denen Ausdruck in der Miene ihres Gemahls. Mir war es so= gleich klar, was hier vorgegangen; denn auch meine Frau traf ich merkwürdig erheitert an; fie reichte mir mit großer Bieder= keit die Hand, und kündigte mir ihre erneuerte Freundschaft an. Meiner Frage darnach, ob fie ihr Versprechen etwa gebrochen habe, antwortete sie zuversichtlich, daß sie allerdings als kluge Frau die Sache in Ordnung habe bringen müssen. Ich deutete hierauf ihr an, daß sie vermutlich sehr üble Folgen ihres Wort= bruches erleben würde; fürs erste aber dünke es mich unerläß= lich, daß fie, in der bereits zuvor zwischen uns beratenen Weise, auf einige Stärkung ihrer Gesundheit bedacht zu sein, und dazu den ihr empfohlenen Rurort Bresten berg am Hallwhler Se e in ben nächsten Tagen aufzusuchen haben werde. Wirklich war uns von vorzüglichen Kuren, welche ber dortige Arzt gegen Herzleiden angewandt hatte, berichtet worden. Auch Minna war mit dem Antritte seiner Behandlung ihres Leibens einverstanden; und so begleitete ich sie bereits nach wenigen Tagen, während welcher ich Erkundigungen nach dem Vorgesallenen im nachbarlichen Hause auswich, mit ihrem Papagei nach dem etwa eine viertel Tagereise entsernten, angenehm gelegenen und erträglich eingerichteten Kurorte. Als ich sie dort zurückließ, überkam sie beim Abschiede das Gefühl des peinlichen Ernstes unserer Lage; ich konnte ihr wenig mehr zum Troste sagen, als daß ich versuchen wollte, die gefürchteten Folgen ihres Wortbruches für unser serneres Bestehen unschädlich zu machen

Nach meiner Heimkehr hatte ich nun die üble Wirkung des Benehmens meiner Frau gegen unfre Nachbarin genauer zu erfahren. In ihrer gröblichen Mikbertennung meines wirtlichen freundschaftlichen Berhältnisses zu ber stets angelegent= lich um meine Rube und um mein Wohlergeben besorgten jungen Frau, war Minna soweit gegangen, mit Mitteilungen an beren Mann zu brohen, und hatte biefe, welche in Wahrheit teines Rehltrittes sich bewußt war, badurch so fehr beleidigt. baß fie über mich felbst in Bermunderung geriet, weil fie nicht begriff, wie ich meine Frau in solche Berwirrung hätte geraten fonnen laffen. Der Ausgang ber hierburch hervorgerufenen Verftörung ber Lage gestaltete sich schließlich, namentlich burch die besonnene Vermittelung unserer allerseitigen Freundin Frau Dr. Wille, bahin, baf ich im Betreff bes Benehmens meiner Frau wohl von jeder Art von Mitschuld freigesprochen. jedoch es mir zu Gemute geführt wurde, baf fortan ber Ge= frankten es boch unmöglich fein wurde mein Saus wieber zu betreten, noch überhaupt den Umgang mit meiner Frau fort= Bufeten. Daß ich diesem nur durch das Aufgeben meiner Rieberlaffung und burch meinen Fortgang von Zürich entgegnen tonnen wurde, schien man sich nicht beutlich gemacht zu haben. und überhaupt nicht zugeben zu wollen. Gelbst ich geriet, ba mein Verhältnis zu ber befreundeten Kamilie, wenn auch gestört, doch in Wahrheit nicht untergraben war, in der Folge auf ben Gebanken, es mochte sich mit ber Zeit biefes alles wohl rubig entwirren, und mukte hierfür natürlich vor allem auf eine

Besserung des Zustandes meiner Frau rechnen, durch welche es 111ch dieser ermöglicht werden dürfte, ihre begangenen Tor= geiten einzusehen, und mit gutem Verstande fortan den Um= gang mit den Nachbarn auch sich selbst wieder zu ermöglichen. —

Sierüber verging einige Zeit, welche auch eine mehrwöchent= iche Vergnügungsreise der Familie Wesen don a nach Ober= italien einschloß. — Fast wehmütig anregend wirkte auf mich die Ankunft des bisher versprochenen Erardschen Flügels; ich ersah jett plöklich, mit welchem tonlosen Instrumente, mei= nem alten Rapellmeister=Flügel von Breitkopf und Härtel, ich mich bis jest beholfen hatte, und verwies diesen sofort in den unteren Wohnungsraum, wohin meine Frau, als konservatives Element, sich denselben erbeten hatte. (Sie hat ihn später mit sich nach Sachsen gebracht und, ich glaube, für 100 Taler verkauft.) Der neue Klügel schmeichelte meiner musikalischen Empfindung ungemein, und ganz von selbst geriet ich beim Phantasieren auf die weichen Rachtklänge des zweiten Aktes von "Tristan". bessen Komposition ich wirklich jest mit Ansana Mai zu skizzie= ren begann.

Eine unerwartete Unterbrechung betraf mich hierin burch die Aufforderung des Großherzogs von Weimar, ihn in Quzern, welches er auf seiner Rückehr von einer italieni= schen Reise berührte, an einem bestimmten Tage zu treffen. Ich folgte dieser Einladung, und gelangte so, in einem Luzerner Bafthofe, auf bem Zimmer bes Rammerherrn von Beau = l i e u , welcher mir schon aus der Zeit meiner Flucht bekannt war, zu einer längeren Unterredung mit meinem ehemaligen anscheinenden Brotektor. Es ging mir aus dieser Unterhaltung hervor, daß mein Vernehmen mit dem Großherzoge von Ba= den, wegen der Aufführung des "Tristan" in Karlsruhe, einigen Eindruck am weimarischen Hofe gemacht hatte. Denn indem Karl Alegan der dieses Berhältnisses ausdrücklich Erwähnung tat, lag ihm daran, im Betreff meiner Nibelungen= Arbeit gegen seine eigenen Erklärungen, daß er stets noch bom lebhaftesten Interesse dafür erfüllt sei, meinerseits die Versiche= rung zu erhalten, daß ich die Aufführung dieses Werkes für Weimar bestimmen wollte. Es fiel mir leicht in dieser Sin= sicht ihm keinerlei Schwierigkeiten zu machen. Im übrigen unterhielt mich die ganze Persönlichkeit des, sehr ungeniert

wohlwollend auf einem engen Kanapee mit mir plaudernden. Kürsten, welcher andrerseits durch eine sonderbare Gewähltheit der Ausdrücke und der Sprache mir offenbar einen vorteilhaften Einbruck von feiner Bilbung zu geben bemüht mar. Auffallend war es daß es ihn in seiner würdigen Saltung nicht im min= besten störte, als Berr ban Beaulieu im allertrockensten Tone ziemlich plumpe Bemerkungen zu unfrer Unterhaltung machte. Rachdem mich der Großherzog in den forgfältigften Ausbrücken um meine "eigentliche Meinung" über Lifats Rompositionen gefragt hatte, erweckte es mir ein sonderbares Erstaunen, in seiner ganzen Saltung nicht das mindeste Unbehagen zu erkennen, als über seinen, von ihm so hochgeehrten Freund. der Rammerherr bei diefer Gelegenheit turz heraus die allerabsprechendsten Meinungen hervorbrachte, nämlich in ber Beise, daß Lisats Komponieren doch wohl nur eine Raupe des aroken Birtuofen sei. Dies gab mir benn einen sonderbaren Einblick in diefes fürstliche Freundschafts=Berhältnis, mabrend ich meine Mühe hatte einen ernsthaften Ton der Unterredung aufrecht zu erhalten. Noch einmal mußte ich am Morgen bes anderen Tages dem Großherzoge einen Besuch machen; diesmal traf ich ihn ohne Rammerherrn, was jedenfalls vorteilhaft auf Die Wärme der Außerungen des Fürften über feinen Freund wirkte, von welchem er jett, unter vier Augen, mir laut betannte, daß sein Rat und überhaupt sein anfeuernder Umgang von ihm nicht hoch genug geschätzt werden könne. Auch hatte ich nun die Aberraschung, die Frau Großherzogin zu uns treten zu sehen und bon ihr mit einer höchft verbindlichen Verneigung, welche ihrer großen Regelmäßigkeit wegen mir unvergeßlich ge= blieben ift, empfangen zu werden. Sedenfalls zählte die Begeg= nung mit mir bei ben hohen Berrichaften zu einem erträglich angenehmen Reise-Abenteuer; im übrigen habe ich seitbem 1) nie wieder etwas von ihnen vernommen. Als ich später & i fat. furz bor seinem Fortgange von Beimar, baselbst besuchte, mar es ihm unmöglich den Großherzog dazu zu bewegen mich bei fich zu empfangen. -

Rurz nachdem ich von diesem Ausfluge zurückgekehrt war, traf eines Tages, mit einem empfehlenden Briefe Lifzts ver=

<sup>1)</sup> Dies ift im Jahre 1869 biktiert.

feben, Rarl Taufig bei mir ein. Er mar damals 16 Rabre alt, und überrafchte, bei großer forperlicher Riedlichkeit. im Betreff feines Berftandes und feines gangen Benehmens burch cine ungemeine Frühreife. Bereits war er infolge eines öffent= Auftretens als Rlavierspieler in Wien als tunfts = Lifgt" begrußt worden. Ungefähr in diefer Beife benahm er sich auch; nur rauchte er bereits schon jett die allerstärksten Rigarren welche aufzutreiben waren, so dak ich ein mahres Entfeten barüber empfand. Andrerfeits freute mich fein Entschluß, einige Zeit in meiner Nahe zuzubringen, um fo mehr, als ich neben seinem unterhaltenden, halb findischen und babei fehr verständigen, ja bereits abgefeimten Befen, mich an fein ganz erstaunlich fertiges Rlavierspiel, wie überhaupt seine schnelle musikalische Fassungskraft, in erfreulichster Beise halten tonnte. Er spielte, mas man fich nur benten tonnte, bom Blatt. und mußte feine ungemeine Fertigkeit für die mutwilligften Streiche zu meiner Unterhaltung zu verwenden. Alsbald fiebelte er sich gang in meiner Rabe an, war mein täglicher Gaft bei den verschiedenen Mahlzeiten und mußte mich auch auf mei= nen regelmäßigen Spaziergangen in bas Sibltal begleiten, mo= von er sich jedoch bald zu befreien suchte. Auch zu einem Befuche Minnag in Breftenberg hatte er mich zu beglei= ten; als ich biefe Ausflüge aus Anteil an bem Erfolge ber Rur fast regelmäßig alle acht Tage wiederholte, suchte fich Taufig jedoch auch hiervon bald freizumachen, da ihm weder Breften= berg noch ber Umgang mit Minna zu behagen ichien.

Dafür konnte er einem wiederholten Zusammensein mit ihr nicht ausweichen, als sie Ende Mais, durch ihre Sorge für das Hausweisen getrieben, ihre Kur unterbrechend auf einige Tage zu mir kam. Ich bemerkte an ihrem Benehmen, daß sie den vergangenen häuslichen Vorfällen jeht keine weitere Bedeutung nicht beilegen zu dürsen glaubte, indem sie ungefähr der Mcinung war, es habe sich hier um eine "kleine Liebschaft" gehandelt, welche sie in Ordnung gebracht hätte. Da sie hierüber mit einer gewissen unangenehmen Leichtfertigkeit sich äußerte, mußte ich ihr eines Abends, so gern ich für jeht aus Rücksicht auf ihren Gesundheitszustand es ihr ferngehalten hätte, unsere Lage genau und bestimmt dahin zur Erkenntnis bringen, daß, durch die Folgen ihres Ungehorsames und ihres körichten Benehmens

gegen unfre Nachbarin, die Möglichkeit unfres Berbleibens auf bem, mit folder Dube taum erft hergerichteten Grundftude, von mir in ben allerernstlichsten Zweifel gezogen werbe, und ich fie eben barauf vorbereiten muffe, Die Rotwendigkeit unfrer Trennung in das Auge zu fassen, da ich für den gefürchteten Fall entschloffen fei, an eine ahnliche gemeinschaftliche häusliche Einrichtung irgendmo anders nicht wieder zu gehen. Ernfte, mas ich bei biefer Gelegenheit meiner Frau über ben ganzen Charafter unfres berfloffenen Rusammenlebens zu Gemute zu führen hatte, schien fie, namentlich bei bem Innewerben babon, baf fie an bem Ginfturze bes letten muhfamen Aufbaues unfres burgerlichen Lebens Schuld trage, heftig ju erschüttern, so bag ich sie hier, zum erften Male in unfrem Leben, in eine weiche und wurdige Rlage ausbrechen hörte. Rum ersten und einzigen Male aab sie mir bas Reichen einer liebevollen Demut, indem fie mir, als ich in tiefer Nacht von ihr mich gurudzog, die Sand fufte. Diefes ruhrte mich außer= orbentlich, und erwedte mir schnell ben Gebanten an bie Dog= lichkeit einer großen und entscheidenden Umkehr im Charakter ber armen Frau: und bies bestimmte mich wiederum felbft. meine Soffnung auf die Möglichkeit eines guten Bestehens in ber aulett eingenommenen Lebenslage au feten.

Diefe Soffnung zu unterftüten ließ sich jest auch alles an: meine Frau tehrte gur Bollenbung ber zweiten Salfte ibrer Rur nach Breftenberg zurud; bie üppigste Sommerwitte= rung begünftigte meine Aufgelegtheit zur Arbeit am zweiten Aft bes "Triftan"; die Abende mit Taufig erheiterten mich; meine Beziehungen zu meinen Nachbaren ließen fich, wie fie sich mir nie feinbselig gezeigt hatten, ganz so an, wie ich es für die Geftaltung eines gufunftigen Berbaltniffes als wurdia und wünschenswert ansehen mußte. Es war leicht anzunehmen. daß, wenn meine Frau nach ber ganglichen Beenbigung ihrer Rur noch für einige Zeit ihre Verwandten in Sachsen besucht hätte, endlich die Zeit genügend Macht gewinnen wurde, um alles Geschehene ber Bergeffenheit anheimfallen zu laffen, fo daß auch durch ihr Benehmen, sowie durch die anderseitige Stimmung ber fich so ernstlich beleidigt mahnenden Rachbarin, ein tabelloser gegenseitiger Umgang fich von felbst wieder er= möglichen mußte.

Was diese friedliche Stimmung mir noch erheiterte, war bald zu erwartender angenehmer Besuch, sowie zunächst bereits erfreuliche Bezichungen zu den zwei bedeutenbsten beutschen Theatern. Im Juni meldete sich bereits der Berliner Inten= bant auch für "Lohengrin", worüber es balb zu einer Gini= gung tam. Aber auch in Wien hatte bas forcierte Gindringen bes "Tannhäuser" seinen Gindruck auf die bisherige Haltung der Softheater-Direktion hervorgebracht: mit der technischen Leitung des Operntheaters war seit kurzem der aut berufene Rapellmeister Rarl Edert betraut worden; Dieser ergriff ben glücklichen Umstand eines bamals an feinem Theater vereinigten vorzüglichen Gängerpersonales, sowie ben andren, einer nötig gefundenen Restauration des Theatersgales selbst. durch welche eine Schließung ber Vorstellungen herbeigeführt murbe und somit die gunftige freie Zeit für bas Studium eines neuen schwierigen Wertes gegeben mar, um nun bei feiner Sofbehörde bie Annahme meines "Lohengrin" durchzuseten; und jett machte er mir daraufhin seine Anerbietungen. Ich wollte auf ber Ginraumung von "Autoren-Rechten", wie fie in Berlin gewährt waren, bestehen; diese wollte man mir jedoch nicht ge= währen können, weil das gegenwärtige alte Theaterhaus bei feinen höchst beschränkten räumlichen Berhältniffen nur fehr bürftige Einnahmen gewähre. Dagegen sah ich nun eines Ta= ges ben Rapellmeifter Effer, eigens hierzu von Wien ent= fandt, felbst bei mir eintreten, um jedenfalls alles fogleich in Richtigkeit zu bringen, indem er mir im Namen der Direktion für bie erften zwanzig Aufführungen bes "Lohengrin" 1000 Gulben sofort auszuzahlen, und nach biefen zwanzig Aufführungen eine abermalige Zahlung von 1000 Gulben mir zuzu= fagen hatte. Das gang gutrauliche und freundliche Benehmen bes ehrlichen Musikers gewann mich sofort, und ohne weiteres schloß ich mit ihm ab, was denn nun zur Folge hatte, daß Effer sofort mit mir bie Bartitur bes "Lohengrin" eifrig und gewissenhaft durchnahm, und alle meine Buniche fich wohl notierte. Mit dem besten Vertrauen auf einen guten Erfolg entließ ich ihn, als er bann von mir Abschied nahm um sich in Wien sofort an die Arbeit zu machen.

In guter Stimmung beenbete ich somit Ansang Juli die Kompositions-Stiggen bes zweiten Attes von "Trift an", und

begann auch bereits die festere Ausführung davon, womit ich feboch nicht gang über bie erste Szene hinaus geriet, weil ich von nun ab andauernden Unterbrechungen in der Arbeit ausge= fest war. Jest traf nämlich abermals Tichatich et zum Besuche bei mir ein, und bezog mein kleines Fremben-Stubchen, um fich von feinen letten Anstrengungen, wie er fagte. bei mir etwas zu erholen; er hatte sich nämlich zu rühmen, nach abermaliger längerer Verponung berfelben, meine Opern wieder auf das Repertoire des Dresdener Theaters gebracht, und fiegreich in ihnen mitgewirft zu haben. Auch ber "Lohen grin" follte jest bort gegeben werden. Bar dies nun fehr erfreulich. so wukte ich mit bem auten Menschen in so groker Rabe boch nichts anzufangen. Glüdlicherweise konnte ich ihn an Taufig auweisen: dieser verstand meine Verlegenheit, und zog Tich a = t sch et ziemlich ben ganzen Tag über burch Rartensviel an sich. - Bald tam auch der junge, feiner großen Begabung wegen mir fo fehr gerühmte, Tenorift Niemann mit feiner Braut, ber bedeutenden Schausvielerin Seebach an, und machte nament= lich durch seine fast übermenschliche Gestalt auf mich ben Gin= brud. als fei er mir jum "Siegfried" beftimmt. Dag ich zwei berühmte Tenoriften ju gleicher Zeit bei mir hatte, führte ben übelftand herbei, daß keiner bon beiben mir etwas fang, weil sie sich vor einander genierten. Von Riemann nahm ich jedoch in gutem Glauben an, daß auch feine Stimme feiner imponierenden Berfönlichfeit gleichkommen muffe.

Herüber holte ich nun am 15. Juli meine Frau von Bresten berg ab, um sie wieder in unser Haus zu geleiten. Während meiner kurzen Entsernung hatte mein Diener, ein verschmitzter Sachse, geglaubt, durch Errichtung einer Urt von Chrenpsorte dem Empfange der zurückehrenden Hausherrin einige Feierlichkeit geben zu müssen. Dies führte zu großen Berwirrungen: Minna überzeugte sich zu ihrer großen Bestriedigung sogleich davon, daß dieser blumengeschmückte Ehrensbogen unseren Nachbarn start in die Augen sallen müsse, und vermeinte, daß jenen hiermit genug gesagt sei, um ihre Zurückstehr in das Haus nicht etwa als eine demütigende Wiederzaufnahme in dasselbe betrachten zu können. Sie hielt mit triumphierendem Behagen darauf, daß diese Festzeichen mehrere Tage lang nicht entsernt würden. — In der gleichen Zeit waren

nun auch B ülows, ihrem Bersprechen getreu, zu einem abermaligen Besuche bei mir eingetroffen. Immer verzögerte ber unglückliche Tich at ich et noch seine Abreise, und nahm somit das einzige fleine Gaftzimmerchen fortwährend in Befchlag, jo daß ich die Freunde für mehrere Tage noch im Gafthof laffen mußte. Doch marb mir alsbalb burch bie Befuche, welche biefe nicht nur bei mir sondern auch bei Wefen don de machten, Gelegenheit zu erfahren, welche Wirfung die Ehrenpforte zu meiner großen überraschung auf bas Gemut ber, fortwährenb noch das Gefühl ihrer Beleidigung nährenden, jungen Frau unfres Nachbars ausgeübt hatte. Als ich von den leidenschaft= lichen Erzeffen in diefer Seite benachrichtigt murbe, fah ich nun ein, bis zu welcher Konfusion alles gedieben war, und gab sofort jebe Hoffnung eines friedlichen Ausgleiches ber zwiftigen Lage auf. Es waren bies einige Tage ber unausstehlichsten Berwirrung: ich munichte mich in die fernste Ginobe, und war in ber sonberbaren Lage, andererseits mein Sauswesen von Gaft= lichkeit zu Gaftlichkeit zu führen. Endlich reifte bann wenigftens Dich at ich et ab. und ich konnte meinem Berbleiben boch nun wenigstens ben angenehmen Zwed ber Beherbergung eines lieben Besuches zuwenden. Wirklich tamen mir Bu= I o m & wie vom Simmel, um der greulichen Aufregung in mei= nem Saufe einen Dampfer aufzuseben. Sans machte gute Miene, als er, am Tage bes bestimmten Ginzuges bei mir, mich gerabe in einer fürchterlichen Szene mit Minna antraf; benn dieser hatte ich nun, wie ich den Stand der Dinge erkannt, ge= rabe berausgefagt, daß unfres Berbleibens bier länger nun nicht mehr sei, und ich nur noch die Zeit des Besuches unfrer jungen Freunde über meine Abreise verzögern wurde. Diesmal hatte ich ihr benn wirklich auch gestehen muffen, daß die Gründe zu meiner Verzweiflung nicht allein von ihrem Benehmen her= rührten. — Roch einen vollen Monat brachten wir so gemein= schaftlich in dem von mir ahnungslos "Afhl" getauften Haufe Bu: eine lange, hochst qualvolle Zeit, ba jeber Tag burch bie mir gebrachten Erfahrungen meinen Entschluß, diese Niederlaffung ganglich aufzugeben, immer fester bestärten mußte. Sierunter litten meine jungen Gafte nicht minber; meine Qual trug fich auf alle über, welche ernstlich mit mir sympathisierten. Bu diesen Freunden gehörte bald auch noch Rlindworth, welcher, um das Maß der Freudlosigkeit eines so sonderbaren gastlichen Zusammenseins vollzumachen, ebenfalls von London aus zum Besuche eintras. So füllte sich täglich das Haus, und besetzt sich der Gasttisch mit dangen, besorgten und unheimlich beängstigten Freunden, für deren Bewirtung wiederum diesenige zu sorgen sich bemühte, welche nächstens für immer diesen Hausestand aufgeben sollte.

Es war mir, als ob es einen Menfchen geben mußte, ber gang borgüglich bagu befähigt sein konnte. Licht und Befanftigung, ober boch mindestens eine erträgliche Ordnung in Die uns alle befangende Verwirrung zu bringen. Auch Lifat hatte mir feinen Befuch versprochen: er ftand so glücklich außer= halb der verletten Beziehungen und Verhältnisse, war so welt= erfahren, und befaß in hohem Grabe bas, mas man "Aplomb" ber Berfonlichkeit nennt, um mir nicht fehr tauglich bafür erscheinen zu follen, ben gerade hier im Spiele begriffenen Un= sinniakeiten vernünftig beizukommen. Kast war ich geneigt, meine letten Entschlüffe von der Wirfung feines erwarteten Besuches abhängig zu machen. Vergebens wurde er von uns zur Be= schleunigung seiner Reise veranlagt: er bot mir für einen Monat später ein Renbezvous am Genfer See an! Run fant mir ber lette Mut. Das Busammenleben mit meinen Freunden war jest nur noch ein trostloses Dahinsiechen; denn, konnte einerseits niemand begreifen, wie ich aus einer mir so wohltätigen häuslichen Niederlaffung ruhelos hinausgetrieben werben follte, fo war andrerseits jedem es erfichtlich, daß ich fo hier es nicht aushalten konnte. Noch musikierten wir bann und wann, aber in großer Berftreutheit und nur mit halbem Sinne. Wie um die Betäubung noch vollständiger zu machen, trat in biefer Zeit auch noch die Ralamitat eines Gibgenöffischen Gan= gerfestes ein, wobei ich mich gegen allerhand Zumutungen zu wehren hatte, was nicht immer so gutmütig abging, da ich unter andren herrn Frang Lachner, welcher bei biefem Gefte als Saft mitfungierte, bon mir abzuweisen und seinen Besuch nicht zu erwidern hatte. Taufig erfreute uns zwar burch bas Absingen von Lachners, für dieses Fest tomponierten, altbeutschem Schlachtgesang in ber erhöhten Ottabe, welche ihm burch sein inabenhaftes Falfet zu Gebote ftand; doch vermoch= ten auch seine Mutwilligkeiten nicht länger uns zu erheitern.

Alles, was unter anderen Umständen diesen sommerlichen Monat zu einem der anregungsvollsten meines Lebens hätte machen können, trug nur zu dem Unbehagen dieser Zeit dei: so auch der Ausenthalt der Eräfind'Agoult, welche, zum Besuch ihrer Tochter und ihres Schwiegersohnes gekommen, für diese Zeit sich unsrer Gesellschaft anschloß. — Um das Haus vollzumachen, kam nach langem Grollen und Schwollen endlich auch Karl Ritter zu uns, und bewährte sich von neuem als insteressanter, eigentümlicher Mensch.

Als endlich sich die Zeit des allseitigen Abschiedes näherte, hatte ich zugleich alles die Aufhebung meines Domiziles Betref= fende in Ordnung zu bringen. Ich erledigte das hierzu Rötige burch einen perfönlichen Besuch bei Wesen bon d, und nahm auch in Bülows Begleitung von beffen Frau Abschied, welche allerdings, trok stets wiederkehrender Verwirrung ihrer Vorstellungen hierüber, schließlich das sie einnehmende Migverständ= nis, welches nun die Aufhebung meiner Riederlaffung gur Folge haben mußte, sich felbst vorwurfsvoll zu Bergen zu nehmen ichien. — Schmerglich bewegt ichieben alle meine Freunde von mir, während ich ben flagenden Ausdrucken berfelben fast nur noch meinen avathischen Zustand entgegenzuseten bermochte. Um 16. August verließen mich auch Bulows, Sans in Tränen aufgelöft, Cofim a büster schweigend. — Mit Minna hatte ich verabredet, daß sie noch etwa acht Tage nach mir zu= rückbleiben follte, um das Haus zu räumen und nach Gutdünken über unser kleines Eigentum zu verfügen. Ich hatte ihr zwar geraten, diese widerlichen Besorgungen jemand andrem zu über= geben, weil ich nicht begreifen konnte, mit welchen Empfindun= gen fie an diefe, unter folden Umftänden fo abscheuliche Beschäf= tigung, gehen follte. Sie erwiderte jedoch verweisend: das mare nicht übel, wenn fie auch noch unfere Sachen bei allem unfren Unglud preisgeben follte; Ordnung mußte fein! Wirklich be= trieb fie, wie ich später zu meinem Leidwesen erfuhr, diesen Auszug und ihren Fortgang mit einer solchen praktischen Feierlich= keit, kündigte in den Tageblättern wegen plöklicher Abreise wohlfeil zu verkaufende Wirtschaftsgegenstände an, und erregte bamit ein so bedeutendes Aufsehen, daß alle Welt barüber in Befturzung geriet, und nun erft Fragen und Geruchte entstanden, welche dem ganzen Vorgange und dem hierdurch berührten Verhältnisse die standalöse Bedeutung gaben, welche seitdem mir und der Familie Wesendon & sopeinliche und widerwärtige Exfabrungen zuzogen.

Am Tage nach B ülows Abreise, — benn nur der Aufent= halt diefer Freunde hatte mich bisher felbst noch zurudgehalten, - am 17. August, erhob ich mich beim ersten Tagesgrauen nach schlaflos durchbrachter Nacht vom Bett, und ftieg hinab in das Speisezimmer, wo mich bereits Minna zum Frühstud erwar= tete, ba ich um 5 Uhr auf der Gisenbahn abreisen wollte. mar gefaßt, nur, als fie mich im Bagen jum Bahnhof geleitete, übermältigte fie bie Rührung ber schweren Stunde. ein wolfenlos heiterer Himmel, ber lachenbste Sommertag; ich entsinne mich nicht einmal mich umgeschaut, auch beim Ab= schied nicht eine Träne vergoffen zu haben, was mich felbst fast erschreckte. Als ich jedoch mit dem Dampfzuge dahinfuhr, konnte ich mir sogar ein zunehmendes Wohlgefühl nicht verbergen; es war also ersichtlich, daß die ganglich nutlose Qual der letten Beiten nicht mehr zu ertragen gewesen war, und eine voll= ständige Lostrennung aus den Zuständen, welche sie in sich schlossen, von meinem Lebenstriebe und feiner Bestimmung gefordert war. — Am Abend des gleichen Tages kam ich in Genf an; dort wollte ich mich zunächst ein wenig ausruhen und sam= meln, um für meinen Lebensplan mit einiger Fassung über bas Beitere zu verfügen. Da ich es auf einen erneueten Bersuch einer Aberfiedelung nach Stalien abgesehen hatte, so wollte ich, nach meinen früheren Erfahrungen, den vollen Eintritt der frischeren Berbstzeit abwarten, um nicht wieder den üblen Gin= fluffen des ersten Klima-Wechsels zu weichen. Ich mietete mich für einen ganzen Monat in der Maison Fazh ein, und wollte mir einreben, es mußte bort eine Zeitlang recht gut auszuhalten fein. Ich melbete meinen Borfat und meinen weite= ren Plan, Italien aufzusuchen, an Rarl Ritter in Lausanne: zu meiner Verwunderung erhielt ich von ihm als Ant= wort die Melbung, daß er ebenfalls seine bisherige Rieder= laffung aufzugeben und allein nach Stalien zu gehen gedenke. ba seine Frau in Familienangelegenheiten für biesen Winter nach Sachsen geben würde. Er bot fich mir als Reisegenoffen an. Dies war mir ganz recht, und da Ritter mir zugleich versicherte, daß er von einem vorjährigen Aufenthalte her daß Rlima Benebigs als ein um biefe Sahreszeit bereits gang erträgliches kennen gelernt habe, ward ich hierdurch zu dem Ent= schlusse einer beschleunigten Abreise bewogen. Mur hatte ich noch die Ordnung meiner Baß-Angelegenheiten zu beforgen; ich erwartete nämlich von den betreffenden Gesandtschaften in Bern die Bestätigung beffen, daß ich, immer noch als politischer Flüchtling, in Benedig, welches, obichon zu Ofterreich, bennoch nicht zum Deutschen Bunde gehörte, nichts zu befürchten hätte. Lifat, an den ich mich ebenfalls um Auskunft hierüber ge= wendet, glaubte mir durchaus von Benedig abraten zu muffen: dagegen lautete der Bericht, welchen einer meiner Freunde in Bern vom öfterreichischen Gesandten eingeholt, burchaus unverfänglich, und so melbete ich benn Rarl Ritter, nach taum achttägigem Aufenthalte in Genf, meine Reise-Bereitschaft, infolgedeffen ich ihn in seiner sonderbaren Villeggiatur bei Lau= fanne zum gemeinschaftlichen Antritt ber Reise abholte.

Wir sprachen nicht viel auf der Reise und gaben uns schwei= gend unfren Gindruden bin. Die Reife führte uns über ben Simplon nach dem Lago Maggiore, wo ich denn aber= mals bon Baveno aus die Borromätschen Infeln besuchte. Sier, auf der Garten-Terrasse der Isola Bella, genog ich in ber Gesellschaft meines nie aufbringlichen, sonbern eber zu schweigsamen jungen Freundes, einen mundervollen Spätsommermorgen; zum erstenmal fühlte ich mein Gemut boll= tommen beruhigt und mit ber Hoffnung auf eine neue und har= monische Zufunft erfüllt. - Unsere Reise setten wir über Sefto Calende in dem Bostwagen nach Mailand fort: taum gönnte mir Rarl bort die Bewunderung des berühmten Doms, so ftart zog es ihn nach bem von ihm so fehr geliebten Benebig; und mir war es recht, für so etwas eben wiederum angetrieben zu werden. Als wir am 29. August bei Sonnen= untergang zuerst von dem Gisenbahn-Damme herab Benedig aus bem Wafferspiegel heraus vor unfren Bliden auftauchen faben, verlor Rarl bei einer enthusiaftischen Bewegung aus bem Waggon den Hut vor Freude; ich glaubte dahinter nicht zurudbleiben zu muffen, und warf meinen Sut eben= falls hinaus: fo tamen wir beibe barhauptig in Bene= big an, und bestiegen sogleich eine Gondel, um ben ganzen Canal Grande entlang bis zur Piazzetta bei St. Marco

porzubringen. Das Wetter war plöklich etwas unfreundlich ge= morben, das Aussehen der Gondel selbst hatte mich aufrichtig erschreckt: benn so viel ich auch von diesen eigentümlichen, Schwarz in Schwarz gefärbten Kahrzeugen gehört hatte, überraschte mich doch der Anblick eines derselben in Ratur sehr un= angenehm: als ich unter das mit schwarzem Tuch verhängte Dach einzutreten hatte, fiel mir zunächst nichts andres als ber Eindruck einer früher überftandenen Cholera-Rurcht ein; ich vermeinte entschieden an einem Leichenkondutte in Bestzeiten teilnehmen zu muffen. Rarl versicherte: ja, das ginge jedem so; aber man gewöhne sich sehr schnell daran. Nun tam die sehr lange Kahrt burch den viel gebogenen Canal Grande: Eindrücke welche alles hier auf mich machte, wollten mich nicht von meiner bangen Stimmung befreien. Wo Rarl neben zerfallenen Mauern nur eine Ca d'oro ber Fannn Glaler, ober ein andres berühmtes Balais erfah, fiel mein wehmütiger Blid immer nur auf die gerschälten Ruinen zwischen diefen interessanten Gebäuden. Ich schwieg endlich, und ließ es mir gefallen an der weltberühmten Piazzetta auszusteigen und mir ben Dogen = Balast zeigen zu lassen, welchen bewundern zu tonnen ich mir vorbehielt, sobald ich zunächst von der ganzen melancholischen Stimmung, in welche ich mich durch die Ankunft in Benedig verfett fühlte, befreit fein murbe.

Bon dem Hotel Danieli aus, wo wir ebenfalls nur ein düstres Unterkommen in Zimmern nach den engen kleinen Ka= nälen zu, gefunden hatten, suchte ich am andren Morgen zu allernächst eine Wohnung für meinen längern Aufenthalt zu finden. Von einem der drei Valaste Giustiniani, unweit des Palazzo Foscari, hörte ich daß er zurzeit, wegen seiner im Binter nicht fehr gunftigen Lage, wenig und fast gar nicht von Fremden bewohnt sei: ich fand bort aukerordentlich weite und bedeutende Räume, von denen man mir sagte, daß sie sämtlich unbewohnt bleiben würden; hier mietete ich denn einen statt= lichen groken Saal mit baranliegendem geräumigem Schlafdimmer, ließ mein Gepäck schnell bort hinbringen, und sagte mir am 30. August abends, daß ich nun in Benedig wohne. — Die Sorge dafür, hier ungestört arbeiten zu können, bestimmte mich in allem. Ich schrieb sogleich nach Zürich, mir meinen Erard ichen Flügel und mein Bett nachzuschicken, ba ich im

Betreff des letteren wohl fühlte, daß ich in Benedig kennen ler= nen würde mas Rälte sei. Aukerdem ward mir fehr bald die grau geweikte Wand meines großen Saals verdrieklich, ba fie fo übel zu dem vollständig und, wie mich dünkte, in gutem Geschmad al fresco ausgemalten Blafond paste. Ich entschloß mich diefes große Zimmer mit einer, wenn auch fehr ordinären, boch in vollständiges Dunkelrot gefärbten Tapete überziehen zu laffen: dies brachte junächst viele Unruhe; doch schien es mir fic zu überstehen wohl der Mühe wert, wenn ich von dem Balton aus mit allmählich immer größerem Behagen auf den wunder= baren Ranal hinabblickte, und mir nun fagte, hier wollte ich ben Triftan vollenden. Ich ließ auch fonst noch Giniges tapezieren; namentlich um die gemeinen Turen, welche der ungarische Wirt dem gänzlich verfallenen Balaste statt der, jedenfalls entwendeten toftbaren alteren, hatte einsetzen laffen, zu verdeden, beforgte ich dunkelrote Bortieren, wenn auch vom wohlfeilsten Kattun. Im übrigen hatte der Wirt schon für einige theatralische Ausstattung durch das Ameublement gesorgt: es fanden sich nämlich vergoldete Stuhle, wenn auch mit gemeinem baumwollenem Plusch überzogen, vor allem aber ein schön geschnikter und vergoldeter Tischfuß, auf welchen ein gemeines Tannenholzblatt gesetzt war; barüber mußte benn nun auch ein erträglich roter Tevvich angeschafft werden. — Endlich kam der Erarb an; er ward in die Mitte bes großen Saales geftellt, und nun follte das wunderbare Benedig musikalisch in Angriff genommen werden.

Alsbald stellte sich aber die bereits von Genua her mir bekannte Ohsenterie ein, und machte mich auf Wochen zu jeder geistigen Tätigkeit unfähig. Bereits hatte ich jedoch die unvergleichliche Schönheit Benedigs zu würdigen begonnen, und ich
war voller Hoffnung, aus dem Genusse derselben schöne Kräfte
für meine wiederkehrende künstlerische Lebenslust zu ziehen. Aus
einer meiner ersten Promenaden an der Riva war ich von zwei
Fremden angesprochen worden, von denen der eine sich als einen
Grasen Edmund zichh, der andere als einen Fürsten
Dolgorukown worstellte. Beide hatten vor kaum acht Tagen
Wien verlassen, wo sie den ersten Ausstührungen meines "Lohengrin" beigewohnt hatten: über den Aussfall derselben
meldeten sie mir nun das Erfreulichste, und ihrem Enthussamus

konnte ich wohl anmerken, daß der dort empfangene Gindruck ein ungewöhnlich gunftiger gewesen sei. Graf Rich berließ bald wieder Benedig; Dolgorutow jedoch hatte es für den gangen Winter zu seinem Aufenthalte gemählt. Lag es burch= aus in meiner Stimmung, jedem Umgange auszuweichen, fo verstand dieser etwa fünfzigjährige Russe es jedoch bald, in sei= nem Betracht mich nachgiebig zu stimmen. Er hatte eine ernste fehr ausdrucksvolle Physiognomie (er rühmte sich von unmittel= barer tautafischer Abstammung zu sein), und zeigte nach ieder Seite hin eine wirklich vortreffliche Bildung, hierzu feine Belt= fenntnis, und vor allen Dingen auch Verständnis der Musit, mit beren besondrer Literatur er wiederum so bekannt war, daß es auf eine andauernd dafür gepflogene Leidenschaft schlieken Ich hatte ihm alsbald erklärt, daß ich meiner Gefundheit wegen auf jede Gesellschaft verzichte, und durchaus der Ginsam= teit bedürfe; war es nun schwer, auf den beschränkten Bromenaden Benedigs ihm ganglich auszuweichen, fo führte außer= dem das Restaurant im Albergo St. Marco, wo ich mit Rit= ter täglich für die Mahlzeit zusammentraf, zu unvermeidlicher Berührung mit dem, endlich aufrichtig liebgewonnenen Frem-ben, welcher in diesem Hotel seine Wohnung genommen hatte, und dem ich unmöglich verwehren konnte dort auch seine Mahl= zeit zu nehmen. Wir blieben für die Zeit meines Aufenthaltes in Benedig in fast täglichem, und wirklich angenehmem Berkehr. -

Bedenklicher ward ich andererseits überrascht, als ich eines Abends in meine Wohnung zurücklam und mir die soeben ersfolgte Ankunft Liszts in unsrem Palaste gemeldet wurde. Ich stürzte eifrig nach dem mir angezeigten Jimmer, und erblickte dort zu meinem Schrecken den Klavierspieler Winterber er ger, welcher sich bei meinem Wirte als mein und Liszts Freund eingeführt, und ihn in der ersten Konfusion dazu versleitet hatte anzunehmen, der Ankömmling selbst sei Liszt. Diesen jungen Mann hatte ich allerdings in Liszts Gesolge zuletzt bei dem längeren Besuche meines Freundes in Zürich kennen gelernt; er galt als vortrefslicher Orgelspieler, und wurde außerdem, wann Arrangements für zwei Pianosortes zu spielen waren, als Sekundarius am Klaviere verwendet. Außer einisgem albernen Benehmen hatte ich sonst an ihm nicht viel beachtet. Vor allen Dingen war ich nun aber darüber verwundert,

daß er gerade meine Wohnung für seine Unterkunft in Benedig aufgesucht hatte. Er behauptete, er sei nur ber Vorbote einer Fürstin Gallitin, für welche er in Benedig Binter-Quartier zu machen habe; ba er hier niemand kenne, in Wien aber von meinem Aufenthalte Renntnis erhalten hätte, fei es fehr natur= lich daß er sich quallernächst in mein Sotel gewandt habe. bestritt ihm nun burchaus, daß dies ein Sotel fei, und er= flärte daß, wenn seine ruffische Fürstin sich hier neben mir auß= zubreiten gedente, ich sofort ausziehen würde. Da beruhiate er mich nun wieder und befannte, er habe von der Rürftin nur dem Wirte etwas vorgemacht; er glaube biefe habe schon wo anders gemietet. Da ich ihn nun wieber frug, mas er felbst benn gerabe in diesem Balais wolle, ihn auch barauf aufmerksam machte bag es hier fehr teuer fei, und ich die groken Rosten meiner Bohnung nur aus bem Grunde trüge, weil es mir bor allem barauf ankäme ungeftört zu wohnen, keinen Nachbar zu haben, und bor allen Dingen nicht Rlavier spielen zu hören, suchte er mich durch die Berficherung zu befänftigen, er werde mir gewiß nicht läftig fallen; ich möge nur zunächst über seine Anwesenheit in dem gleichen Sause bis dahin, wo er die Mittel zur Beziehung einer anderen Wohnung gefunden haben werde. mich beruhigen. - Seine nächste Bemühung mar, sich bei Rarl Ritter einzuschmeicheln; beibe suchten ein Wohn= gemach bes Palastes auf, welches genügend von meinen Zim= mern getrennt mar, um jede Rlangverbindung abzuschneiben. Somit ergab ich mich barein, biefen Gaft in meiner Nahe gu wiffen; doch bedurfte es langer Zeit, ehe ich Ritter erlaubte, ihn einmal des Abends zu mir mitzubringen.

Besser als ihm glückte es einem venetianischen Klavierlehrer, Tessar in mit Namen, meine Geneigtheit zu gewinnen. Dieser war ein thpisch schöner Benetianer-Ropf, mit einem sonderbaren Stammeln in der Sprache; übrigens von leidenschaftslicher Borliebe für die deutsche Musik, mit Liszts neueren Kompositionen, sowie auch mit meinen Opern gut bekannt. Er selbst erkannte sich im Betress der Musik als einen "weißen Raben" in seiner italienischen Umgedung. Seine Annäherung an mich erlangte er ebenfalls durch Ritter, welcher übershaupt in Benedig sich mehr dem Studium der Menschenkenntenis, als der Arbeit selbst zu ergeben schien. Er hatte sich an der

Riva dei Schiavoni eine kleine, höchst bescheibene Wohnung in ber Sonnenlage, welche er beshalb nie zu beigen nötig hatte, gemietet, weniger für fich als für fein schmales Reisegepad, ba er fast nie zu Saufe mar, am Tage nach Bilbern und Samm= lungen, des Nachts aber nach Menschen in den Cafés des Martusplates herumlief. Er blieb der einzige, welchen ich regel= mäßig jeden Tag sah. Mit Strenge hielt ich im übrigen barauf, ieben weiteren Umgang, ja jede Bekanntschaft von mir fernzuhalten. Bon bem Leibarat ber Fürftin Gallitin, welche selbst bald wirklich in Benedig eintraf und bort, wie es schien. ein großes Saus hielt, ward mir ein Befuch biefer Dame wieberholt nahegelegt; ba ich einmal bie Klavierauszüge von "Tannhäuser" und "Lohengrin" gebrauchte, und mir gesagt wurde daß die Fürstin die einzige Person in Venedig sei welche fie befäke, war ich unbefangen genug, fie mir von ihr auszu= bitten, ohne beswegen mich jedoch für verpflichtet zu halten, ber Dame einen Befuch zu machen. Nur einmal brang ein Fremder zu mir hindurch, da mir seine Physiognomie, nachdem ich ihm im Albergo St. Marco begegnet, gefallen hatte: dies war der Maler Rahl aus Wien. Für diefen, den Fürsten Dolgorutow, und den Rlavierlehrer Teffarin, ber= anstaltete ich einmal sogar etwas einer Soiree Ahnliches, wobei Einiges von mir musigiert murbe. Sier bebütierte auch 2B i n = terberger.

Auf diese wenigen Berührungen beschränkten sich alle meine äußeren Erlebnisse in den sieben Monaten, welche ich in Benebig verlebte, während außerdem meine Tagesordnung mit der höchsten Regelmäßigkeit die ganze Zeit über eingehalten wurde. Ich arbeitete dis zwei Uhr, bestieg dann die bereit gehaltene Gondel, um den ernsten Canal Grande entlang nach der heiteren Piazzetta zu sahren, deren ungemein reiche Anmut jeden Tag von neuem belebend auf mich einwirkte. Dort suchte ich mein Restaurant auf dem Markusplae enwirkte. Dort suchte ich mein Restaurant auf dem Markusplae entlang nach dem Giardino pubblico, der einzigen mit Bäumen bepssanzten Ansage Venedigs, um dann mit dem Einbruche der Nacht auf der Gondel wieder in den immer ernster und schweizgender sich ansassen. Fassass alten Palazzo Giustiniani

einzig meine Lampe mir entgegenleuchten fah. Wenn ich bann Giniges noch gearbeitet hatte, traf, regelmäßig um 8 Uhr bom Blätschern der Gondel angemeldet, Rarl bei mir ein, um beim Tee einige Stunden mit mir zu verplaudern. Rur felten unter= brach ich diese Lebensweise durch den Besuch eines der Thea= ter, von welchen ich bem Schauspiel im Theater Camploi, wo Goldonische Stude fehr gut aufgeführt murden, den entschie= benen Borzug gab, mogegen ber Oper nur aus Reugierbe eine vorübergehende Aufmerksamkeit gewidmet wurde. Um häufigsten, namentlich wenn schlechtes Wetter an der Bromenade hinderte, besuchten wir das am Tage sich produzierende Bollsschauspiel im Theater "Malibran"; bort, mo ber Gintritt fech & Rreu= zer betrug, befanden wir uns unter einem vortrefflichen Bubli= tum (meistens in Hembärmeln), welchem am häufigsten Ritter= ftude vorgespielt wurden. Doch fah ich hier auch eines Tages, Bu meinem mahrhaften Erstaunen und völligen Entzuden, bas groteste Luftspiel "Le baruffe Chioggiote", welches bereits Goethe am gleichen Orte zu seiner Zeit so sehr angesprochen hatte, und welches mit einer Naturtreue gegeben wurde, wie ich dem nichts Ahnliches aus meiner Erfahrung zur Seite ftellen fann

Im übrigen bot sich aus dem so fehr bedruckten und ent= arteten venetianischen Bolksleben wenig Resselndes meiner Aufmerksamkeit dar, da ich von der prachtvollen Rutne diefer mun= bervollen Stadt, in Bezug auf menfchliche Regung, nur ben Eindruck eines für Fremde feilgehaltenen Bade-Ortes gewinnen konnte. Sonderbarerweise war es das recht deutsche Element ber guten Militar=Musit, wie es in ber öfterreichischen Urmee so vorzüglich gepflegt wird, welches mich hier auch in eine ge= wiffe Berührung mit der Offentlichkeit brachte. Die Ravell= meister ber beiden in Benebig fantonierten öfterreichischen Regimenter gingen damit um, Ouverturen von mir, wie die zu "Rienzi" und "Tannhäufer", spielen zu lassen, und ersuchten mich barum, in ihren Rafernen ben Ginübungen ihrer Leute beizuwohnen. Hier traf ich benn auch gange Offiziers= forps versammelt, welche fich bei diefer Gelegenheit recht ehrerbietig gegen mich benahmen. Ihre Musikbanden spielten abwechselnd des Abends bei glänzender Beleuchtung in Mitte des Martusplates, welcher für diese Art von Mufikproduktionen

einen wirklich vorzüglich akuftischen Raum abgab. Mehreremal wurde ich am Schluffe der Mahlzeit durch das plötliche Erflingen meiner Duverturen überrascht; ich wußte bann, wenn ich bom Kenfter bes Reftaurants aus mich bem Ginbrucke hin= aab, nicht, mas berauschender auf mich wirkte, der unvergleich= liche, prachtvoll erleuchtete, von unzähligen sich ergehenden Menschen erfüllte Blat, ober bie, alles biefes wie in braufenber Berklärung ben Luften zutragende, Musik. Nur fehlte es hierbei ganglich an bem, was man so leicht fich sonft von einem italie= nischen Bublitum hätte erwarten muffen: zu Tausenden scharte man sich um die Musit und hörte ihr mit großer Spannung zu: nie aber vergaßen sich zwei Sande soweit zu applaudieren, weil jedes Zeichen bes Beifalls an einer öfterreichischen Militar= Musik als ein Verrat am Vaterlande gegolten haben würde. — Un biefer sonderbaren Spannung zwischen Bublifum und Behörde litt nun eben alles öffentliche Leben in Benebig, und namentlich äußerte sich bies auffallend in bem Berhalten ber Bevölkerung gegen bie öfterreichischen Offiziere, welche in ber venetianischen Offentlichkeit wie Il auf dem Waffer herumschwammen. Nicht minder zurudhaltend, ja feindselig benahm sich bas Bolf auch gegen bie Geiftlichkeit, bie boch meiftens italienischer Herkunft mar. Ich fah eine über ben Markusplat dahinziehende geiftliche Prozeffion, in hohem Reftornat, von dem Volke mit unverhohlenem Hohngelächter aufgenommen und be= aleitet.

Während ich von Ritter nur sehr schwierig zu bewegen war, zuzeiten einmal meine Tagesordnung zu unterbrechen, um eine Galerie oder eine Kirche mir anzusehen, obgleich auf seder nötigen Wanderung durch die Stadt die namenlos mannigsaltigen architektonischen Eigentümlichkeiten und Schönheiten derselben stets von neuem mich entzückten, boten, sast die ganze Dauer meines Ausenthaltes in Benedig über, häusige Gonbelsahrten nach dem Lido mir die Hauptgenüsse. Bor allem war es dann die Heinschaft während des Sonnenunterganges, bei welcher ich stets von den unvergleichbaren Eindrücken überwältigt wurde. Sogleich in der ersten Zeit, noch im September dieses Jahres, genossen wir dei solcher Gelegenheit die zauberhafte Erscheinung des großen Komet ausgemein auf eine bevor

stehende kriegerische Ratastrophe gedeutet wurde. Dann nahm fich wieder der Gefang eines populären Chor-Bereines, welcher fich unter ber Leitung eines venetianischen Arfenal-Beamten ge= bilbet hatte, wie ein echtes Lagunen-Ibhill aus. Diese Sänger führten, meift nur breiftimmig, natürlich harmonisierte Bolts= lieder aus. Reu war es mir, die Oberstimme nicht bis über den Umfang des Altes, also ohne den Sopran zu berühren, sich er= heben zu hören, wodurch der Chorklang eine mir bis dahin un= bekannte männliche Jugendlichkeit erhielt. Sie fuhren an schönen Abenden, in erleuchteter großer Gondel singend, ben Canal Grande entlang, hielten, wohl gegen Beftellung und Bezahlung, bor einzelnen Balaften, wie zur Gerenabe, an. und zogen gewöhnlich eine Unzahl anderer Gondeln als Beglei= tung nach fich. - In einer ichlaflosen Racht, wo es mich gegen 3 Uhr des Morgens auf den Balton meiner Bohnung hinaus= trieb, hörte ich benn auch zum erstenmal ben altberühmten Na= turgefang ber Gonboliere. Mich buntte, ungefähr von bem eine kleine Biertelftunde entfernten Rialto ber, ben erften, wie rauhe Rlage klingenden. Anruf durch die lautlose Nacht zu vernehmen: aus wiederum weiterer Entfernung ward diesem von andrer Richtung ber gleichmäßig geantwortet. In oft län= geren Baufen wiederholte sich biefer merkwürdig melancholische Dialog, welcher mich zu fehr ergriff, als bag ich feine jeben= falls fehr einfachen mufitalischen Bestandteile in meinem Gebächtnis hätte firieren können. Doch war ich ein anderes Mal burch eine besondre Erfahrung auch barüber belehrt, daß bieser Bollsgefang von überwiegend poetischem Interesse sei. Als ich einmal spät bes Rachts burch ben buftren Ranal heimfuhr, trat plöglich der Mond hervor, und beleuchtete mit den unbeschreib= lichen Paläften zugleich ben, sein gewaltiges Ruber langfam bewegenden, auf bem hohen Sinterteile meiner Gondel ragen= ben Schiffer. Plöglich lofte fich aus feiner Bruft ein bem Diergeheul nicht unähnlicher, von tief her anschwellender Klagelaut, und biefer mundete fich nach einem lang gedehnten "Oh!" in ben einfach musikalischen Ausruf "Venezia!" Dem folgte noch einiges, mobon ich aber infolge ber großen Erschütterung, bie ich empfand, feine beutliche Erinnerung bewahrt habe. Die hiermit zulett berührten Gindrude waren es, welche Bene= big mährend meines Aufenthaltes baselbst für mich charafterisierten und bis zur Vollendung des zweiten Aftes von "Er i = stan" mir treublieben, ja, vielleicht die, schon hier entworsene, lang gedehnte Klageweise des Hirtenhornes im Ansange des dritten Aftes mir unmittelbar eingaben. —

Diese Ergebnisse meiner Stimmung stellten sich aber nicht so leicht und unterbrechungslos heraus. Rörperliche Leiden und altgewohnte, nie mich gang freigebenbe Sorgen, übten oft und andauernd Berhinderung und Störung meiner Arbeit aus. Raum hatte ich in meiner nach der Nordseite zu gelegenen, häu= figen Wirbelwinden ausgesetten, im Betreff ber Beizung so gut wie gar nicht verwahrten Wohnung mich behaglich eingerichtet, fowie den fo febr demoralisierenden Ginfluß der Dufenterie über= ftanden, und war nun eben erft im Begriff, den so grausam zer= schnittenen Kaden der Ausarbeitung meines zweiten Aftes wie= ber anzuknüpfen, als infolge ber gewaltsamen Beränderung bes Rlimas und ber Luft ein spezifisch venetianisches Leiden, burch eine bosartige Kuruntelbildung am Beine, fich einstellte. bas anfänglich gering geschätte Abel sich bald außerordentlich schmerzhaft steigerte mukte ich einen Arzt annehmen, welcher fast vier Bochen lang mich forgfältig zu behandeln hatte. Es mar im Spatherbft, gegen Ende November, als gerade jest mich Ritter verließ, um seinen Berwandten und Freunden in Dresben und Berlin einen Besuch zu machen; ich blieb mahrend diefer längern Rrantheitsperiode somit gang allein, nur auf ben Umgang mit der naiven Dienerschaft meines Hôtel garnis an= Bum Arbeiten unfähig, zerftreute ich mich burch die Lektüre der Geschichte Benedigs vom Grafen Daru, welcher ich hier an Ort und Stelle großes Interesse abgewann. Namentlich verlor ich dadurch etwas von meinen populären Vorurteilen gegen die thrannische Regierungsweise des alten Benedias. Der berüchtigte Rat ber Zehn und die Staats= Inquisition erschienen mir vielmehr in bem Lichte einer eigen= tümlichen, gewiß wohl grauenvollen, Naivität; die offene An= fündigung, bag in dem Geheimnis feiner Sandlungsweise bie Gewährleiftung ber Macht bes Staates liege, schien mir fo beftimmt ein jedes Glied ber mertwürdigen Republit für bie Bewahrung dieser Seimlichkeit zu interessieren, daß sehr vernünftiger Beise die Ausschließung von jeder Mitwissenschaft zur eigentlichen republikanischen Pflicht gemacht wurde. Eigentliche

Heuchelei blieb diesem Staatswesen somit gänzlich fern, wie denn auch das kirchliche Element, so ehrsurchtsvoll es dem Staate eingeschlossen blieb, doch nie hier den entwürdigenden Einfluß, wie anderswo in Italien, auf die Charakterbildung der Bürger ausübte. Die surchtbar rücksichtslosen Berechnungen der Staatsraison wurden zu Maximen ausgebildet, welche einen durchaus antik heidnischen Charakter, von keiner eigenklich sinsteren Färbung, an sich trugen, und sehhaft an die gleichen Maximen der Athener erinnerten, welche, wie wir im Thukhdides lesen, von diesen mit größter Unumwundenheit als männliche Sittlichkeitsgrundsähe vorgetragen wurden.

Nebenbei griff ich zu meiner Stärkung, wie so oft schon, auch jetzt wieder zu einem Band Schopenhauer, bem ich mich von neuem innig befreundete, während mir sogar die erhebende Einsicht aufging, nach einer sehr wichtigen Seite hin, allerbings nur vermöge der von ihm selbst mir angegebenen Hisse mittel, beängstigende Lücken seines Systems ergänzen zu können.

Meine wenigen auswärtigen Beziehungen gestalteten sich um diese Zeit immer beruhigender; nur betrübte mich eines Tages cin Brief Befendond's, in welchem diefer mir ben Tod feines etwa vierjährigen Sohnes & uibo melbete: mir fiel es dabei aufs Berg, daß ich von der Patenschaft dieses Rindes unter dem improvisierten Vorwande, ich möchte ihm Unglück bringen, zurückgetreten war. Mich ergriff der Fall, und da ich in jeder Beziehung mich so fehr nach Rube fehnte, malte ich mir schnell auch eine kurze Reise über die Alpen, um etwa den Beih= nachtsabend mit meinen alten Freunden zu feiern, in einem herzlich wohltätigen Sinne aus. Ich teilte diesen Gedanken an Frau Wille mit, und erhielt, statt von dieser, sonderbarerweise von ihrem Gemahle als Antwort einen höchst unerwarteten Bericht über das große und höchst unangenehme Aufsehen, welches durch meinen plöglichen Fortgang von Zürich, namentlich burch die Art in welcher meine Frau ihren Teil daran ausgeführt hatte, erregt und der Familie We fendon daufgebürdet wor= ben war. Da ich infolgedessen auch wiederum erfuhr, wie klug und tüchtig hiergegen Wesen don d sich benommen hatte, so knüpfte fich hieran von selbst wieder manche freundliche, und ber Gestaltung eines guten Bernehmens gunftige Berührung. -Den Beziehungen Minnas zu mir geriet es fehr zum Borteil,

daß sie, welche jett in Dresben im Umgange mit älteren Befannten sich ruhig verhielt und von mir stets freundlich ver= forat wurde, in ihrer Korrespondenz sich klug und rücksichtsvoll benahm, und somit bem Gindrucke, welchen fie mir bei jenem ergreifenden nächtlichen Auftritte gemacht batte, eine willige Nahrung zuführte. Much ich stellte ihr eine bereinstige häusliche Miebervereinigung mit mir gern in Aussicht, nur follte bies auf ber Grundlage einer Dauer versprechenden Niederlaffung ge= schehen, welche ich mir jett eben nur in Deutschland, womöglich in Dresden felbst vorstellen mochte. Um über die Möglichkeiten hiervon zu einer Ansicht zu gelangen, verfäumte ich auch nicht. mich an Herrn von Lüttich au felbst zu wenden, da ich durch Minna, welche diesen meinen alten Chef felbst aufge= sucht hatte, recht wohltuende Berichte über bessen humanes Be= nehmen, ja sogar warme Anhänglichkeit an mich erhalten hatte. Ich ging wirklich so weit, ihm ausführlich und heralich au schrei-Dagegen war es dann wieder lehrreich für mich, von ihm gelegentlich einmal nur ein paar trockene Reilen in geschäft= lichem Stile zu erhalten, worin er mir anzeigte, baß zurzeit im Betreff ber von mir gewünschten Rüdfehr nach Sachien nichts zu tun ware. — Andrerseits erfuhr ich durch die Bolizeibehörde in Benedig, daß der fachfische Gefandte in Wien es fich auf bas eifrigfte angelegen sein ließ, mich felbst von Benedig auszutreiben. Dies glüdte nun nicht, ba ich burch einen eid= genöffischen Bag, welchen die öfterreichischen Behörden zu mei= ner großen Freude fehr ernstlich respettierten, genügend geschütt war. Somit verblieb mir im Betreff meiner gewünschten Rud= tehr nach Deutschland einzig die Soffnung auf die freund= Schaftlichen Bemühungen bes Großherzogs von Baben Eduard Debrient, an ben ich mich hierüber, namentlich auch in Beziehung auf unfer Vorhaben einer ersten Aufführung des "Triftan", um nähere Auskunft wendete, mel= bete mir, ber Großherzog fahe meine Unwesenheit bei biefer Aufführung jedenfalls als ausgemacht an; ob er, falls seine direkten Bemühungen bei dem Könige von Sachsen um dessen Erlaubnis bazu fruchtlos bleiben follten, an einen eigenmächtigen bundes= widrigen Schritt hierbei bente, oder wie er fonft dies zu bewerkstelligen beabsichtige, bleibe ihm unbekannt. Somit er= tannte ich, daß ich auf eine bemnächstige übersiedelung nach Deutschland fürerst nur eine sehr ungefähre Rechnung mir machen könnte.

Nebenbei nahmen mich stets die Korrespondenzen um Berbeischaffung ber, um biefe Reit namentlich auch bes gespaltenen Saushaltes wegen, in nicht geringer Stärte zu beschaffenben Subliftenamittel ziemlich anhaltend in Anspruch. Glücklicher= weise hatten sich bisher einige größere Theater gegen meine Opern noch renitent verhalten, und es waren somit von diesen noch Honorare zu erwarten, mahrend biejenigen ber eifrigeren Bühnen bereits aufgezehrt waren. So melbete fich benn auch, als lettes Theater für den "Tannhäuser", das Stuttgar= ter Hoftheater. Für diesen Ort hatte ich aus dem angegebenen Grunde zu jener Zeit eine besondere Borliebe, die sich auch noch auf Wien übertrug, welches erft ben "Lohengrin" gegeben hatte, und nach dem Erfolge besselben noch zum "Tannhäuser" zu greifen fich genötigt fah. Meine Berhandlungen mit bem bamaligen Direktor R. Edert führten fehr schnell zu, für mich erfreulichen Resultaten.

Dies alles widelte sich im Laufe des Winters dis zum Frühjahr 1859 ab. Außerdem lebte ich, in der bezeichneten Weise,
in größter Stille und Regelmäßigkeit fort. Nach der Heilung
meines Beingeschwüres konnte ich noch im Dezember wieder
meine regelmäßigen Gondelfahrten nach der Piazzetta, mit
der abendlichen Heimkehr antreten, und endlich auch mit einiger
Ausdauer meiner musikalischen Arbeit mich hingeben. Gänzlich
einsam brachte ich die Weihnacht und den Silvesterabend zu.
Nur des Nachts besand ich mich häusig in größerer Gesellschaft,
nämlich in den Träumen, welche damals mit großer Lebhaftigkeit sich bei mir einstellten.

Im Anfang Januar 1859 trat plöhlich Karl Kitter wieder zur Stunde des gewohnten Abendbesuches in mein Zimmer. Ihn hatte währenddem die Sorge für die Aufführung eines von ihm gedichteten Theaterstückes dis an den Strand der Ostsee getrieben. Dies bezog sich auf eine vor kurzem von ihm vollendete Arbeit: Arm i de, von welcher sehr vieles wiederum das große Talent des jungen Mannes bezeugte; während die Tendenz des Ganzen wirklich abschreckende Blicke in die Seele des Dichters wersen, und demgemäß auch über Einzelnes der Ausführung kein vorteilhaftes Urteil aussommen ließ, war ans

heres, porzüglich aber die Begegnung Rinalbos mit Ur= miben, und die heftige Entstehung ihres Liebesverhältniffes mit mirklich poetischer Glut empfunden und dargestellt. hei allen folchen Arbeiten, welche im Grunde immer von dem Schaden der dilettantenhaften Flüchtigkeit behaftet find, hatte auch an diesem Drama fehr Bieles geändert und beffer ausgeführt werden muffen, wenn es vor allen Dingen auch auf der Buhne Wirtung versprechen follte. Davon wollte Rarl nichts hören: dagegen glaubte er in einem intelligenten Theaterdiret= tor au Stettin ben Mann gefunden au haben, der fich über Bebenten, wie fie mir zu eigen waren, hinwegzuseten imftande ware. Er hatte fich auch hierin getäuscht, und tam nun, auch von dieser Seite her unbefriedigt, nach Benedig gurud, um, wie er fehnlich wünschte, fortan in bas Blaue hinein zu leben. Rom in der Rapuzinertutte zu durchwandern, und von Stunde zu Stunde sich Kunftschäpe anzusehen, dünkte ihm das Los, welches er allen übrigen Lebensbestimmungen vorziehen möchte. Bon einer Umarbeitung der Armide wollte er nichts mehr hören, und erklärte bagegen, an die Ausführung eines neuen bramatischen Stoffes geben zu wollen, welchen er aus Ma = chiavellis "Florentinischen Geschichten" entnommen habe, den er mir aber nicht näher angeben wollte, weil er fürchtete ich wurde ihm davon abraten, ba er eben nur Situationen und gar feine Tendens enthielte. Musikalischen Arbeiten ichien er jest nicht mehr nachhängen zu wollen, obgleich eine Bhantafie für das Rlavier, welche er bald nach feiner Ankunft in Benedig niedergeschrieben hatte, mir den jungen Mann auch von dieser Seite her durchaus als interessant erscheinen ließ. — Defto verständigeren Anteil zeigte Rarl mir an der, nun endlich an= bauernd von mir fortgesetzten, Ausarbeitung bes zweiten Attes von "Triftan". Ofter habe ich ihm, mit Winterberger, auch Teffarin, das eben Bollendete bes Abends vorgespielt. und immer führten diese Mitteilungen zu einer fehr marmen Er= reatheit. Bährend der vorangehenden längeren Unterbrechung meiner Arbeit, war von Särtels bereits ber erfte Aft ber Bartitur gestochen, und von Bülow für das Klavier arran= giert worden. So lag ein Teil bereits wie in monumentaler Vollendung vor mir, mährend ich andrerseits noch in gebärungs= voller Aufregung im Betreff ber Ausführung bes Ganzen war.

Bereits schritt in den ersten Monaten auch die Instrumentation bieses Aftes, welche ich immer heftweise dem Verleger zum Stiche zuschickte, ihrer Vollendung entgegen, und Mitte März konnte ich den letten Bogen davon nach Leipzig senden.

Sett trat benn die Rötigung zu neuen Bestimmungen für meine Lebensbeschlüffe ein; benn es frug fich, wo ich nun ben dritten Aft komponieren wurde, da ich ihn jedenfalls nur an dem Orte beginnen wollte, wo ich Aussicht hatte ihn auch unge= ftort vollenden au konnen. Dies ichien in Benedig nicht ber Rall sein zu sollen. Meine Arbeit würde mich bis tief in den Sommer hinem beschäftigt haben, und diesen glaubte ich, schon meiner Gefundheit megen, in bem um diese Beit für mich unrat= samen Klima Benedias nicht verbringen zu dürfen. hatte ich den üblen Einfluß des Mangels erkräftigender Kußwanderungen sehr nachteilig empfunden. Um mich nun einmal tüchtig auslaufen zu können, hatte ich mich mitten im Winter auf der Gisenbahn nach Trebiso bringen laffen, um bort einige Meilen landeinwärts dem Gebirge zu mich auszuschrei= ten. Raubes Wetter mar mir dabei hinderlich gemesen; andere ungunftige Umftände trugen dazu bei, mich von diesem Ausfluge nur den für die Lagunenstadt vorteilhaften Gindruck dabin wieder mitbringen zu lassen, so daß ich mich hier wie in ein Ufpl gegen Strakenstaub und mikhandelte Bferde geflüchtet hatte. — Aukerdem fand es fich nun auch, daß ich im Betreff meines ferneren Aufenthaltes in Benedig nicht mehr ganz nur von meinem Willen abhing. Ich war neuerdings fehr höflich vor einen Bolizei-Rommiffar beschieden worden, welcher mir unumwunden mitteilte, daß gegen meinen Aufenthalt in einem Teile ber öfterreichischen Staaten bon feiten ber fach fifch en Gefandtichaft in Wien unaufhörlich agitiert murde. Da ich erklärte, nur bis jum Gintritte des Frühlings noch mei= nen Aufenthalt ausdehnen zu wollen, wurde mir geraten, auf ein ärztliches Zeugnis gestütt, mir aus Gefundheiteruchfichten vom Eraherzog Mar, bamals als Bizefonig in Mailand residierend, die Erlaubnis hierzu einzuholen. Ich tat dieses, und der Erzherzog beschied hierauf sofort telegraphisch die bene= tianischen Behörden, mich in Ruhe zu laffen.

Balb ward mir nun jedoch auch klar, daß eine erneuete Bachsamkeit gegen Fremde durch die politischen Berhältniffe,

welche das öfterreichische Stalien in große Aufregung setten, veranlakt sein mochte. Der Ausbruch des Krieges mit Biemont und Frankreich rudte immer näher, und eine ersichtlich große Aufregung zeigte fich immer beutlicher in ber itglienischen Bepolferung. Als ich eines Tages mit Tessarin auf der Riva promenierte, gerieten wir in eine ziemliche Anhäufung von Fremben, welche bem Erzberzog Maximilian mit seiner Gemahlin, bei ihrem turzen Besuche in Benedig, auf ihrem Ausaange neugieria und ehrerbietig entgegensahen. Ich erfuhr bies junachit burch einen heftigen Ruck meines venetignischen Rlavierspielers, welcher mich am Arme von der Stelle fortzu= ziehen fich bemühte, um, wie er fagte, bor dem Erzherzoge nicht den Sut abziehen zu muffen. Als ich die stattliche. fehr ein= nehmende Geftalt bes jungen Fürsten daherschreiten sah, gab ich meinem Freunde lachend den Laufpaß, und freute mich auf= richtig burch meinen Gruß unbefannterweise meinem freund= lichen Beschützer banten zu können. — Bald nahm aber alles einen ernfteren, schwerfällig bedrückenden Charafter an, als nämlich Tag für Tag die Riva von neu ausgeschifften Trubpen so übermäßig besett war, daß sie für die Bromenade ganglich unbenuthar wurde. Die Offiziere berfelben machten meift einen fehr angenehmen Gindruck auf mich, und das gemütliche Deutsche ihrer harmlosen Unterhaltung heimelte mich ganz traulich an. Dagegen war es mir unmöglich, zu der Mannschaft Butrauen zu gewinnen, ba ich bei ihr meistens ben stumpfen und unfreien phisiognomischen Charafter gemisser flamischer Saupt= stämme ber öfterreichischen Monarchie antraf. Sier mar eine aewisse wuchtige Kraft nicht zu verkennen, dagegen ebensowenig ein gänglicher Mangel an naiver Intelligeng, wie fie bas italienische Volk so liebenswürdig auszeichnet. Ich konnte nicht umbin. jener Raffe ben Sieg über biefe nicht zu gonnen. Mir tehrte ber physiognomische Ausbruck biefer Truppen beutlich in bie Erinnerung gurud, als ich im Berbst besselben Jahres in Paris wieder die französischen Elite-Truppen, ihre Chasseurs de Vincennes und Zuaven, mit jenen öfterreichischen Solbaten unwillfürlich vergleichen mußte: ba verftand ich benn plöglich, ohne jede strategische Renntniffe, Die Schlachten bei Magenta und Solferino. — Für jett erfuhr ich end= lich, bak Mailand bereits im Belagerungszustande und

gegen Fremdenbesuch fast ganz abgesperrt mar. Da ich beschlos= sen hatte, mein Sommer-Ainl in der Schweiz am Vierwaldstätter See zu suchen, mabnte mich diese Nachricht an die Beschleuniauna meines Aufbruches, um nicht etwa durch die Rriegsereignisse von meiner Auflucht abgeschnitten zu werben. So padte ich benn ein, schickte ben "Grarb" wieder über ben Gotthard, und bereitete mich jum Abschiede von meinen weni= gen Bekannten vor. Ritter hatte beichloffen, in Italien zu bleiben, und beabsichtigte sich nach Florenz und Rom zu wenden, wohin soeben Winterberger, mit welchem Rarl Freundschaft geschloffen hatte, ihm bereits vorausgeeilt war. Dieser behauptete nämlich, bon einem Bruder mit genügenden Gelbmitteln für ben Genuß Italiens ausgestattet zu fein, wel= cher ihm außerbem zu feiner Zerstreuung und Erholung, ich weik allerdings nicht von was, notwendig fei. Somit vermutete Ritter in furzester Frist ebenfalls Benedig verlassen zu ton= nen. Von dem auten Dolgorutow, welchen ich febr lei= bend verließ, nahm ich herzlich Abschied, und umarmte Rarl auf dem Bahnhofe, vermutlich zum letten Male, da ich feitdem ohne alle dirette Nachricht von ihm gelassen wurde und bis heute ihn auch nicht wieder fah.

Um 24. März gelangte ich mit einigen Beschwerlichkeiten. welche die militärische Fremden-Rontrolle veranlaßte, nach Mailand, wo ich mir zur Besichtigung des Sehenswerten einen breitägigen Aufenthalt gonnte. Ohne alle Anleitung hierzu begnügte ich mich mit den einfachsten Nachweisungen, um die Brera, die Ambrosianische Bibliothet, die Cena des Leonardo da Vinci, und den Dom zu besuchen, welchen lettern ich nach allen Richtungen hin auf ben verschiedenen Dächern und Türmen bekletterte. Wie immer von ben ersten Eindrücken am lebhaftesten betroffen, hielt ich mich in ber Brera porzüglich nur an zwei Gemälde, welche ich sogleich am Eingange antraf: einen heiligen Antonius vor bem Refustinde, von van Dhat, und das Marthrium des Stephanus, von Crefpi; wobei ich inne mard, daß ich zur Beurteilung von Gemälden nichts tauge, ba ber Gegen= stand, sobald er sich mir deutlich und sympathisch aussprach. mich sofort und einzig bestimmte, wie es eben hier ber Kall mar. Doch ging mir ein deutlicheres Licht über die Wirkung ber rein

fünftlerischen Bedeutung eines Meisterwerkes auf, als ich vor ber Cona bes da Binci bie pon allen gemachte Erfahrung auch an mir erlebte, wie bas als Gemälde fast ganglich gerftorte Runftwerk, nachdem man es in den restaurierenden Rovien, welche bort immer gur Seite steben, näher untersucht bat, auf ben Blid des dann nur noch geistig Schauenden wirkt, wenn er eben von jenen Kopien ab nun wieder auf das zerstörte Ori= gingl fieht, und hier plöblich jest mit höchster Deutlichkeit bas gang Unnachahmliche mahrnimmt. — Des Abends fuchte ich sogleich wieder das mir liebgewordene Luftspiel auf, welches hier in dem winzigen Theatro Re por einem geringen Bubli= tum des letten Ranges seinen, bon den heutigen Italienern leiber so verachteten, Blat eingenommen hatte. Auch hier gab man die Goldonischen Stude, wie es mir ichien, mit großer ngiber Birtuofität. Dagegen mußte ich bann wieder im Theater della Scala, unter aukerordentlichem äußern Glanze, einem Afte des Zeugniffes für die große Demoralisation des italieni= ichen Runftgeschmades beimohnen. Bor dem glanzenbiten und lebhaftesten Bublitum, welches man fich nur wünschen tann, ward in dem ungeheuren Theater ein unglaublich nichtswürdi= ges Opernmachwerk eines neueren Komponisten, deffen Namen ich vergeffen habe, aufgeführt. Doch erfuhr ich an diesem Abende, daß dem als fo fehr für Gefangsmufit paffioniert gelten= den italienischen Bublifum das Ballett doch bereits auch zur Sauptsache geworden war; denn offenbar diente die vorangehende langweilige Oper nur als Vorbereitung für eine große choreo= graphische Aufführung, welche nichts Geringeres als Unto = nius und Rleopatra zum Gujet hatte. hier fah ich fogar ben talten Polititus Octavian, welcher bis jest felbst in teine italienische Oper noch sich verloren hatte, mit ziemlicher Bewahrung einer diplomatischen Burde pantomimisch agieren. Die Hauptfache blieb aber bas Leichenbegangnis ber RIeo = patra, welches bem ungeheuren Versonale des Balletts Ge= legenheit zu den mannigfaltigsten Evolutionen in höchst charatteristischen Kostumen darbot. —

Nach all diesen einsam genossenen Eindrücken reiste ich an einem wunderschönen Frühlingstage über Como, wo alles in üppigster Blüte stand, über das von früher her mir bekannte Lugano und den Gotthard, welchen ich an hohen

Schneemanden im tleinen offenen Schlitten paffieren mußte. nach Lugern, wo ich, im Gegensate zu bem in Rtalien genoffenen üppigen Frühlinge, bei unfreundlichfter talter Bitte= rung ankam. Die Rechnung, die ich mir für den Aufenthalt an biesem Orte gemacht hatte, beruhte auf ber Annahme, baf bas bortige große Sotelaum Schweizerhof um biefe Zeit, bis zu dem Beginne der eigentlichen Sommerfaison, ganglich leer stehe, und ich somit daselbst ohne weitere Borbereitungen ein geräumiges und von Geräusch ungestörtes Untertommen fin= Sierin konnte ich mich nicht getäuscht haben: den mürde Oberft Se a e f fer, ber humane Wirt bes Gafthofes, wies mir in dem linken Dependance-Gebäude eine ganze Stage zur beliebigen Bewohnung an, in beren Sauptgemächern ich es mir ohne große Rosten gang beguem machen konnte. Ginzig hatte ich mich, ba ber Gafthof in biefer Zeit nur in ben beschränkte= ften Berhaltniffen hiefur berfeben mar, ber Bedienung megen besonders abzufinden; und hiefür fand ich ein sorgsames, auf meine Bequemlichkeit gut bedachtes Frauenzimmer, welche ich für ihre Dienste, die fie mir namentlich späterhin, als ber Gast= hof belebter murbe, leiftete, im Gedächtniffe behielt, und nach längeren Sahren demaufolge als Haushälterin au mir berief. Bald kamen bann meine Sachen aus Benedig an. Der "Erard" hatte richtig wieder im Schnee die Alpen passieren mussen; als er in meinem geräumigen Salon aufgestellt war, sagte ich mir bann, alle biefe Mühe und biefer Aufwand feien barum beftritten worden, daß ich nun den britten Aft von "Triftan und Rfolbe" enblich noch fertig mache. Zuweilen tam mir dies wie eine extravagante Zumutung vor, da die Schwierigkeiten, welche der Vollendung meiner Arbeit entgegenstanden, diese fast ber= hindern zu sollen bestimmt schienen. Ich verglich mich mit Leto, welche, die Gebärungsstätte für Apollon und Artem is zu finden, ruhelos umbergeiggt wurde, bis Bo= feibon mitleidsvoll ihr die Insel Delos aus dem Meere herportreten liek.

Für dieses "Delos" wollte ich nun Luzern ansehen. Nur beherrschte der schreckliche Ginfluß eines überaus kalten und anhaltend regnerischen Wetters für lange Zeit, bis zu Ende des Mais, meine Stimmung in allerunfreundlichster Weise. Da dieses neue Afhl wiederum mit so großen Opfern hergestellt war, glaubte ich jeden Tag vergebens und dieser Opfer unwürdig dahingebracht zu haben, an welchem ich nicht etwas an meiner Komposition gearbeitet hatte. Da ich für den größeren Hauptteil meines dritten Aftes außerdem mit einem so unerhört trüben Gegenstande beschäftigt war, kam es, daß ich der ersten Monate dieser vorübergehenden Luzerner Ansiedelung mich nur mit Grauen entsinnen kann.

Nach ben ersten Tagen meiner Ankunst hatte ich bereits Wesen bon d's in Zürich besucht. Unser Wiedersehen war wehmütig, doch in keiner Weise besangen. Ich verweilke einige Tage im Hause meiner Freunde, sah darin auch meine älkeren Züricher Bekannten wieder, und blickte so wie aus einem Traume in einen Traum. Wirklich war mir alles recht wesenlos geworden. Ich wiederholte im Verlause meines Luzerner Ausenthaltes einige Male diesen Besuch, welchen ich zweimal, das eine Mal an meinem Geburtstage, in Luzern selbst erwidert erhielt.

Neben meiner, für jest trübfinnig gepflogenen Arbeit. be= schäftigten mich auch die Sorgen für meine, sowie meiner Frau Erhaltung. Bereits in Benedig hatte ich mich veranlagt ge= fühlt, auf die bis dahin mir treulich gewährte Unterstützung der Kamilie Ritter ebenso freiwillig, als durch die Berücksichti= aung der in dieser mir befreundeten Familie eingetretenen Berhältnisse hierzu genötigt. Verzicht zu leisten. Was aus meinen bisher aufführbaren Opern Kläglicherweise zu ziehen mar, neigte sich jett ber Erschöpfung zu. Da ich nach Beendigung bes "Triftan" auf die Wiederaufnahme meiner Nibelungen=Arbeit gewiesen war, glaubte ich nochmals versuchen zu muffen, auf Grund diefer Arbeit, für welche ber Großherzog bon We im ar nach seinen im vorigen Jahre mir gemachten perfonlichen Gröffnungen immer noch eingenommen mar, an eine Grleichterung für meine zukunftige Subsisteng zu benten. schrieb beshalb an Lifat, und wiederholte ihm die Bitte, bem Großherzog ernstlich den Vorschlag zu machen, das ganze Werk mit vollem Eigentumsrecht in der Weise anzukaufen, daß auch die dereinstige Berausgabe, insofern von einem Berleger hierfür etwas zu gewinnen war, ihm zufallen follte. Ich legte hierbei meine gestörten frühern Berhandlungen mit Särtels für einen billigen Unschlag bes gewiffermaßen abzuschliekenden Geschäftes zugrunde. Balb melbete mir Liszt mit beklommener Undeutung, daß die Sache S. R. H. nicht recht munden wolle; was mir denn genügend zu wissen agb.

Undererseits drängten mich die Umstände, jest endlich im Betreff bes unglückseligen Verlagseigentumes meiner altern drei Opern bei Defer in Dresden zu einem Abschluß zu tommen, da namentlich einer meiner Sauptgläubiger, ber Schauspieler Kriete jammernd nach Wiedererstattung seines Rapi= tals verlangte. Gin Dresbener Advotat Schmibt erbot fich die Sache in Ordnung zu bringen, und, nach vielem ärgerlichen Sin= und Serschreiben, tam es dahin, daß der Nachfolger des feit turzem verstorbenen Mefer, ein gewisser S. Müller, in das volle Eigentum bieses Berlages eintrat. Ich erfuhr bei diefer Gelegenheit bon nichts anderem als steten Roften und Auslagen meines ehemaligen Rommiffionars; über die Ginnahmen war dagegen keinerlei Klarheit zu erlangen: nur geftand mir ber Abvotat zu, daß ber verftorbene Defer allerdings einige taufend Taler beiseite gebracht haben muffe, welche nun aber nicht wieder zu erlangen seien, ba er seinen Erben nicht das mindeste Kapital hinterlassen habe. Um den jammernden Rriete zur Ruhe zu bringen, mußte ich daher einwilligen, für gerade so viel als ich diesem und einem geringeren zweiten Gläubiger, an Rapital schuldig war, nämlich für 3000 Taler, ichlieflich zu verkaufen. Im Betreff ber rudftanbigen Binfen, und wiederum der Interessen für diese Binsen, blieb ich Rrie= tes persönlicher Gläubiger: Diese zusammen beliefen sich im Jahre 1864 auf 1800 Taler, welche um jene Zeit auch getreulich burch gerichtlichen Awang von mir eingefordert wurden. Rugunften meines größeften Gläubigers, Bufinelli, melder hierbei nur mit einer fehr geringfügigen Bahlung bebacht werden konnte, behielt ich mir das Recht des Eigentumes jener brei Opern für Frankreich vor, nämlich in dem Kalle, daß burch meine Bemühungen bort einmal biefe Musit aufgeführt und an einen frangösischen Berleger vertauft werden tonne. Es ward diefer Borbehalt, nach dem Wortlaut eines Briefes des Abvotaten Schmibt, von dem nunmehrigen Dresdener Berleger anerkannt. Da Bufin elli den hieraus ihm etwa fliegenden Borteilen im Betreff ber Wiedererstattung seines früher mir ge= liehenen Rapitals, welches er nie wieder von mir verlangen zu

wollen erklärte, freundschaftlich entsagte, war mir hierdurch für die Rutunft, wenn wirklich meine Opern in Frankreich Gin= gang finden follten, die einzige Möglichkeit, nicht etwa eines Geminnes von diefen meinen Berten, fonbern ber Bieberer= stattung der darauf von mir verwendeten Rapitalien, für welche ich hatte aufkommen muffen, eröffnet. Als es späterhin zwischen mir und bem Barifer Mufithandler Rlagland wirklich ju einem Vertrage tam, melbete fich jedoch jener Dresbener Rach= folger Me fers als absoluter Eigentumer meiner Opern, und wirklich gelang es ihm. Flarland in dem Betriebe feines frangösischen Geschäftes fo febr zu behindern, daß dieser sich genötigt sah, durch eine Zahlung von 6000 Franken an jenen, sich Rube zu erkaufen; wodurch natürlich Flaxland fich in die Lage versett fah, mir feine Anerkennung als Eigentumer mei= ner Werte für Frankreich zu verweigern. Siergegen rief ich nun wiederholt das Zeugnis ienes Abvokaten A bolbh Schmibt an, indem ich von ihm nichts weiter forderte, als eine Ropie ber, auf jenen, burch bie Luzerner Berhandlungen zur Gültig= feit gelangten, Vorbehalt bezüglichen Korrespondenz mir zu= tommen zu laffen. Auf alle in dieser Angelegenheit an ihn gerichteten Briefe bin ich jedoch hartnäckia ohne Antwort aeblie= ben, und erfuhr auch später von einem Wiener Rechtstundigen, daß ich es aufzugeben habe ein folches Zeugnis erhalten zu wollen, da ich keine rechtlichen Mittel in den Sänden hätte. jenen Advokaten, wenn er es nicht zu geben gesonnen sei, bazu zu zwingen. ---

Während ich auf diese Art wenig zur Verbesserung meiner Aussichten für die Zukunft erreichen konnte, hatte ich boch wenigstens die Genugtuung, die Partitur des "Tannhäuser" nachträglich noch im Stich hergestellt zu sehen. Da meine früsheren autographierten Exemplare, namentlich auch durch die Verschleuberung Mesers, zu Ende gegangen waren, hatte ich bereits von Venedig aus Härtels dazu vermocht, diese Partitur stechen zu lassen. Da nun der Nachsolger Mesers den ganzen Verlag eigentümlich an sich gebracht hatte, war es ihm zum Ehrenpunkte geworden, die Herausgabe der Partitur nicht einem fremden Verleger zu überlassen. Er übernahm daher die Herausgabe derselben für seine Rechnung. Leider fügte es nun aber das Schicksal, daß ich gerade ein Jahr später zu

einer vollständigen Umarbeitung und neuen Absassung der zwei ersten Szenen veranlaßt wurde. Es ist mir bis auf den heutisgen Tag bedauerlich geblieben, diese neue Arbeit der gestochennen Bartitur nicht haben einfügen zu können.

Immer noch in der Annahme, daß der "Triftan" ein autes Geschäft für die Theater murbe abgeben können, ließen Sar= tels, mahrend ich am letten Afte arbeitete, auch bereits die Bartitur des zweiten Aftes fleikig stechen. Auf mich wirkte der Umgang mit den Korrekturen hiervon, mahrend ich anderer= feits in ben größten Nöten an ber Romposition bes fo gang ekstatischen dritten Aktes arbeitete, höchst sonderbar, fast un= heimlich; benn eben an ben erften Szenen biefes Attes ftellte sich mein Bewuftfein bavon endlich klar heraus, daß ich bas allergewagteste und frembartigste, was ich je geschrieben, gerabe in dieser, einer sonderbar irrigen Annahme nach, für leicht zu geben angesehenen Oper, niedergelegt hatte. Während ich an ber großen Szene bes Trift an arbeitete, mußte ich mich unwillfürlich öfter fragen, ob ich benn nicht wahnsinnig sei, folches einem Berleger jum Druck für die Theater übergeben au wollen. Richt einen Schmerzensatzent hatte ich aber aufopfern mögen, obwohl alles mich selbst auf das äußerste quälte.

Dem üblen Zuftande meines Unterleibes suchte ich u. a. auch durch einen Gebrauch von Kissing er Wasser in mäßigen Dosen beizukommen; da mich das nötige Promenieren hierzu namentlich am frühen Morgen ermüdete und zur Arbeit unfähig machte, geriet ich auf den Gedanken, die abspannende Promenade durch einen kurzen Ritt zu ersehen. Der Wirt meines Hotels überließ mir zu diesem Exerzitium ein altes fünfundzwanzigjähriges Pferd, welches Lise hieß; auf diesem Tiereritt ich jeden Morgen, so lange als es Lust hatte vorwärts zu gehen: es trug mich nie sehr weit, sondern kehrte an gewissen Stellen regelmäßig um, ohne im allergeringsten meiner Keiterscrmahnungen zu achten.

So waren die Monate April, Mai, und zum großen Teil auch Juni vergangen, ohne daß ich, mit der trübseligsten Stimmung kämpfend, über die Komposition der Hälfte meines dritten Aktes hinausgekommen wäre. Endlich meldete sich nun die Fremdensaison; der Gasthof mit seinen Dependancen füllte sich, und an die Aufrechthaltung meines bisherigen ausnahmsweisen

Rustandes im Betreff der Benutung der Lokalitäten, mar ferner nicht zu benken. Man bot mir an, in den zweiten Stock des Sauptgebäudes überzusiedeln, weil dort gewöhnlich nur die für einen Abend durchpassierenden Schweizerreisenden unterge= brachtwürden, mährend in den Dependancen Ansiedler für längere Beit, welche somit auch den Tag über ihre Wohnung benutten, Wohnung erhielten. In der Tat bewährte sich diese Ginrichtung ganz überraschend gut; von jest an war ich in meiner kleinen Wohnstube mit Schlaftammer für die Stunden meiner Arbeit gänzlich ungestört, da die, nur für den Nachtschlaf von Fremden eingenommenen Zimmer Dieses Stockwertes, am Tage eben ganglich leer ftanden. Endlich ftellte fich auch eine, volle zwei Monate andauernde, von stets unbewölftem Simmel begünstigte. wahrhaft üppige Sommerwitterung ein. Ich genoß den eigen= tümlichen Rauber der Verwahrung vor der äukersten Sonnen= alut durch sorafältig gepflegte Rühle und Dunkelheit in meiner Stube, während ich nur des Abends von meinem kleinen Balkon aus, mich ber Wirkung der Sommerluft hingab. Sehr erfreuten mich ba ein paar aute Hornbläfer, welche fast regelmäkig, in einem Nachen auf bem See, burch ben Bortrag einfacher Boltslieder sich verdient machten. — Glücklicherweise war ich jest auch in meiner Arbeit über ben eigentlichen schrecklichen Knoten= puntt hinausgetommen, und die milbere Stimmung begienigen Teiles meines Gedichtes, welchen ich jett noch zu bewältigen hatte, versetzte mich, trot ihres wehmutigen Charafters, in eine fast freudig behagliche Efstase, in welcher ich bereits im Anfang des August die Komposition des Ganzen, davon jest nur noch Einiges zu instrumentieren war, vollendete.

So einsam ich lebte, gewährten mir die damals so auf=
regenden Borgänge des italienischen Krieges genügende Unter=
haltung. Mit der gehörigen Spannung des Für und Wider,
begleitete ich diese, im ganzen ebenso unerwartete als bedeu=
tende, Begebenheit. Doch blieb ich auch nicht gänzlich ohne Ge=
sellschaft. Im Juli traf der dis dahin mir unbekannte Felig Dräsek ezu einem dauernden Besuche in Luzern ein. Nach=
dem er in einer von Liszt veranstalteten Aufführung das
Borspiel zu "Tristan und Isolde" gehört, hatte er sich sast un=
mittelbar hierauf entschlossen, mir persönlich näherzutreten. Ich
war durch seine Ankunst völlig erschreckt, und erklärte, nicht zu

Abreise dachte.

wissen was ich mit ihm ansangen sollte. Da er mir außerbem in einer gewissen wißelnden Weise viel von Personen und Vershältnissen erzählte, für welche ich immer mehr den Sinn versloren hatte, siel er mir zunächst sast lästig, was er mir zu seiner Überraschung so lebhaft anmerkte, daß er glaubte nach wenigen Tagen sich wieder von mir sortwenden zu müssen. Dies machte nun mich wiederum betroffen; und nun ließ ich es mir herzlich angelegen sein, ihm eine etwa entstandene schlimme Meinung von mir zu benehmen. Ich durste ihn bald liebgewinnen; und für längere Zeit, dis kurz vor meinem Fortgang von Luzern, bildete er meinen täglichen Umgang, an welchem ich, da ich es mit einem sehr begabten und nicht eingebildeten Mussker zu tun hatte, viele Freude gewann.

Auch Wilhelm Baumgartner, mein alter Züricher Bekannter, ließ sich, mir zuliebe, auf einige Wochen in Luzern nieder. — Schließlich kam aber noch Alegan der Seroff aus Petersburg, um einige Zeit in meiner Nähe versbringen zu können, an: ein sonderbarer, intelligenter Mensch, von ausgesprochener Parteinahme für List und mich. Er hatte in Dresden meinen "Lohengrin" gehört, und wollte nun weiter von mir erfahren, wozu ich durch den Vortrag meiner "Tristan"-Komposition, in der mir eigentümlichen summarischen Vortragsweise, verhelsen mußte. Mit Dräset bestieg ich auch den Pilatus, bei welcher Gelegenheit ich wieder spmpathische Angste für einen mit Schwindel behafteten Gefährten zu erleiden hatte. Zum Abschied lud ich ihn noch zu einer Vartie nach Brunnen und dem Erütliein; worauf wir

Bei bieser frug es sich nur barum, wohin ich mich eigentlich zu wenden habe. Ich hatte mich diesmal brieflich, durch Eduard Debrient, und endlich unmittelbar, an den Großherzog von Baden gewendet, um von diesem die Zusicherung zu erhalten, wenn auch nicht in Karlsruhe selbst, so doch in irgendeinem kleinen Orte der Umgebung mich niederlassen zu dürsen, da schon dies mir genügen würde, um meinem endlich unabweisbar gewordenen Bedürsnisse, zuzeiten mit einem Orchester und einem Gesangspersonale zu tun zu

uns für jeht trennten, da seine bescheidenen Mittel ihm keinen längeren Aufenthalt gestatteten, und auch ich ernstlich an meine

haben, ja fie nur zu hören, Befriedigung zu verschaffen. ЗĆ erfuhr späterhin, dan der Grokherzog wirklich in dieser Un= gelegenheit sich brieflich an den König von Sachsen gewendet hatte: immer hieß es aber von dorther, man könne mich nicht amnestieren, sondern nur beanadigen, nämlich wenn ich zubor der richterlichen Untersuchung mich gestellt hätte. Die Erfül= lung meines Wunsches blieb also unmöglich, und mir bangte nun davor, wie es zu bewerkstelligen sein sollte, die immer noch beabsichtigte Aufführung meines "Tristan" unter meiner per= fönlichen Mitwirkung vor fich geben zu laffen. Es hieß immer: hiefür werbe ber Großherzog feine Magregeln zu ergreifen miffen. Allein, wo follte ich mich hinwenden, um, mit einiger Aussicht auf Dauer, die endlich doch wieder ersehnte Rieder= laffung zustande zu bringen? Mir blieb, nach langer Erwägung. nichts als der Entschluß übrig, mich nach Baris zu wenden, fei es auch nur, um mich bessen zu versichern, bak ich bann und wann ein gutes Orchefter, ein vorzügliches Quartett hören könnte; denn die Entbehrung dieser Anregungen war mir in Zürich doch endlich unerträglich geworden. Nirgends aber als in Paris, wo ich andererseits ungestört mich aufhalten konnte. durfte ich mit Sicherheit darauf rechnen, diese fünstlerische Lebens-Erfrischung in genügend ebler Beise mir verschaffen zu fönnen.

Endlich mußte ich mich boch auch im Betreff meiner Frau au einem Entschlusse bewogen fühlen. Wir waren jett ein ganzes Sahr über getrennt gewesen; nach den harten Belehrun= gen, die fie von mir empfangen, und welche, ihren Briefen nach. nicht ohne großen Gindruck auf fie geblieben waren, durfte ich wohl annehmen, daß ein erneuetes Ausammenleben mit ihr. welches andererseits schon die Beseitigung der großen Schwierig= feit ihrer Erhaltung mit einem besondren Umstande zu gebieten schien, von jett an erträglich verlaufen würde. Ich kam also mit ihr überein, fie folle fich im Spatherbft mit mir in Baris vereinigen; bis dahin wollte ich für die Ermöglichung einer Niederlassung daselbst forgen, wozu ich unser in Zürich verbliebenes Mobiliar mit allem Hausrate dorthin zu dirigieren übernahm. — Zur Ausführung dieses Borhabens waren mir durchaus finanzielle Silfsmittel vonnöten, für welche ich in irgendwelchen mir bevorstehenden Ginnahmen feine Quelle ersehen konntc. Was ich zulett durch den Großherzog von Weismar im Betreff der Nibelungen zu vermitteln gesucht hatte, nämlich das Eigentumsrecht für die Herausgabe derselben akquirieren zu lassen, bot ich jeht We sen don ak an. Dieser ging nun ohne Widerspruch auf meinen Wunsch ein, und war bereit für jeden der sertigen Teile meines Werkes mir ungefähr dassenige Honorar, welches von einem späteren Verleger das zu erhoffen war, gegen das hiefür ihm abgetretene Eigenstumsrecht auszuzahlen.

Run tonnte ich meine Abreise feststellen, und ich führte sie am 7. September aus, zu welcher Zeit ich mich zunächst auf brei Tage zu einem Befuche bei meinen Züricher Freunden begab. Ich brachte biefe Tage wohlgepflegt im Befendon dichen Saufe zu, und fab bort meine früheren Bekannten, namentlich herwegh, Semper und Gottfried Reller, mit benen ich einen Abend verlebte, welcher sich durch einen leiden= schaftlichen Streit mit Semper über die damaligen politi= schen Creignisse auszeichnete. Semper erkannte nämlich in bem neuerdings besiegten Sit erreich bas unterliegenbe deutsche Nationalprinzip; in dem romanischen, durch Louis Napoléon vertretenen Elemente, erkannte er bagegen bas assprische Despotentum, gegen welches er einen Sak in der Runft wie in der Politit bezeigte. Er außerte fich hierüber mit folder Seftigfeit, daß er selbst den sonst so schweigsamen Re I = ler zu lebhafter Distuffion reizte, welche wiederum Semper so ftart affizierte, daß er mit mahrer Berzweiflung schlieflich mich beschuldigte, burch die Veranlassung feiner Ginladung in das Wefendon a'fche Haus ihn in eine feindselige Falle ge= lodt zu haben. Schließlich schieden wir doch wieder als Freunde, und, seitdem wir und später abermals begegneten, arteten un= fere Diskuffionen nie wieder zu folder Leidenschaftlichkeit aus. - Bon Burich begab ich mich noch zu einem Besuche Sulgers nach Winterthur. Ich traf meinen Freund felbst nicht an, dagegen seine Frau mit bem Knaben, welchen sie ihm seitdem geboren hatte; beide machten auf mich einen fehr rühren= ben und freundlichen Eindruck, welcher ichon badurch bestimmt wurde, daß ich den sonderbaren, fo frühalten Freund mir jest offenbar als glücklichen Bater zu benten hatte. - -

Um 15. September gelangte ich nun nach Paris. Im Be=

treff ber Wohnung hatte ich es auf die Umgebung der Champs Elysées abgesehen, und suchte beshalb zunächst bort ein Absteigequartier, welches ich mir in der Avenue de Matignon nahm. Mein Sauptziel ging barauf, in einem abgelegenen einzelnen Sauschen mir bas langersehnte stille Afhl aufzufinden; dies zu suchen bemühte ich mich nun zunächst. Sch glaubte biefür jebe meinem Gedächtnis erreichbare Bekanntschaft benuken zu muffen. Olliviers maren um biefe Zeit nicht in Baris; Mme. d'A goult war trant, auf der Abreise nach Stalien beariffen, und tonnte mich nicht empfangen; bafür wies fie mich an ihre Tochter, Gräfin Charnace, welche ich aufluchte. ohne mich jedoch für meine Zwede ihr verständlich machen zu können. Ich suchte auch die Familie Herold, welche mich bei meinem letzten Pariser Besuche so freundlich empfangen hatte, auf; traf aber in Mme. Serold eine fonderbare franthaft aufgeregte Zerstreuung an, so daß ich, wie es schien, statt ber Hervorbringung meiner Anliegen nur auf Beruhigung baburch zu benten hatte, daß ich in keinerlei Beise burch irgend= eine Zumutung fie aufzuregen mich bemühte. So machte ich mich benn in meinem leibenschaftlichen Gifer, für ben Saupt= punkt der Wohnung zu forgen, ohne weiteren Nachweis felbst auf, um mir endlich in einer, der früheren Anlage nach noch unvollendeten Seitenstraße der Champs Elysées, nahe der Barrière de l'étoile, nämlich ber rue Newton, ein hübsches pavillonartiges Säuschen mit kleinem Gärtchen aufzufinden, welches ich, für 4000 Franken jährlich, gur breijährigen Miete erhielt. Jedenfalls hatte ich hier vollkommene Stille und gang= liche Entfernung vom Strafengeräusche zu erwarten. Schon dies allein nahm mich sehr für diese neue Akquisition ein. In Diesem Bauschen hatte zulett der bekannte, und damals vom taiserlichen Hofe protegierte, Auteur Octabe Feuillet ge= wohnt. Mich verwunderte es nur, daß das Gebäude, trothem ich hier auf keine alte Konstruktion traf, innerlich bereits so sehr vernachläffigt mar. Der Eigentumer mar in feiner Beise bazu zu bewegen, für die wohnliche Herstellung desselben etwas du tun, felbst nicht wenn ich ihm den Mietpreis erhöht hatte. Der Grund hiervon ward mir allerdings nach turzer Zeit klar: das Terrain selbst war nämlich, infolge der Neubauten-Pläne für Paris der haldigen Demolierung verfallen. Noch war es

jedoch nicht an der Zeit, den Sigentümern diese Absicht offiziell anzukündigen, weil badurch sogleich die Ansprüche derselben auf Entschädigung Gültigkeit erlangt haben würden. Demzusolge blieb auch ich im guten Glauben, daß, was ich zur inneren Säuberung und Herrichtung des Grundstückes verwenden würde, mir auf eine Reihe von Jahren sich als ergiebig erweisen würde; somit schrift ich unverzagt zu den hiefür nötigen Bestellungen, ließ mein Modiliar von Zürich kommen, und glaubte nun, da das Schicksal mich einmal zu solcher Wahl gezwungen hatte, mich für zeitlebens als Pariser Niedergelassener ansehen zu dürfen.

Bährend diese Einrichtung betrieben murde, suchte ich mich nun andererseits darüber zu orientieren, mas aus den bisher mir befannt gewordenen Anzeichen einer günstigen Beachtung mei= ner fünftlerischen Arbeiten, für meine gufünftige Lage zu ge= winnen ware. Ich suchte gunächst wieder jenen, gulet mit ber Bearbeitung meines "Rienzi" betrauten jungen Mann, Mr. be Charnal auf, um mir von ihm Bericht geben zu laffen. Da fand fich benn, daß Berr Carbalho, ber Direktor bes Théâtre lyrique, durchaus immer nur vom "Tannhäuser", und nichts anderem, hören wollte. Diefen felbft vermochte ich nun zu einem Besuche bei mir, um die Angelegenheit mit ihm zu besprechen. Er bestätigte, daß er im höchsten Brade geneigt fei, eine Oper von mir aufzuführen; nur muffe es ber "Tannhäufer sein, weil, wie er erklärte, ber Rame biefer Oper ben Barifern für identisch mit bem meinigen gelte, fo daß, wenn man etwas von "Wagner" aufführen wollte, und dies nicht der "Zannhäuser" sei, dieses für rein absurd angesehen werben würde. Im Betreff ber von mir getroffenen Bahl bes Bearbeiters des Boëms diefer Oper ichien er große Zweifel zu hegen, ob ich damit nicht einen Fehlgriff getan hatte. Ich fuchte mich nun mit Berrn be Charnal's Leiftung genauer bekannt zu machen, und erkannte allerdings зu Schreden, bag ber junge, recht liebenswürdige Mann, welcher fich feiner letten Mitarbeiterschaft an einem Melodrama "Schinderhannes" (von ihm für ein deutsch=romantisches Gujet ge= halten) rühmte, von dem Charafter der vorliegenden Arbeit gar keine Ahnung hatte. Da mich sein Gifer rührte, versuchte ich es bennoch, nur einige zur Musit gebrauchbare Berse mit ihm zustande zu bringen, erlahmte jedoch an der fruchtlos hierbei versgeubeten Mühe. —

Nun war ich durch Bülow auf einen jungen, nicht eigent= lich mehr prattizierenden Arzt. Auguste de Gasperini hingewiesen worden, beffen Befanntichaft er in Baben-Baben gemacht, und an welchem er eine auffallende Reigung für meine Musik erkannt hätte. Auch diesen hatte ich alsbald aufgesucht, und, da ich ihn nicht in Baris antraf, mich brieflich an ihn gewandt. Best sendete er mir, mit ebenfalls brieflicher Empfehlung, seinen Freund Leron, einen aut gebildeten Bariser Musiklehrer, zu, welcher mich burch sein einnehmendes Wefen alsbald gewann, und mein Vertrauen namentlich dadurch er= wedte, daß er mir fofort von dem Befaffen mit einem obffuren Theaterjournal=Schreiber, als welcher sich mir endlich Mr. de Charnal herausstellte, abriet, und mich dagegen auf Roger, den so begabten, erfahrenen, und der deutschen Sprache mach= tigen, bisher in Baris fo beliebten Opernfanger, verwies. Mir fiel hiermit wirklich ein Stein vom Bergen; ich nahm die Gin= ladung, welche Leron durch Dazwischenkunft eines andren Freundes vermittelte, an, infolge welcher ich eines Tages nach Rogers Landgut zu einer Zusammenkunft mit demselben ge= leitet wurde. Ich habe ben Ramen biefer ftolzen Besikung bes bis dahin so gefeierten Pariser Tenoristen vergessen; es war das ehemalige Schloß eines Marquis, im großherrlichsten Stil, von einem ungeheuren Jagd-Barte umgeben. Gben die Luft. diesem Barke zuliebe sich auch der Ragdgewehre zu bedienen, hatte dem liebenswürdigen Sänger vor gang furgem den schrecklichen Unfall zugeführt, welcher ihm den rechten Urm zerschmet= terte. Ich traf Roger jett, nach einigen Monaten seit dem Unglücke, bereits vollständig genesen an, nur war ihm der rechte Borberarm abgelöft, und es handelte sich nun barum, ob das Berfahren eines berühmten Mechanikers, welcher ihm auch für die theatralische Aftion vollkommenen Erfatz des verlorenen Bliedes versprochen hatte, sich bewähren würde. Dies ging, wie ich mich einige Zeit darauf überzeugte, wirklich mit genügendem Erfolge in Erfüllung; ich fah Roger in einer vom Theater der Großen Oper ihm gemährten Benefiz-Lorstellung auftreten, und seines rechten Armes so gludlich sich bedienen, daß er gerade hierfür auf das reichlichste applaudiert wurde. Dennoch

hatte er zu erfahren, dak man ihn für "invalid" hielt, und seine Rarriere an der Großen Oper von Baris mar von hier an geschlossen. Für ickt schien es ihm angenehm zu sein, auf dem ihm durch mein Anliegen eröffneten Wege sich auch einer Art von literarischer Wirksamteit zu versichern. Er ging mit vieler Freude auf meinen Borichlag bes Berfuches einer praftischen Abersehung des "Tannhäuser" ein, und sang mir, nach einem bereits bon ihm berfertigten frangofischen Text einiger Saupt= stellen daraus, selbst mehreres vor, was mir sehr geglückt erschien. So verließ ich, nachdem ich einen Tag bei ihm zugebracht und eine Nacht geruht, das Schlok des bis dahin so verwöhnten, und nun einem fehr traurigen Berfalle entgegengehenden Gängers, in freundlicher, hoffnungsvoller Stimmung, da mir namentlich fein intelligentes Gingeben auf mein Wert einen angenehmen Begriff von der Rulturfähigkeit des frangofischen Geistes bei= gebracht hatte. — Dak ich bennoch alsbald auf Rogers Ar= beit verzichten nußte, tam daher, daß diefer für allernächst durch feine eigene Lage und durch die Versuche, dieser unter den traurigen Umständen, in die er geraten war, einen neuen Salt zu geben, für längere Zeit gänglich in Anspruch genommen wurde. und somit auf meine Nachfrage deshalb taum Antwort geben tonnte. Sch verlor ihn hierdurch zunächst gänzlich aus dem Auae.

Selbst zu diesem Versuche mit Roger mar ich jedoch mehr zufällig veranlaßt worden, als daß ich mich felbst bazu gedrängt gefühlt hatte. Immer hielt ich nur noch den Blan feft, in Baris eben nur einen paffenden Aufenthalt für mich zu suchen, mogegen meine ernstlich gemeinten fünstlerischen Unternehmungen stets auf das, andererseits mir unzugänglich bleibende, Deutsch= land gerichtet blieben. Bald gewann jedoch alles eine andere Richtung, als die von mir immer noch im Auge behaltene Aufführung des Trift an in Karlsruhe schließlich aänzlich abaemeldet murde. Ich mußte unentschieden darüber bleiben, auf welcher Seite ber eigentliche Grund zu diefer Aufgebung bes früher so ernstlich gemeint erschienenen Unternehmens lag. E. Debrient zeigte mir an, daß alle seine Bemühungen bie Rolle der If o I be geeignet zu beseten, gulett an meiner Er= flärung gegen die Sängerin Garrigues (damals bereits an ben jungen Schnorr verheiratet) gescheitert seien, und bag er fich für alles Beitere um fo weniger Rat mußte, als felbst ber mir ja so vorzüglich ergebene Tenorist Schnorr an der Ausführbarteit des letten Teiles feiner Aufgabe verzweifelt mare. Sch ertannte fogleich, daß hier eine Störung vorliege, beren schädliche Wirkung ich sofort beseitigt haben würde, wenn es mir felbst gestattet gewesen mare, auch nur auf eine turze Zeit mich in Karlsruhe einzufinden. Allein gerade diefer Bunich schien, sobald ich ihn bon neuem wieder kundaab, eine völlige Erhitterung gegen mich zu erwecken: hierin bezeigte fich nament= lich Debrient mit folder Seftigfeit und Sarte, daß ich barauf geraten mußte, ben Grund meiner Fernhaltung von Rarlerube borzüglich in seiner persönlichen Abneigung dagegen, in der Leitung seines Theaters von mir sich gestört zu seben, aufzusuchen, mogegen ich den milberen Kall barin ersah. bak ber Großherzog sich peinlich babon berührt fühlte, seine früher mir eröffneten Aussichten auf meinen Besuch in seiner Residenz Racksruhe mir nicht erfüllen zu können, und nun es ihm fast erwünscht erscheinen mußte, wenn die Veranlassung zu jenem Befuche aus anderen Urfachen von felbst hinwegfiele. Bereits erhielt ich jest durch Bulow, welcher wiederholt in Rarls= ruhe gewesen war, mehr als genügende Andeutungen über Debrients Gefinnungen in bem ermähnten Betreff. vollkommenen Klarheit hierüber zu gelangen, sollte mir noch für später vorbehalten bleiben; für jest war es mir von der wich= tigsten Entscheidung, einsehen zu muffen, daß ich von Deutsch= land vollkommen abgeschnitten blieb, und namentlich für die fo fehr mir am Berzen liegende Aufführung des Triftan an ein gang neues Terrain benten mußte. Schnell entwarf ich ben Blan, für Baris selbit eine deutsche Theater-Unternehmung zu veranlaffen, wie folche in früheren Jahren, namentlich unter Mitmirfung der Schröder = Debrient, bereits zustande gekommen waren. Ich glaubte mich beffen für gewiß halten zu tonnen, daß die mir bekannten vorzüglichsten Sanger ber beutschen Theater, wenn ich fie zu einer solchen Unternehmung nach Baris berufen würde, gern Folge leifteten; auch erhielt ich sofort von Tichatschet, Mitterwurzer, dem Tenoristen Niemann, sowie auch von der Sängerin Luise Meher in Wien, bereitwillige Zusage für den Kall, daß es mir glüdte eine solide Unternehmung einer deutschen Opernsaison in Baris

Mr. Luch.

zu begründen. Somit verblieb mir zunächst die allerdings bebeutende Sorge, den hierfür geeigneten Mann in Paris selbst aufzusinden, welcher auf seine Gesahr die Aussührung meines Planes unternommen hätte. Dieser ging darauf hin, die Salle Ventadour, von der Schließung der italienischen Opern-Aufsührungen ab, mit der eintretenden Frühjahr-Saison für zwei Monate zu mieten und von einem ausgewählten deutschen Sänger- und Chorpersonale zunächst den "Tannhäuser" und "Loshengrin" und schließlich den "Tristan" selbst, sowohl den Parisern, als vor allem mir selbst, vorzusühren.

Mit diesem Vorhaben im Ropfe, war ich nun in eine gang andere, und von der ersten Tendeng meiner neuen Barifer Un= siedelung fehr verschiedene, Richtung meiner Sorgen und Bemühungen geraten; es mußte mir jest fehr baran gelegen fein, Bekanntichaften, und namentlich folche von Ginflug, zu machen. Mus diesem Grunde war es mir erwünscht, den zubor nur fluch= tig mir bekannt gewordenen Gafperini für dauernd in Paris eintreffen zu sehen, und durch ihn, dem ich sofort meine neuen Blane mitteilte, mit einem ihm besonders gewogenen, reichen und, wie mir gesagt wurde, nicht einfluflosen Manne, einem Berrn Queh, gu jener Beit Generalpachter in Mar = feille, in freundschaftlichster Beise bekannt gemacht zu werben. Infolge unfrer Besprechungen mußte immer als das Notigfte erkannt werden, den Mann zu finden, welcher als uner= läklicher finanzieller Garant für die projektierte Unternehmung aufgekommen wäre. Mein Freund Gafperini konnte mir nicht bestreiten, daß es ein recht natürlicher Ginfall meinerseits sei, unter ben von ihm felbst mir beigebrachten Voraussehungen herrn Quen für diefen nötigen Mann zu halten; nur buntte es ihm ratfam, seinem Freunde mit einiger Vorsicht unfre Bumutungen zu stellen, da er zwar eine große "chaleur de cœur" befäße, bennoch aber bor allem Gefchäftsmann fei, und bon Mufik wenig verftunde. Vor allen Dingen erschien es daher nötig, in Paris felbst mich und meine Musik in bedeutender Beise befannt zu machen, um auf einen in dieser Beise erziel= ten Erfolg unfre weiteren Unternehmungen begrunden gu tonnen. Mus biefer Rudficht faßte ich nun ben Entschluß, gunächst einige größere Ronzert-Aufführungen zu veranstalten. Bur Bewerkstelligung dieses Unternehmens hatte auch ich sofort meinen

alten Freund Belloni, ben ehemaligen Sekretär Lifats, in den Kreis meiner angelegentlichen Bekanntschafts-Pflege aufzunehmen. Dieser gesellte uns sogleich seinen Kompagnon, einen sehr intelligenten, und, wie ich nie anders ersahren habe, gutartigen Menschen, namens Giacomelli, zu. Der letztere redigierte ein Theater-Journal, und wurde mir von Belloni besonders seines "schönen Französisch", sowie seiner sonstigen ungemeinen Kührigkeit wegen, vorzüglich empsohlen. Das sons derbare Redaktionsbureau meines neuen Protektors ward von jetzt an zu einem der wichtigsten, saft täglich von mir frequentierten Kendezvous mit allen den eigentümlichen Wesen, mit denen sür Theaterangelegenheiten und ähnliche Zwecke in Paris zu verkehren ist.

Bu allernächst handelte es sich darum, für meine beabsichtig= ten Konzerten den geeignetsten Saal zu erwerben. Es war ersicht= lich, daß ich am allervorteilhaftesten vor dem Barifer Bublifum auftreten murbe, wenn ich hierfur den Saal und bas Orchefter ber Großen Oper felbst erlangen konnte. Deshalb hatte ich mich an ben Raiser Napoléon zu wenden, welches meinerseits in einem bon Gasperini redigierten, bundigen Schreiben ausgeführt wurde. Sierbei war jedoch vor allem bie, aus feinen freundschaftlichen Beziehungen zu Menerbeer Bu schließende, mir feindselige Stimmung und Haltung bes damaligen Baus- und Staatsministers Kould zu beachten. Seinem befürchteten schädlichen Ginflusse sollte ber bes Berrn Mocquard, des Sefretars Rapoléons, und - wie DIlibier behauptete — des Berfassers der kaiserlichen Reden, entgegengesett werden. Auf diesem Bunkte entschloß sich Berr Buch, in einem "Glan" feuriger Generosität, an seinen Jugenbfreund, als welcher herr Mocquarb in seinem Bebachtniffe lebte, selbst mit einem empfehlenden Schreiben fich zu Da selbst hierauf jede Gegen-Mitteilung aus ben Tuilerien ausblieb, geriet ich, unter den Beratungen mit meinen praktischeren Freunden Belloni und Giacomelli, in täglich sich bestärkende Zweifel über unsere Macht gegen ben Staatsminister, und trat dagegen nun in Unterhandlungen mit herrn Calzabo, bem Direktor ber Italienischen Oper. allernächst erfuhren wir hier einen diretten Abschlag; worauf ich mich endlich selbst zu einer Unterredung mit diesem Manne aufmachte. Hier gelang es mir wirklich durch eine, mich selbst überraschende Kraft meiner Überredungskunst, namentlich auch durch Borspiegelung eines nöglichen großen Ersolges meiner zukünstig von den Italienern zu gebenden neuesten Oper "Tristan", zunächst wenigstens das Zugeständnis der Bermietung der Salle Ventadour für drei, im Zwischenraume von je acht Tagen sich solgende Abende, zu erlangen; von dem Mietpreise von 4000 Franken sür den Abend, und zwar eben nur für das Lokal und die Beleuchtung allein, vermochte sedoch schließlich auch meine seurigste Beredsamkeit, welche von Eia=comellibeim Rachhausegehen auf das höchlichste bewundert wurde, nichts mehr abzudingen.

Setzt erschien bereits nichts wichtiger, als mir ein ausgezeichnetes Orchester zusammenzubringen, und es für meine Konzerte in Berpflichtung zu nehmen, wofür zunächst meine beiden Agenten vollauf zu tun hatten. Infolge ihrer Bemühungen in dieser Angelegenheit gewann ich nun auch die ersten Anzeichen einer bisher nicht vermuteten seinbseligen Haltung meines alten Freundes Berlioz gegen mich und meine Unternehmung.

Noch voll von den guten Eindrücken, welche mein Rufammentreffen mit Berliog im Jahre 1855 in London auf mich zurückgelassen, und welche er felbst durch eine freundschaft= liche Korrespondenz mit mir einige Zeit unterhalten hatte, war ich sogleich nach meiner diesmaligen Anwesenheit in dessen Wohnung gegangen; da ich ihn hier nicht antraf, kehrte ich auf die Strafe gurud, mo ich nun Berliog im Rachhaufe= gehen begegnete, und zu bemerken hatte daß mein Anblick ihm einen frampfhaften Schreden verursachte, welcher sich in feiner Physiognomie und ganzen Haltung in wahrhaft grauenhafter Weise ausdrückte. Reinen Augenblick im Zweifel barüber, wie es zwischen ihm und mir stünde, verbarg ich meinen eigenen Schreden unter ber andrerseits natürlichen Besoranis für fein Befinden, von welchem er mir auch fogleich versicherte, daß es höchst qualvoll sei, da er gegen die heftigen Anfälle einer Neuralgie nur noch durch die Elettrifiermaschine, von deren Gebrauch er soeben nach Saufe zurücklehrte, sich aufrecht erhalten Um seine Schmerzen nicht zu vermehren, erbot ich mich fogleich ihn zu verlassen, was ihn jedoch wieder bis dahin be= schämte, daß er mich bringend ersuchte nochmals in seine Wohnung mit ihm hingufausteigen. Hier gelang es mir, ihn durch bie mahrhaftige Eröffnung meiner Absichten auf Baris einiger= maßen freundlich zu stimmen: selbst ein von mir vermutlich auszuführendes Ronzert-Unternehmen folle nur den 3med haben. die nötige Aufmerksamkeit des Bublikums mir soweit zuzu= wenden, als es für das Buftandebringen einer Deutschen Oper, burch welche ich mir meine, von mir felbst noch nicht gehörten, Berte vorführen zu laffen munichte, erforderlich fei; wogegen ich auf eine französische Aufführung bes "Tannhäufer", wie fie ber Direttor Carbalho im Sinne gehabt zu haben scheine. burchaus verzichtete. - Infolge dieser Erklärungen geriet ich für einige Zeit mit Berliog in ein gang erträgliches, ja anscheinend durchaus freundschaftliches Bernehmen. Go glaubte ich benn auch, meine Agenten im Betreff ber Akquisition von Orchester=Musikern für die projektierten Konzerte sehr mohl darauf anweisen zu können, in dieser Angelegenheit den ge= wiß sehr kundigen Rat meines erfahrenen Freundes zu Silfe zu nehmen. Auch melbeten jene mir, daß Berliog fich an= fänglich teilnahmboll bezeigt, daß dies aber sich plötlich ge-ändert habe, als eines Tages Mabame Berliog zu ihren Berhandlungen in das Zimmer getreten, und in den, ärgerlicher Berwunderung vollen Ausruf ausgebrochen sei: "Comment, je crois que vous donnez des conseils pour les concerts de Mr. Wagner?" In Bezug auf biese Dame hatte Belloni in Erfahrung gebracht, daß sie soeben ein tostbares Bracelet von Menerbeer zugesandt erhalten habe. nen Sie nicht auf Berliog!" Mit diefer Ermahnung mar seitens meines tundigen Agenten diese ganze Angelegenheit in Ordnung gebracht.

Überhaupt sah ich von jett an die strahlende Physiognomie des guten Belloni nie anders mehr, als von den Wolken der bängken Sorgen verhült. Er glaubte herausgefunden zu haben, daß die sämtliche Pariser "Presse" mir im höchsten Grade seindeselig gestimmt sei, wobei er nicht den mindesten Zweisel darüber aufkommen ließ, daß dies die Folge der ungeheuren Aufregung sei, welche Meherbeer jett in Berlin auszustehen habe. Er wußte von einer leidenschaftlichen Korrespondenz von dortsher, mit den hauptsächlichsten Feuilletonisten der Pariser Journale zu berichten, unter andrem: daß der samose Fioren

tino Menerbeers Befturzung über mein Barifer Bor= haben bereits dadurch ausgebeutet habe, daß er ihm gedroht meine Musik gut zu finden; was diesen natürlich wiederum zu ben ungeheuerlichsten Bestechungen veranlassen mußte. Ioni geriet hierdurch in machsende Bekummernis, und gab mir ben Rat, vor allem auf finanzielle Unterstützung für mein Bor= haben bedacht zu fein, ober aber, wenn ich in Diefer Beziehung aussichtslos sei, so möchte ich einzig mich auf die kaiserliche Macht ftuten zu konnen versuchen. Besonders seine Erklarung, daß die, in jeder Sinsicht auf meine Gefahr hin auszuführenden Ronzerte, ohne finanziellen Rudhalt nicht zu magen wären, mußte auch mich von neuem zur Vorsicht bestimmen, benn alle meine Geldhilfsquellen waren durch meine Überfiedelung und neue Einrichtung in Paris burchaus erschöpft. Somit mußte ich nochmals darauf geraten, zu den zuerst angeknüpften Unter= handlungen mit den Tuilerien, bezüglich der koftenfreien Aberlaffung der Großen Oper und ihres Orchefters, mit erneueter Energie mich zurudzuwenden. Sierfür trat nun DIlivier mit Ratschlägen und sinnreichen Empfehlungen ein, beren Befolgung mich in fehr frembartige, wenn auch äußerst flüchtige Berührungen sette: so geriet ich unter andrem bis in bas Rabinett des Herrn Camille Doucet (eines Chefs im Ministerium Foulds und zugleich bramatischen Auteurs) immer in der Absicht, auf solchem Wege dem unnahbaren und gefürchteten Staatsminister und Meherbeerianer selbst beizu= Infolge einer einzigen diefer Empfehlungen geriet ich jedoch in andauernde, fehr freundschaftliche, wenn auch für un= sere nächsten Zwecke durchaus nuplose Beziehungen, und zwar zu Herrn Jules Ferry. Der Raifer und fein Setretär schwiegen hartnäckig, und zwar selbst noch dann, als ich vom Großberzoge von Baben bie Berwendung feines Gefandten in Baris, endlich fogar die bes schweizerischen Gefandten Dr. Rern für mich veranlagt hatte, welche angespannten Rräfte ihrerseits immer nur dahin wirken sollten, mir, und wohl auch dem Raifer, über den gefürchteten Fould Auftlarung zu ver-Bergebens: Alles schwieg. schaffen.

Unter diesen Umftänden hatte ich es als eine recht sonderbare Einmischung des Schicksals in meine Lage anzusehen, daß Minna ihre Bereitheit zur Einkehr bei mir in Baris mir an-

fündigte, und ich demnächst ihre Ankunft zu erwarten hatte. Somohl bei der Auswahl als der Einrichtung des Bäuschens in ber rue Newton, war ich mit besondrer Berücksichtigung bes fünftigen Busammenlebens mit Minna ausgegangen: mein Wohnraum war von dem ihrigen durch eine Treppe ge= schieden, und ich hatte Sorge dafür getragen, daß auch ber ihr zugeteilten Wohnung es nicht an Behaglichkeit fehle. Vor allem aber auch war ich in die, seit meiner letten Wiedervereinigung mit ihr in Burich gepflegte, Reigung verfallen, welche es mir eingab, durch besondere Unnehmlichkeit der Ausstattung, bis dahin wo mir die Liebe zum Lurus vorgeworfen werden sollte. die Räume mir freundlich einzurichten, gleichwie um bierdurch das Zusammenleben mit der immer mir fremder werdenden Frau zu einer erträglichen Möglichkeit zu gestalten. Außerdem bot sich in dem Häuschen der rue Newton auch die Gelegen= heit einen Salon herzurichten, und, mochte ich hierfür auch teineswegs ausschweifend verfahren, so fand es sich doch end= lich, daß ich, zu ben ungeheuren Beschwerben eines nicht enden wollenden Verkehres mit den so unzuberläffigen Barifer Ur= beitern, auch noch in zuvor nicht berechnete Unkosten geriet. Doch tröstete ich mich bamit, daß, da es nun einmal so sein follte. Minna burch ben Gingug in biefes haus, welches fie fortan zu bewirtschaften hatte, in gute Stimmung geraten würde. So glaubte ich namentlich auch auf die Anstellung einer Pflegerin für fie bedacht sein zu mussen, und ließ mir vom Mme. Berold eine hiefur besonders geeignet bunkende Berson empfehlen. Außerdem hatte ich mir sogleich bei meiner Antunft einen Diener zugelegt, welcher, obwohl ein ziemlich alberner Walliser, und früherer papstlicher Leibgardift, doch bald mit großer Liebe an mir zu hängen schien.

Bu diesem Personale brachte nun Minna selbst ihre frühere Züricher Köchin mit, in beren Begleitung ich sie endlich am 17. November auf dem Perron des Bahnhoses empfangen durste. Hier übergab Minna mir sosort den Papagei und das Hündchen Fips, wodurch ich unwillfürlich an jene ihre frühere Ankunst im Hasen von Rorschach, vor nun zehn Jahren, erinnert wurde. Gerade wie damals gab sie mir auch ieht sosort zu verstehen, daß sie nicht aus Not zu mir käme, und wenn ich sie übel behandeln würde, sie recht gut wisse wohin sie zurückzukehren hätte. Im übrigen hatte ich wohl nicht zu verkennen, daß gegen damals eine nicht unbedeutende Veränderung in ihr vorgegangen fei; fie bekannte mir, daß fie von der ahn= lichen Angft und Beforanis erfüllt ware, wie eine Berfon, die einen neuen Dienst anzutreten habe, und nicht recht miffe, ob sie sich darin zurechtfinden würde. Siergegen suchte ich sie durch die Bekanntmachung mit meiner äußeren Lage, an der ich ihr Teilnahme zu verstatten nicht verfäunite, zu zerstreuen. Leider hatte sie aber auch hierfür weder Sinn noch Verständnis. wo= gegen ihre Aufmerksamkeit sogleich einzig durch die Innerlich= keiten unseres Hauses in Anspruch genommen wurde. Daß ich mir einen Diener angenommen hatte, bemerkte fie mit Sohn; daß ich ihr aber unter dem Titel einer Kammerjungfer eine, wie ich wahrhaftig meinte, ihr sehr nötige Aflegerin angestellt hatte, verfette fie fogleich in But. Dieses Frauenzimmer, von welcher mir Mme. Serold zu ihrer Empfehlung versichert hatte, daß sie sich mit engelhafter Geduld der Bflege ihrer franken hochbejahrten Mutter unterzogen hätte, wurde alsbald durch das Berhalten Minnas gegen fie in dem Grade demoralifiert, daß ich nach fürzester Frist es mir selbst eifrig angelegen sein ließ, fie wieder zu entlassen; bei welcher Gelegenheit ich mir heftige Vorwürse darüber zuzog, daß ich der Dienerin eine kleine Gratifikation zuwandte. In noch höherem Grade gelang die vollständige Depravation meines Dieners, welcher schließlich er= flärte, keine Befehle von meiner Frau mehr annehmen zu wol= len, durch meine Widersprüche hiergegen sogar in fahrlässiges Benehmen auch gegen mich geriet, und ebenfalls in fürzester Frist fortgeschickt werden mußte. Er hinterließ mir eine fehr solibe vollständige Livree, welche ich ihm soeben erst für teures Geld angeschafft hatte, und welche fortan mußig dahing, da ich keine Reigung empfand je wieder einen Bedienten in diefelbe zu stecken. Hiergegen muß ich allerdings der Schwähin The= refe, welche fortan während meines ganzen Bariser Aufent= haltes die Bedienung des Hauses allein besorgte, für ihre Lei= ftung das allervorzüglichste Zeugnis geben. Dieses Frauen= zimmer, mit einem ungewöhnlichen natürlichen Verstande begabt, übersah nämlich auch vollständig meine peinliche Lage ihrer Herrin gegenüber, begriff namentlich die üblen Gigen= schaften berfelben, und mußte fie zu meinen Gunften, wie zum

Borteil des Hausstandes selbst, durch eine nie ermüdende Tätig=

feit für mich unschädlich zu machen.

So schloß sich benn um diese Zeit, durch diese lette Wiedervereinigung mit Minna, ein nun wiederholt von mir durchlebter Kreislauf, um, wie es schien, ganz von neuem wieder zu
beginnen. Diesmal durste ich es für ein Glück erachten, daß
jett von keiner Einkehr in eine stille Zurückzegenheit die Rede war, sondern daß es sich um den Antritt einer unendlichen Folge von äußeren Beziehungen und Tätlichkeiten handelte, zu denen wiederum ich ganz gegen meine Wahl und Neigung durch das Schicksal hingetrieben wurde. —

Mit dem Neujahr 1860 trat jeht eine fehr unerwartete Wenbung für die Möglichkeit des Gelingens meiner Unternehmun= gen ein. Der Ravellmeifter Effer in Wien vermittelte an mich den Wunsch des Musikhändlers Schott in Mainz, eine neue Oper bon mir für feinen Berlag zu erwerben. hatte ich jett nichts anderes als das "Rheingolb" anzubieten: die eigentümliche Beschaffenheit bieses, nur als Vorspiel zu der großen Nibelungen-Trilogie gedachten Wertes, machte es mir schwierig, ohne weitere Andeutungen in diesem Bezug, es ein= fach nur als "Oper" anzubieten. Dennoch erschien ber Gifer Schotts, jedenfalls ein neues Werk von mir feinem Berlags= tatalog einzureihen, so groß, daß ich endlich alle Bedenken über= wand und, ohne Berhehlung ber Schwierigkeiten für die Berbreitung diefes Wertes, es ihm zur Berfügung stellte, sobald er mir 10 000 Franken dafür zahlen wollte, wogegen ich ihm aller= bings bie Erwerbung ber nachfolgenben brei Sauptstücke, zu dem gleichen Breise für ein jedes derselben, zusicherte. Sogleich faßte ich ben Plan, falls Schott auf meine Forberung ein= ginge, die hieraus sich ergebende so unerwartete Einnahme zur Betreibung meiner Bariser Unternehmung zu bermenben. Durch das hartnäckige Schweigen des kaiserlichen Rabinetts ermubet, gab ich jest an meine Agenten ben Auftrag, mit Signor Calgabo für bas italienische Opernhaus zu brei Ronzerten abzuschließen, sowie das nötige Orchester und die erforderlichen Gesangsträfte anzuwerben. Als bies im Gange mar, marb ich wiederum durch zögernde Gegenanerbietungen von Schott geängstigt; um ihn mir nicht abwendig zu machen, trug ich be= reits dem Musikdirektor Schmibt in Frankfurt brieflich auf, die Unterhandlungen mit Schott auf Grund einer bedeutend ermäßigten Forderung meinerseits fortzusetzen. Raum war dieser Brief abgesandt, als Schotts Schreiben eintraf, in welchem er mir schließlich seine Bereitwilligkeit auf meine Forderung von. 10000 Franken einzugehen, kundgab. Dies veraulaßte meinerseits ein Telegramm an Schmidt, durch welsches ich den ihm gegebenen Auftrag angelegentlichst zurücknahm.

Mit autem Mute verfolgten nun ich und meine Agenten die eingeleitete Konzert-Unternehmung, deren Vorbereitung meine ganze Tätigfeit vollauf in Beschlag nahm. Ich hatte für einen Gefangchor ju forgen, und glaubte hierfur bas teuer ju bezahlende Personal der Italienischen Oper durch einen deut= schen Gesangverein verstärken zu muffen, welcher mir unter ber Leitung eines gewissen Herrn Ehmant nachgewiesen wurde. Um die Mitglieder desselben mir geneigt zu machen, hatte ich eines Abends ihr Bereinslofal in der rue du Temple aufzu= fuchen, und mit auter Laune mich an den Bierdunst und Tabaksdampf zu gewöhnen, in welchem hier biedere deutsche Kunft= bestrebungen sich mir offenbaren sollten. Außerdem murde ich aber auch mit Berrn Berbe, dem Lehrer und Dirigenten eines frangofischen Bolfsgefangvereines, beffen Abungen in ber Ecole de médecine vor fich gingen, in Berbindung gefest, und traf hier auf einen wunderlichen Enthusiaften, welcher von fei= ner Methode. Leute ohne Noten Musik fingen zu laffen, die Regeneration des französischen Bolks-Geistes erwartete. Die peinlichsten Beschwerben verursachte mir aber die Nötigung, den größten Teil der Orchesterstimmen der von mir auszuführenden Fragmente erst kopieren zu lassen. Ich nahm hierfür mehrere arme deutsche Musiker in Sold, welche sich nun von fruh bis in Die Nacht in meiner Wohnung niederließen, um unter meiner Anleitung und Aufficht die oft schwierigen Ginrichtungen borzunehmen.

In diesen mit Leidenschaftlichkeit betriebenen Besorgungen traf mich jeht Hans von Bülow an, welcher, wie es sich namentlich in dem Ersolge erwies, fast weniger um der Betreibung seiner eigenen Angelegenheiten als konzertgebender Virtuos, sondern um meinen Unternehmungen hilfreich sich zu erweisen, für längere Zeit in Paris eingetrossen war. Er wohnte bei Liszts Mutter, verbrachte aber die größte Tageszeit bei

mir, um überall, wo es nottat, so jett zunächst bei der Ansertigung der Kopien zu helsen. Nach jeder Seite hin war seine Mittätigkeit außerordentlich; namentlich aber schien er es sich zur Aufgabe gemacht zu haben, seine, bei einem vorjährigen Besuche von Paris unter der Ankeitung seiner Frau angeknüpften, gesellschaftlichen Verbindungen für meine Unternehmung nützlich zu machen. Der Ersolg hiervon ergab sich mit der Zeit; sür jett half er bei der Ausführung der Konzerte selbst, für welche nun die Proden begannen.

Die erste dieser Broben fand im Beraschen Saale statt. und führte zu einer Aufregung ber Musiker gegen mich, welche fast einer Emeute glich. Ich hatte mich beständig mit ihnen zu streiten über Gewohnheiten ihrerseits, welchen nicht nachgeben ju burfen ich meinerseits burch Bernunftsgrunde ju erweisen mich bemühte. Besonders emporte fie mein Sechsachtel=Takt, welchen ich ihnen nach dem Schema des Vierviertel-Taktes schlug, während fie unter tumultuarischen Brotestationen behaupteten, er muffe nach dem des Allasbreve-Tattes geschlagen Infolge eines scharfen Appells meinerseits an die Difziplin eines wohlgeordneten Orchesters, erklärte man mir, man fei teine preußischen Solbaten, sonbern freie Männer. Endlich fah ich wohl ein, daß eines der Sauptgebrechen diesmal in der fehlerhaften Aufstellung des Orchesters lag, und entwarf nun meinen Plan für die nächste zweite Brobe. Nach einer Beratung mit meinen Freunden fand ich mich hierzu am frühesten Morgen im Konzertsaale ein, ordnete felbst eine zwedmäßige Aufftellung ber Bulte an, und bestellte bor allem ein für alle Musiter ausreichendes Frühftud, zu welchem ich beim Beginn ber Probe in folgender Beife einlud: ich fagte den Musikern, daß von dem Erfolge unserer heutigen Zusammentunft das Zu= standekommen meiner Konzerte abhänge; wir burften ben Saal nicht verlaffen, ehe wir hierüber nicht gang im klaren feien; des= halb ersuchte ich die Herren, zunächst eine Probe von zwei Stunden zu machen, sobann ein im anliegenden Salon bereitetes frugales Frühftud zu sich zu nehmen, worauf wir bann sofort eine zweite Probe, welche ich ihnen als solche auch bezah= len würde, abhalten follten. Die Wirkung diefer Proposition war ganz außerordentlich: die vorteilhafte Orchesteraufstellung erleichterte die Unterhaltung ber guten Stimmung; ber günftige Eindruck, welchen das nun gespielte Vorspiel zu "Lohengrin" auf alle machte, ließ endlich den Enthusiasmus ausbrechen und bereits am Schlusse der ersten Probe war alles, Spieler und Zuhörer, unter denen sich auch Gasperis in i befand, zur höchsten Gunst für mich hingerissen. Wahrhaft erfreulich äußerte sich nun dieser Geist bei der auf der Bühne der Italienischen Oper selbst abgehaltenen Hauptprobe; hier war es mir bereits möglich, einen nachlässigen Trompeter mit harten Ausdrücken aus dem Orchester fortzuweisen, ohne hierbei durch den Geist der Kamaraderie im mindesten behindert zu werden.

Das erste Konzert ging endlich am 25. Januar (1860) vonsstatten; die Aufnahme aller Stücke, welche ich aus meinen verschiedenen Opern, bis zu "Tristan und Jolbe", gewählt hatte, war von seiten des Publikums eine vollständig günstige, ja enthusiastische. Ich erlebte es hier, daß ein Stück, der Marschaus "Tannhäuser", durch stürmischen Applaus unterbrochen wurde, und zwar, wie es schien, aus Freude an der Abersraschung davon daß meine Musik, von der man so viel Gegenteiliges behauptet hatte, so lang zusammenhängende Melodien auswies.

Sehr befriedigt, sowohl von der Ausführung des Ronzertes. als der Aufnahme, die es gefunden, hatte ich an den folgenden Tagen die entgegengesetten Eindrude zu überwinden, welche burch die Auslaffungen der Preffe hierüber in mir hervorgerufen wurden. Es zeigte fich jest, daß Belloni fehr richtig gefeben hatte, und daß gerade unsere burch seine Boraussehungen ber= anlagte Nicht-Ginladung der Breffe die But der Gegner nur noch verstärkt hatte. Da bei der ganzen Unternehmung es jedoch mehr auf eine Anregung für energische Freunde, als auf das Lob der Rezensenten abgesehen war, so beunruhigte mich das Toben dieser Herren bei weitem weniger, als das Ausbleiben gunftiger Unzeichen von jener Seite ber. Bor allem beängstigte es mich aber, daß bas vollständig gefüllt erscheinende haus feine größere Einnahme, als es sich fand, abgeworfen hatte. Wir hatten zwischen 5000 und 6000 Franken eingenommen, aber über 11 000 Franken Unkoften gehabt. Die letteren hätten nun zum Teil ersett werden konnen, sobald bei bem zweiten, meniger fostbaren Ronzerte eine möglichst gesteigerte Ginnahme erwartet werden durfte. Belloni und Giacomelli hin= gen aber die Röpfe; sie glaubten sich ber Ginsicht nicht ber= ichlieken zu dürfen, dak das Ronzert nicht der Genre der Frankosen sei, welcher burchaus das bramatische Element, d. h. Roftime. Detorationen. Ballett und beraleichen verlange um sich befriedigt zu fühlen. Die geringen Bestellungen zum zweiten Ronzert, welches am 1. Februar gegeben murbe, hatten meine Agenten sogar in die Nötigung versett, für eine kunftliche Un= füllung des Saales Sorge zu tragen, um wenigstens den An= schein zu retten; ich mußte fie hierin bolltommen gewähren lassen, und war späterhin vermundert zu erfahren, wie sie es an= gefangen hatten, die ersten Ränge bieses griftotratischen Theaters in einer Beise zu bevölfern, daß alle Belt, selbst unfere Reinde, hierdurch getäuscht murden. Die wirkliche Ginnahme betrug bagegen wenig über 2000 Franken, und nun bedurfte es allerdings meiner Hartnäckigkeit, und meiner Berachtung aller Nöten, die mir hieraus entstehen konnten, um bas für ben 8. Februar angesagte dritte Ronzert nicht abzubestellen.

Mein Schottsches Honorar, von welchem ich allerdings einen Teil auf die Bedürfnisse meiner jett wiederum erichwerten häuslichen Eristenz zu verwenden hatte, war darauf gegan= gen, und ich hatte mich nach Subsidien umzusehen. Diefe er= langte ich zunächst mit schwerer Dube burch Basperinis Bermittlung von bem Manne, auf beffen Gewinn für mich in einem bei weitem wichtigeren Sinne es eigentlich bei ber gangen Ronzertunternehmung abgesehen war. Dies war ber bereits er= wähnte Generalpächter aus Marfeille, Berr Q u c h, welcher um die Zeit meiner Konzerte in Baris ankommen follte, und von welchem mein Freund Bafperini annehmen zu burfen glaubte, daß ein bedeutender Erfolg meinerseits vor dem Pa= rifer Bublifum ihn zu bem. großgrtigen Entschluß anregen würde, sich zur finanziellen übernahme der Durchführung mei= nes Projektes einer Deutschen Oper in Baris zu erklären. Da= gegen blieb nun herr Quch im erften Konzert ganglich aus, und stellte sich nur zu einem Teile bes zweiten ein, bei beffen Unhörung er einschlief. Daß er nun um einen Vorschuß bon mehreren Taufend Franken für das Zustandebringen des dritten Ronzertes angegangen wurde, schien ihn ganz natürlich gegen jebe weitere Zumutung unsererseits zu schützen, so daß er eine gewiffe Befriedigung empfand, um den Breis diefes Darlebens vor allem weiteren Eingehen auf meine Pläne bewahrt zu sein. Mußte auch mir nun die Durchführung dieses britten Konzertes im Grunde nutlos erscheinen, so erfreute dieses mich doch, so-wohl durch den guten Geist der Ausführung selbst, als durch die schöne Aufnahme von seiten eines Publikums, welchem meine Agenten zwar auch diesmal noch zu einem volleren Anscheine hatten verhelsen müssen, das doch aber eine merkliche Zunahme an zahlenden Besuchern in sich schloß.

Mehr als der Unmut über diese, äußerlich betrachtet, ver= fehlte Ronzert-Unternehmung, wirkte jedoch in Diefer Zeit Die Wahrnehmung bes aukerordentlichen Eindruckes, welchen ich auf einzelne hervorgebracht, auf meine Stimmung. Unverkennbar hatte sowohl dieser Eindruck unmittelbar, als die hierüber sich äußernde Breffe mittelbar, ein außerordentliches Intereffe mir zugewendet. Daß ich fämtlichen Journalen teine Ginladungen zugeftellt hatte, schien von allen Seiten als eine bewunderunas= würdige Rühnheit aufgefaßt zu werden. Die Haltung der Re= zensenten war im allgemeinen von mir bestimmt vorausgesehen worden: nur erwedte es mein Bedauern, daß felbft folche, wie ein Berr Franc = Marie, Berichterstatter für bie Patrie, welcher fich am Schluffe bes erften Konzertes in aukerfter Er= griffenheit dankbar an mich gewendet hatte, dem Losungsworte ber Ramaraberie unweigerlich zu folgen sich genötigt faben, und schlieklich soweit gebracht wurden, ihre mir in Wahrheit geneigte Gefinnung zu verleugnen. Gin mahrhaft argerliches Auffehen erregte jedoch Berr Berliog mit einem anfänglich in gewundenen Ausdruden fich abmuhenden, schließ= lich in offenbar perfiben Suppositionen sich ergehenden Artitel im Journal des Débats. Diesem, als meinem alten Freunde, entschloß ich mich sein schlechtes Benehmen nicht so leicht hin= geben zu laffen, und antwortete ihm mit einem Briefe, welchen ich mit höchster Mühe in ein autes Frangösisch überseten, sowie mit einiger Beschwerbe in das Journal des Débats einruden ließ. Es schien nun, daß gerade diefer Brief solche, auf welche mein Konzert selbst bedeutend gewirkt hatte, in einem fehr leb= haften Sinne mir zuwendete. Unter biefen melbete fich bei mir ein herr Perrin, vormaliger Direktor ber Opéra comique, jett vermögender Schöngeift und Maler, später jedoch Di= rettor ber Groken Oper. Diefer hatte Lohengrin und

Tannhäuser in Deutschland gehört, und erging sich in Außerungen, welche mich annehmen ließen, er würde, wenn er hiesur in die Lage komme, es sich zum Chrenpunkte machen biese Werke nach Frankreich überzusiedeln. — In gleicher Lage der Bekanntschaft mit meinen Opern, durch deutsche Aufschrunzen, befand sich ein Graf Foucher der de Careil, welcher mit mir ebenfalls in einen auszeichnenden andauernden Verkehr trat. Dieser hatte sich durch verschiedene Publikationen über deutsche Philosophie, namentlich durch eine Herausgabe des Leibniz, in Ansehen gesetzt, und es konnte mir nicht uninteressant sein, durch eine Gesellschaft mit einer ehrenwerten, von mir bisher durch aus ungekannten Seite des französischen Geistes, in Berührung gebracht zu werden.

Abergehe ich einige flüchtige Bekanntschaften, welche mir biele Reit auführte, und unter benen ein ruffischer Graf Col= ft o i sich besonders vorteilhaft auszeichnete, so habe ich nun des vorzüglichen Gindruckes auf mich zu gedenken, welchen der Romancier Champfleurh burch eine hinreißend liebensmurbige Broschüre, beren Gegenstand ich und meine Konzerte waren, auf mich machte. In anscheinend flüchtig hingeworfenen Aphorismen war hier eine fo große Empfindung von meiner Mufit und felbst meiner Verfönlichkeit ausgesprochen, wie ich fie gubor ähnlich nur in Lifats Austaffungen über "Lohengrin" und "Tannhäufer", feitdem aber in diefer prägnanten und fcwung= vollen Art nie wieder erfahren habe. Meine hierauf folgende perfonliche Befanntschaft mit Champfleury führte mir einen febr einfachen und in einem gemiffen Sinne gemutlichen Menichen zu, beffengleichen sonft nur felten, und zwar als einer aussterbenden Gattung der frangösischen Bevölkerung angehö= rend, angetroffen werben bürfte.

In ihrer Art noch bedeutender war aber die Annäherung des Dichters Baubelaire an mich. Diese eröffnete sich durch einen Brief an mich, worin er mir seine Eindrücke von meiner Musik, als auf einen Menschen, der durchaus nur Farsben- aber keinen Tonsinn gehabt zu haben glaubte, bewirkt hätte. Seine, in der seltsamsten Phantastik mit bewußter Kühnsheit sich bewegenden, Auslassungen hierüber zeigten mir in ihm sosort im mindesten einen Menschen von sehr ungewöhnlichem Geiste, welcher mit ungestümer Energie den von mir empfange-

nen Eindrücken in ihren weitesten Konsequenzen folgte. Seiner Ramens-Unterschrift fügte er die Angabe seiner Wohnung nicht bei, um, wie er erklärte, mich nicht zu dem Gedanken zu verleiten, er wolle etwas von mir. Es versteht sich daß ich auch ihn aufzusinden wußte, und ihn demjenigen Kreise von Bestanntschaften einreihte, welchen ich von jett an die Abende des Mittwochs zu ihrem Empfange bei mir ankündigte.

Dies war mir von meinen älteren Barifer Bekannten, unter benen Gasperini sich fortgesett treu erhielt, als ben Ba= rifer Gewohnheiten entsprechend angeraten worden; und fo fam ich bazu, in meinem fleinen Säuschen ber rue Newton ganz nach der Mode "Salon" zu halten, wobei fich Minna, trobbem fie fich nur jämmerlich mit einigen frangofischen Broden zu helfen vermochte, in einer fehr respektablen Stellung fühlte. Dieser "Salon", an welchem auch DIliviers freundschaftlich teilnahmen, bevölkerte fich einige Zeit über durch immer guneh= mende Affluenz. Sier fand sich auch eine altere Bekannte, Malmida von Mensenbug, wieder zu mir, um fortan für das ganze Leben mir nahe befreundet zu werben. Ich war ihr aubor ein einziges Mal, und zwar mährend meines Aufent= haltes in London (1855), persönlich begegnet, nachdem sie bereits früher mit enthusiastischer Bustimmung sich mir über mein Buch "Das Runftwert ber Zufunft" brieflich zu erkennen ge= geben hatte. Damals, in London, wo wir uns eines Abends bei einer Familie Althaus zusammenfanden, traf ich sie noch von all den Bunschen und Entwürfen für die Bervollfomm= nung bes menschlichen Geschlechts erfüllt an, zu benen ich burch ienes Buch mich selbst bekannt hatte, von welchen ich aber jett. namentlich unter ber Anleitung Schopenhauers, burch die Erkenntnis der tiefen Tragit der Welt, sowie der Nichtigkeit ihrer Erscheinungen, in einem fast gereisten Sinne abgewenbet worden mar. Es mar mir peinlich, bei meinen Diskuffionen hierüber bon der enthusiaftischen Freundin nicht verstanden gu werden und ihr gerademeges als Renegat einer edlen Sache zu erscheinen. Wir schieden in großer Verstimmung. Jett erschrak ich fast, Malwida wieder in Baris angutreffen: gar balb löschte fich aber jede veinliche Erinnerung an jene Londoner Debatten aus, als fie mir fofort mit ber Erklärung entgegen= tam, daß ber damalige awistige Disput auf sie ben entscheiben=

ben Erfolg gehabt hatte, welcher fie bestimmte sich unverzüglich mit ber Schopenhauerichen Philosophie bekannt gu ma= den. Nachdem ihr bies burch bas ernitlichste Studium gelungen. sei sie allerdings zu der Einsicht gelangt, daß ihre damals ge= äukerten und heftig behaupteten Unfichten über Weltbeglückung ihrer Seichtigkeit wegen mich mit großem Berdruß erfüllt haben mußten. Sie erklärte fich jest als meine eifrigfte Bekennerin, und faßte diese Bekenntnis sogleich im Sinne einer um all mein Wohlergehen allerernstlichst besorgten Freundin auf. Wenn ihr, welche ich bem Unftande gemäß gunächst in die Stellung einer Freundin zu meiner Frau zu bringen hatte, bas ichredliche Migbehagen unferes, nur noch scheinbar ehelichen Busammen= lebens, auf ben erften Blick nicht entgeben konnte, und fie gegen bie aus bem Wahrgenommenen resultierenden Abelftande mit herzlicher Fürsorge einzuschreiten sich angelegen sein ließ, fo blieb es ihr auch alsbald nicht verborgen, in welcher schwierigen Lage ich, bei meinen fast ziellosen Unternehmungen, bei ganglich mangelnder materieller Sicherung meiner Existenz, in Baris mich befand. Die großen Unkosten, in welche die gegebenen drei Ronzerte mich gebracht, waren endlich niemandem der fich um mich bekummerte unbekannt geblieben; auch Malwida hatte bald erraten, in welchen Schwierigkeiten ich mich befand. ba nach keiner Seite eine Aussicht fich eröffnen wollte, welche als ein prattifcher Erfolg meiner bisherigen Unternehmungen, und als ein Erfat ber ihnen gebrachten Opfer angesehen werden konnte. Gang aus eigenem Antrieb fühlte fie fich ver= pflichtet an eine Silfe für mich zu benten, und fuchte biefe in ber mir zu verschaffenden Bekanntschaft einer Mme. Sch wab e, ber Witme eines reichen englischen Raufmannes, in beren Saufe fie als Erzieherin der älteren Tochter ein Untertommen ge= funden hatte. Sie verhehlte sich und mir nicht, welch üble Bu= mutung mir mit ber Pflege diefer Bekanntichaft gestellt mar; dennoch hielt fie sich an die, von ihr angenommene, Gutmütig= teit dieser ziemlich grotesten Frau, sowie an die Gitelfeit derselben, welche mir die Auszeichnung bes Besuches meines Salons gewiß zu vergelten fuchen werbe. In Wahrheit waren alle meine Subsiftenz-Mittel zu Ende; und diese schlimme Lage Bu verleugnen erhielt ich ben Mut einzig durch ben Abscheu, ben ich empfand, als ich erfuhr, man gehe unter ben Deutschen

von Baris damit um, durch eine anzustellende Sammelung mich für die Unkosten meiner Konzerte zu entschädigen. Nachricht hiervon schritt ich sofort mit ber Erklärung ein, bak jene Unnahme meiner Bedürftigfeit infolge von Berluften auf einem falichen Gerüchte beruhe, und ich jede Bemühung in Diesem Sinne ablehnen muffe. Mme. Schwabe, welche fich regelmäkig in meinen Soireen einfand, und ebenfo regelmäkig beim Mufigieren einschlief, fand fich nun aber veranlagt, burch die forgfame Menfenbug mir ihre perfonliche Silfe anbieten zu laffen. Diese erstreckte sich auf etwa 3000 Franken, welche mir in diesem Augenblide allerdings auf das äußerfte nötig waren; da ich das Geld nicht geschenkt annehmen wollte. stellte ich der Dame, welche dies in feiner Beise verlangte, freiwillig über die empfangene Summe einen Wechfel auf ein Sahr aus, welchen fie in der Unnahme, einzig meinem Gefühle da= burch Genüge zu tun, nicht aber ihrerfeits Rechte auf Wieder= erstattung sich zu sichern, gutmütig afzeptierte. Als späterhin wirklich die Zeit der Källigkeit diefer Wechfel erschien, wendete ich mich, ba andrerseits meine Lage mir die Ginlösung berfelben burchaus unmöglich machte, an die in Baris verbliebene Men = fenbug, um bei ber, seitdem wieder auswärts fich befinden= ben Besiterin des Bapieres, sich für die Erneuerung besselben burch Berlängerung auf ein neues Sahr, zu verwenden: Diefe entgegnete mir nun mit ernstlichfter Uberzeugung, ich folle mir boch felbst biese geringe Mühe ersparen, ba die Schwabe die mir übergebene Summe nie anders als eine freiwillige Beifteuer zum Gelingen meiner Barifer Unternehmung, für welche fie ernstliches Interesse zu empfinden sich geschmeichelt hätte, angesehen habe. Wir werden späterhin erfahren, welche Bewandtnis es damit hatte.

Sbenso überrascht als gerührt war ich, in dieser seltsam aufgeregten Zeit das Huldigungsgeschenk eines Dresdner Bürgers, Kich ard Weiland zugeschickt zu erhalten; es war eine nicht kunstlose Silber-Arbeit, ein von einem Lorbeerkranze umgebenes Notenblatt darstellend, auf welchem die Anfangstakte von Hauptthemen aus meinen Opern dis zu "Rheingold" und "Tristan" eingegraben waren. Der bescheidene Mann besuchte mich später einmal, und erklärte mir, daß er sast unausgesetzt den Aufsührungen meiner Opern an verschiedenen Orten nachs

gereist sei, bei welchen Gelegenheiten er von der Prager Aufführung des "Tannhäusers" im Gedächtnis erhalten hatte, daß dort die Ouvertüre zwanzig Minuten gedauert, während sie unter meiner Leitung in Oresden nur zwölf in Anspruch genommen batte.

In einer anderen Beife fehr freundlich anregend erwies fich für mich eine Berührung mit Roffini, welchem ein Bitreiker für die Nournale ein bon mot untergeschoben hatte. wonach er seinem Freunde Caraffa, als dieser sich für meine Musit erklärte, bei einem Diner bom Fisch nur die Sauce fer= viert und dies damit erklärt haben follte, daß ja fein Freund auch die Musik ohne Melodie liebe. Siergegen protestierte nun Roffini in einem öffentlichen Schreiben fehr formlich und ernsthaft, erklärte das ihm unterlegte bon mot für eine "mauvaise blague" und bezeugte zugleich, daß er derartige Scherze sich nie im Betreff eines Mannes erlauben wurde, ben er darin begriffen febe bas Gebiet feiner Runft zu erweitern. Nachdem ich hiervon Renntnis erhalten, zögerte ich keinen Augenblick Roffini meinen Befuch zu machen, und ward von ihm in der Beise freundlich empfangen, wie ich dies später in einem, meinen Erinnerungen an Roffini gewidmeten Aufsate beschrieben habe. — Nicht minder war ich auch erfreut im Betreff meines alten Bekannten Salebb zu erfahren, bak er in dem Streite über meine Musit freundlich für mich Bartei genommen hatte. Aber meinen Besuch bei ihm, sowie die bei dieser Gelegenheit gepflogene Unterhaltung, verweise ich auf meinen früheren bereits vorgreifend gegebenen Bericht.

Bei allen diesen, mehrerenteils freundlichen und ermunternben Begegnungen, wollte bennoch aber nichts herauskommen, was für die Gestaltung meiner Lage einer sicheren Aussicht geglichen hätte. Immer noch mußte ich darauf gespannt bleiben, ob mir auf mein an den Kaiser Rapoléon deshalb gerichtetes Gesuch ein Bescheid gegeben, und die Mittel der Großen Oper zu einer Wiederholung meiner Konzerte mir zugewiesen werden würden. Denn nur hieraus, nämlich wenn ich gar keine Kosten zu tragen hatte, konnte mir auch ein immer nötiger werdender Borteil erwachsen. Es blied ausgemacht, daß der Minister Fould mit höchster Leidenschaftlichkeit beim Kaiser mir entgegenstehe. Da ich nun hiergegen die sehr überrasschende

Erfahrung gemacht, daß ber Marschall Magnan meinen fämtlichen drei Konzerten beigewohnt hatte, durfte ich bei die= fem herren, gegen welchen der Raifer aus den Zeiten bes zwei= ten Dezembers ber besondere Berbindlichkeiten hatte, auf eine nicht ungunftig zu verwertende Teilnahme für mich schließen. Da ich es durchaus darauf absah, dem mir höchst widerwärtig gewordenen Herrn Fould etwas anzuhaben, meldete ich mich baber bei dem Marschall, und hatte infolgedessen die große Überraschung, eines Tages einen Suszaren an meinem Sause anreiten zu sehen, welcher vom Pferde berab die Klingel anzog und meinem erstaunten Diener bas Schreiben Maanans überreichte, in welchem diefer mich zu sich beschied. Rommandantur von Baris empfing mich demaufolge der bis zur Berwogenheit stattliche Militär: Diefer unterhielt sich sehr ver= ftändig mit mir, indem er mir seinen Gefallen an meiner Musik unverhohlen bezeugte, und hörte meinen Bericht über die fo auffallend zwecklosen Versuche, welche ich beim Raiser ange= stellt, sowie auch die Rundgebung meines Berdachtes in Bezug Foulds, mit mahrhaftiger Aufmerksamteit an. Mir ward später berichtet, er habe noch am gleichen Abende in ben Tuilerien Fould fehr bestimmt in meinem Betreff gur Rede aestellt.

Jedenfalls bleibt es gewiß, daß ich von jest an immer bestimmtere Anzeichen einer Wendung meiner Angelegenheiten von dieser Seite her erfuhr. Das Entscheibende trug sich aber zu, als von einer, mir bisher gänzlich unbeachtet gebliebenen Seite her, zu meinen Gunften eine Bewegung sich kundgab. Bülow, welcher von der Teilnahme an dem Ausgange aller diefer Dinge gefesselt, seinen Aufenthalt in Baris immer noch verlängert hatte, war hier mit Empfehlungsbriefen der dama= ligen Bringesfin=Regentin von Breuken an den Gesandten Grafen Bourtales angekommen gewesen. Seine Ermar= tung, von diesem Serren endlich selbst den Bunfch, daß ich ihm vorgestellt merden möchte, ausgedrückt zu feben, blieb bisher un= erfüllt. Um ihn zur Bekanntschaft mit mir zu nötigen, griff er endlich zu dem Mittel, den preußischen Gesandten nebit feinem Attaché, Grafen Paul Satfeld, zu einem Dejeuner in dem vorzüglichen Restaurant Vachette, zu welchem ich ihn begleiten follte, einzuladen. Der Erfolg biefer Zusammentunft mar allerdings ganz nach Wunsch; namentlich erfreute mich Graf Pourtales burch große Einfachheit und ungeheuchelte Barme feiner Unterhaltung, wie feines Benehmens gegen mich. Bon jest an besuchte mich Graf Hat felb, wohnte auch mei= nen Mittwochs-Empfängen bei, und überbrachte endlich Bot= schaften im Sinne einer am Sofe ber Tuilerien vorgehenden Bewegung zu meinen Gunften. Endlich ersuchte er mich, mit ihm den Grafen Bacciochi, den Oberfttammerer des Rai= fers, zu befuchen. Bon diesem erhielt ich dann die ersten An= zeichen einer Antwort auf ein früheres Gesuch an den Raifer: es hieß da, warum ich benn auf ein Konzert in der Großen Oper bestünde; ein solches interessiere ja niemanden ernftlich und könnte mir feinen weiteren Erfolg bringen; es mare ba= gegen vielleicht beffer wenn man dem Direttor dieses taifer= lichen Inftitutes, herrn Alphonfe Roper, eine Berftandigung mit mir über eine für Baris zu komponierende Oper anempfehle. Da ich hiervon nichts hören wollte, blieben meh= rere folche Ronferenzen fruchtlos; zu einer berfelben begleitete mich jedoch Bülow, bei welcher Gelegenheit wir an dem munderlichen Serrn Grafen, den Belloni in seiner Jugend als Billett-Rontrolleur an der Scala in Mailand fungierend gefannt haben wollte, die lächerliche Bemerkung machten, daß er, vermutlich infolge nicht fehr ehrenwerter körperlicher Ge= brechen, gewiffe willenlose trampfhafte Bewegungen feiner Sand nur durch beständiges Spielen mit einem Stodchen gu berbergen bemüht mar, welches er mit scheinbarer Runftlichkeit an sich auf und ab springen ließ. Auch nach diesem Beginne eines unmittelbaren Bertehres mit ber faiferlichen Behörde, ichien es in meiner Angelegenheit zu fast gar nichts kommen zu wollen, als eines Vormittags Graf Satfeld mich mit ber Nachricht überraschte, der Raifer habe am vergangenen Abende den Befehl zur Aufführung meines "Tannhäufer" erteilt. Die entscheidende Beranlaffung hierzu sei von der Fürstin Met= ternich gegeben worden. Diefe fei, als man foeben in ber Umgebung des Raifers über mich fich unterhalten habe, hinzu= getreten, und, vom Raifer um ihre Meinung befragt, habe fie, welche die Oper in Dreden gesehen hatte, mit solch herausfor= bernbem Enthufiasmus fich über ben "Tannhäufer" geäußert, daß der Raiser ihr sofort das Versprechen gegeben habe, den

Befehl zur Aufführung desselben zu erteilen. 3mar sei 'F o u I d. bem noch am felben Abende ber faiferliche Befehl zuging, in höchste Wut hierüber ausgebrochen; Rapoléon habe ihm aber bedeutet, er könne nicht zurück, denn er habe der Fürstin Metternich sein Wort gegeben. Nun murbe ich benn wieber au Baccioch i geführt, welcher mich biesmal mit fehr ernfter Miene empfing, zunächst aber die sonderbare Frage nach bem Sujet meiner Oper an mich richtete. Ich mußte ihm dieses in Rurze mitteilen, und als ich zu Ende war, fuhr er befriedigt auf: "Ah! le pape ne vient pas en scène? C'est bon! On nous avait dit que vous aviez fait paraître le Saint-Père, et ceci, vous comprenez, n'aurait pas pu passer. Du reste, monsieur, on sait à présent que vous avez énormément de génie; l'empereur a donné l'ordre de représenter votre opéra." Er versicherte mich des weiteren, alles murbe mir zu Gebote gestellt werben, um meine Buniche zu befriedigen; ich folle mich fortan hierüber einzig mit bem Direttor Roner in das Bernehmen feten.

Diese Wendung der Dinge brachte mich in eine dumpfe Berwirrung, da meine innere Stimme zu allernächst mir nur die feltsamen Migberständnisse bezeichnete, welchen ich sie zu ber= danken hatte. Allerdings war mir jede Hoffnung geschwunden, meinen ursprünglichen Blan, meine Werte mit einer ausge= wählten deutschen Truppe in Paris aufzuführen, verwirklicht zu seben, und ich durfte mir nicht verbergen, daß ich jest auf das gute Glück eines Abenteuerers angewiesen war. Einige Unterredungen mit dem Direktor Roper genügten, um mich über den Charafter der mir zugeführten neuen Unternehmung aufzuklären. Er hatte keine angelegentlichere Sorge als mich von der Rotwendigkeit einer Umanderung des zweiten Attes zu überzeugen, weil hier die Ginführung eines großen Balletts unumgänglich sei. Auf diese und ähnliche Zumutungen gab ich so gut wie gar keine Antwort, und frug, heimkehrend, mich nur was ich nun anfangen follte, wenn ich mich entschlöffe ber Aufführung meines "Tannhäufer" in der Großen Oper gerades= weges zu entsagen.

Hierzu nahmen mich andere, unmittelbar meine Lage berührende, Sorgen drängend genug ein, um ihrer Abhilse zunächst meine ganze Tätigkeit zuzuwenden. In diesem Sinne beschloß

ich ein von Giacome Ili eingeleitetes Unternehmen, meine Rongerte in Bruffel zu wiederholen, zu allernächst auszuführen. Mit dem bortigen Théâtre de la Monnaie war eine Abereinkunft für drei Konzerte, beren Ginnahme nach Abzug aller Roften zur Sälfte mir überlaffen fein follte, abgefchloffen worden. In Bealeitung meines Agenten reifte ich nun am 19. März nach der belgischen Sauptstadt, um zu versuchen ob es mir gelingen wurde, bort einigen Erfat für mein an ben Barifer Konzerten verlorenes Geld zu gewinnen. Unter ber Un= leitung meines Mentors sah ich mich genötigt, allerhand Bei= tungsredaktoren, unter anderen belgischen Sommitaten aber auch Herrn Fetis pere aufzusuchen. Bon diesem wußte ich, bak er bereits bor Sahren bon Menerbeer gegen mich fich hatte erkaufen lassen: es war mir nun unterhaltend, mit diesem autoritätisch sich gerierenden Menschen in eine Art von Distussion zu geraten, in welcher er schließlich ganzlich als gleicher Unsicht mit mir sich kundaab. — Sier machte ich aber auch die mertwürdige Befanntschaft bes Staatsrats Rlinbworth, deffen Tochter, ober, wie manche miffen wollten, Gattin, mir schon früher, als ich mich in London aufhielt, von Lifat empfohlen worden war; bort war fie jedoch bamals nicht einge= troffen, und ich hatte nun das Veranügen, mich hier in Bruffel zu meiner überraschung von ihr eingeladen zu sehen. Während fie sich außerordentlich zuvorkommend um mich bemühte, sorate Berr Rlindworth felbst für eine unerschöpfliche Unterhal= tung aus ben Erfahrungen seiner munderlichen Laufbahn als diplomatischer Agent in allerhand, mir undeutlich gebliebenen, Interessen. Ich speiste mehreremal bei ihnen, und ward bort mit Graf und Gräfin Coubenhove, lettere die Tochter meiner alteren Freundin Frau Ralergis, befannt. Berr Rlindworth zeigte fich hierbei ftets im hochsten Grade für mich eingenommen, so daß er eine Empfehlung an den Fürften Metternich, beffen Bater er besonders nahe gestanden zu haben erklärte, mir aufzudringen für nötig hielt. — Nur als mich bei einer letten Unterhaltung seine, bei aller sonstigen Frivolität seiner Maximen, mich befremdende Berufung auf die alles lenkende "Borfehung", zu einer ärgerlichen Replik ftimmte, verlor er alle Fassung, so daß ich bereits glaubte, er sei im Begriffe bolltommen mit mir zu brechen, — eine Befürchtung,

welche fich aber für jett, und felbft in fpateren Beiten, nicht erfüllen zu wollen ichien. - Auker diefer intereffanten Betanntichaft gewann ich in Bruffel jedoch nichts, als Rummer und nuklose Anstrengung. Das erste Konzert war bei aufgehobenem Abonnement stark besucht; allein die, infolge einer von mir migverstandenen Rlausel, auf mich allein fallenden Rosten ber eigentlichen musikalischen Aufführung, murben bon der Direktion fo ftark berechnet, daß auf meinen Gewinn-Anteil fast gar nichts fiel; dies sollte nun das zweite Ronzert ausglei= chen; dieses ging aber im Abonnement bor sich: ba sich auker den Abonnenten, von denen man mir sagte, daß sie eigentlich bas ganze Saus besetten, bezahlende Besucher nur spärlich ein= gefunden zu haben schienen, tam auch diesmal nicht so viel für mich beraus, daß ich die durch die Begleitung eines Agenten und Dieners verstärkten Reise- und Aufenthalts-Rosten damit beden konnte. Hierauf beschloft ich benn bem Verluch eines britten Konzertes zu entsagen, und reiste von Mme. Street. eben jener Tochter Klindworths, mit einer böhmischen Glasvase beschenkt, in nicht besonders erfreulicher Laune nach Baris zurud. Doch hatte dieser Aufenthalt durch einen von hier aus unternommenen sehr kurzen Ausflug nach Antwerven. mich doch einigermaßen gerstreut. Durchaus nicht in der Stimmung, die spärlich hierfur mir gegonnte Zeit zur Besichtigung bon Runftschäten zu verwenden, hatte ich mich mit bem äußeren Unblide ber Stadt, welcher mir weniger Altertumliches bot, als ich es vermutet hatte, begnügt. Gehr verdrieflich jedoch blieb ich durch meine Enttäuschung über die Lage der berühmten Bitadelle gestimmt. Ich hatte zugunften der Szene des ersten Aftes meines Lobengrin angenommen, diese Bitadelle, welche ich mir als die alte Burg von Antwerpen dachte, böte jenseits der Schelbe einen irgendwie hervorragenden Bunkt bar; statt bessen nun nichts als eine unterschiedslose Fläche, mit in bie Erbe eingegrabenen Befestigungen, ju erkennen mar. Bei späteren Aufführungen bes "Lohengrin", welchen ich beiwohnte, mußte ich nun gewöhnlich über die auf stattlichem Berge im Hintergrunde sich erhebende Burg des Theaterdeforateurs lächeln.

Ende März nach Paris zurückgekehrt, hatte ich zunächst wohl nichts weiter als meine gänzlich von Mitteln entblößte und babei aussichtslose Lage zu bedenken. Ich mußte mir unter dem Drude diefer Sorgen um fo fonderbarer bortommen, als in meinem Saufe, wo ich mir nichts babon merten ließ, infolge meiner Aufsehen erregenden Situation sich eine völlige Boque einstellte: die Mittwochs-Empfänge wurden immer glanzender, intereffante Fremde suchten sie auf, um durch mich zu gleicher Fortune zu gelangen; Fräulein In geborg Start, Die nachherige Bat= tin bes jungen Sans von Bronfart, ftellte fich mit hin= reifender Elegance bei uns ein, um das Rlavierspiel au beforgen; Fraulein Aline Sund aus Weimar trat ihr beschei= ben zur Seite; ein außerft begabter junger frangofischer Mufi= fer. Camille Saint = Saëns, nahm in fehr erfreulicher Beise an der musikalischen Unterhaltung teil, und zu meinen übrigen französischen Befanntschaften hatte sich eine ber wert= vollsten, Diejenige bes Beren Frederic Billot gesellt. Diesen Conservateur des tableaux du Louvre, einen sehr garten und feingebildeten Herrn, hatte ich im Laben des Musithändlers Klarland, mit welchem ich in nicht unwichtigen Berkehr getreten war, eines Tages angetroffen, als er dort so= eben sich nach der Ankunft der von ihm bestellten Bartitur des Trift an erkundigte; hierüber gang erstaunt, hatte ich ihn, nachdem ich ihm vorgestellt und davon unterrichtet worden war, daß er bereits die Bartituren meiner früheren Opern befäße, nach der Möglichkeit aus meinen bramatischen Kompositionen einen Genuß zu ziehen gefragt, ba ich nicht begreifen wollte, wie er, ohne ber beutschen Sprache mächtig zu sein, gerade über biefe Musik, welche so gang mit ber Dichtung zusammenhänge. sich Aufklärung verschaffen konnte; nachdem er mir hierauf die geistvolle Antwort gegeben, daß gerade meine Musit ihm die beste Anleitung zum Berftandnis auch meiner Dichtung gegeben habe, faßte ich eine ernstliche Zuneigung für diesen Mann, und blieb fortan sehr erfreut, mich mit ihm in anregender Berührung erhalten zu können. So glaubte ich späterhin ein fehr ausführ= liches Bormort zu der übersetzung meiner Operndichtungen tei= nem Bürdigeren als ihm widmen zu können. Die Bartituren meiner Opern, die er felbst nicht zu spielen verstand, ließ er fich durch den zuvor genannten, wie es scheint von ihm protegierten, jungen Musiker Saint=Saën& borführen. Die Fertigkeit und das Talent Saint-Saöns' lernte ich hierüber nun auch bis zu meinem wahrhaften Erstaunen kennen; mit einer ganz unübertrefflichen Fertigkeit und Schnelligkeit im Aberblicke der kompliziertesten Orchester=Partituren, verband dieser junge Mann ein nicht minder bewunderungswürdiges Gedächtnis; er wußte meine Partituren, zu welchen sich nun auch der "Tristan" gesellte, nicht nur aus dem Kopfe zu spielen, sondern auch die, wesenklichen wie minder wesenklichen, Einzelheiten berselben hierbei mit einer solchen Genauigkeit anzugeben, daß man glaubte er sähe die Partitur immer deutlich vor seinen Augen. Später erfuhr ich wohl, daß sich zu dieser stupenden Rezeptivität dei Ersassung alles technischen Materiales der Musik, keine intensive Produktivität bei ihm entwickeln wollte, so daß ich ihn unter seinen sortgesetzen Versuchen, als Komponisk aufzutreten, mit der Zeit gänzlich aus den Augen versor.

Sett hatte ich benn nun auch mit dem Direktor der Großen Oper, Herrn Roher, in nähere Bernehmung zu treten, und zwar im Betreff der ihm befohlenen Aufführung des "Zannshäuser". Es vergingen hierüber zwei Monate, ehe ich mir darüber klar wurde, ob zu der ganzen Sache Ja oder Nein zu sagen sei. Bei keiner Unterredung mit jenem Manne blieb die Ermahnung, an ein Ballett im zweiten Atte zu denken, underührt; ich betäubte, aber überzeugte ihn nie durch meine Beredsamkeit. — Zunächst konnte ich mich aber nicht weigern, an eine

brauchbare Übersetzung der Dichtung zu denken.

Im Betreff dieser Arbeit war es bereits sonderbar unstet zugegangen. Nachdem, wie ich schon früher berichtet, Mr. de Eharnal hiersür sich als unsähig erwiesen, Koger mir andauernd aus den Augen geschwunden war, Gasper mir aber auch keinen rechten Ernst für die Übernahme dieser Arbeit mir bezeigt hatte, stellte sich ein Herr Lindau bie mit ein, welcher mir mit Zuversicht erklärte, er getraue sich mit Hinzuzziehung des jungen Edmond Koch e die rechte Übersetung vom "Tannhäuser" zustande zu bringen. Dieser Lindau, aus dem Magdedurgischen gebürtig und vom preußischen Miliztärdienst slüchtig geworden, war mir von Giacomelli, als der von ihm sür den Vortrag des "Etoile du soir" in einem meiner Konzerte engagierte französische Sänger plötzlich absacke, als sehr geübter Stellvertreter empsohlen worden. Er hatte sich sogleich bereit erklärt, ohne Probe den "ihm sehr vertrauten Vor

trag" jenes Gefangsftuckes zu übernehmen, mas mich bazu beftimmte, ihn für ein bom Himmel mir gefandtes Genie zu balten. Richts glich bagegen meinem wahrhaften Erstaunen über die unerhörte Frechheit dieses Menschen, welcher mit ber bilet= tantenhaftesten Scheu, ohne auch nur einen Takt des Gesanges beutlich vernehmen zu laffen, am Abend des Konzertes seiner Aufgabe sich in einer Weise entledigte, daß wiederum nur das Erstaunen bes Bublitums über biefen unbegreiflichen Borgang ben lauten Ausbruch eines allgemeinen Unmutes zurückzuhalten ichien. Nichtsbestoweniger wußte Linbau, welcher für seine Untat allerhand Erklärungen und Entschuldigungen vorzubrin= gen berftand, in meinem Saufe, wenn auch nicht als glucklicher Sänger, so boch als teilnehmenber Freund fich einzuführen, und, namentlich auf feine balb gewonnene Beliebtheit bei Minna hin, als fast täglicher Gast sich zu behaupten; weniger feinen Berficherungen, daß er über enorme Ronnerionen bifvoniere, als seiner ausgesuchten Gefälligkeit bei allen nur mög= lichen Besorgungen, verbankte er jedoch die wirkliche Nachsicht, welche ich ihm, trot beständigem innerem Biberftreben gegen feine Befanntichaft, angebeihen ließ.

Was mich nun aber für den Gedanken, ihn an einer Abersseung des "Zannhäuser" teilnehmen zu lassen, bestimmte, war seine Anrusung der Mitarbeiterschaft des jungen E. Roch e.

Mit biesem war ich sogleich nach meiner Ankunft in Paris (im September bes verstossenn Jahres) in außerordentlicher und einnehmender Weise bekannt geworden. Um mein damals von Zürich mir nachgesandtes Mobiliar in Empfang zu nehmen, hatte ich mich auf den Bureaus der Douane einzusinden; dort ward ich an einen bleichen, dürftig, aber lebhaft aussehenden, jungen Menschen gewiesen, mit welchem ich meine Angelegenbeit zu erledigen hatte; als ich ihm meinen Namen nennen wollte, unterbrach er mich enthusiastisch: "O, je connais dien Mr. Richard Wagner, puisque j'ai son portrait suspendu au-dessus de mon piano." Ganz erstaunt frug ich dieser Bekanntschaft näher nach, und erfuhr, daß er wirklich durch genaues Studium der Klavierauszüge meiner Opern zu meinem enthusiastischen Anhänger geworden war. Nachdem er mir zu-nächst mit der ausopfernbsten Gefälligkeit meine berdrießlichen Geschäfte auf der Douane abzumachen geholsen hatte, mußte

er mir versprechen mich zu besuchen; dies geschah, und ich konnte nun näher in die fummerliche Lage biefes armen Menschen bliden, welcher mir, soweit ich bies zu beurteilen mich getrauen burfte, Zeugniffe für eine edle poetische Begabung beibrachte. außerdem mir erzählte, daß er auch als Biolinist in den Orcheftern der kleinen Baudeville-Theater sich durchzuhelfen gesucht habe, hierbei aber in jeder Hinsicht so elend baran gewesen sei. daß er in Rücksicht auf seine Familie (benn er war schon ver= beiratet) eine geringe, aber bennoch mit festem Gehalte und Aussicht auf Avancement verbundene Bureau-Anstellung vorgieben mußte. Bon seiner innigen Bekanntschaft mit meiner Musik konnte ich mich wirklich überzeugen; er behauptete, sie biete ihm den einzigen Trost für sein trauriges Leben. Betreff seiner bichterischen Glaborate konnten mir Gaspé= r in i und andere Rompetente nichts anderes aussagen, als dak fie zum mindesten ichone Berse barboten. Bereits hatte ich an ihn für die Abersetung des "Tannhäuser" gedacht, und da jett bas einzige Gebrechen, welches ihn an diefer Arbeit verhindern mußte, nämlich seine Untenntnis ber beutschen Sprache, burch Lindaus Singuziehung gehoben schien, sprach die Möglich= teit einer solchen Abereintunft sofort für die Unnahme des Bor= ichlages diefes Letteren.

Bu allernächst kamen wir überein, eine schlichte Profa-Abersetzung bes gangen Sujets, welche ich natürlich Linbau allein aufzugeben hatte, in das Wert zu seten. Che ich diese zur Sand bekam, war eine sonderbare Zögerung eingetreten, beren Grund mir späterhin baburch erklärt wurde, bak Lin= bau nicht einmal diese trockene Ubersetung anzufertigen berstand, und sie einem armen Menschen, einem Franzosen, der aber Deutsch verftand, gegen ein, für jest vorgespiegeltes, und mit der Zeit mir abzupressendes Honorar aufgedrängt hatte. Bugleich hatte Roche einige Sauptstrophen meiner Dichtung in Berse gebracht, welche mir sehr gefielen, und mit biesen beiden Zeugniffen der Tüchtigkeit meiner Mitarbeiter ftellte ich mich nun bei Rober ein, um feiner Buftimmung zu einem Auftrage an jene mich zu versichern. Es schien biesem nicht recht ju fein, daß ich zwei unbefannte Menschen hierfür bestellen wollte; doch behauptete ich, jedenfalls erft gründliche Berfuche vornehmen zu muffen. Sartnädig barauf bebacht, Roche ben Auftrag nicht zu entziehen, beteiligte ich, ber ich alsbald mich von Lindaus vollständiger Unfähigkeit zu jeder Mithilfe überzeugte, in angestrengtester Weise mich an der Arbeit. Oft saßen die beiden vier Stunden lang bei mir, um nur ein paar Verse zustande zu bringen, bei welcher Gelegenheit ich gewöhn-lich in die Versuchung kam, Lindau, welcher nicht einmal das Verständnis des deutschen Textes verriet, dennoch aber jederzeit mit den unverschämtesten Vorschlägen bei der Hand war, zur Türe hinauszuwersen. Nur weil ich für jeht nicht wußte, wie ich dem armen Roche den Anteil an seiner Arbeit erhalten konnte, hielt ich jedoch unter fortgesetzem Arger die unsinnige Association ausrecht.

Diese qualvolle Arbeit hielt mehrere Monate an, während welcher ich andrerseits mit Roher nun näher über die Bor= bereitungen zur Aufführung des "Tannhäuser", namentlich im Betreff ber Besekung ber Bartien, zu verkehren hatte. mußte mich feltsam bunten, daß fast teiner ber Ganger ber Groken Oper hierfür vom Direttor in Borichlag gebracht murde: wirklich waren fie alle auch mir felbst unsympathisch, mit Ausnahme einer Mme. Guehmard, welche ich gerne zur "Benus" verwendet hätte, die mir aber (aus mir unklar gebliebenen Gründen) abgeschlagen wurde. Um übrigens gewissenhaft bas vorhandene Bersonal zu mustern, hatte ich jest mehrere Male Borstellungen von Opern wie "Favorite", "Trovatore" und "Semiramis", beizuwohnen, bei welchen Gelegenheiten mir allerdings die innere Stimme fo deutlich ben Frrmeg zeigte, auf welchen ich mich getrieben fand, daß ich beim Nachhause= gehen mich stets entschlossen zu fühlen glaubte, bem ganzen Vorhaben mit Bestimmtheit zu entsagen. Dagegen verführte mich immer wieder die unverhohlene Freimütigkeit, mit welcher Roher, ber hierzu autorisiert war, mir die Serbeiziehung jebes irgend von mir gewünschten Sangers anbot. In biefem Betreff handelte es fich vor allem um einen Tenoristen für die Sauptvartie: ich konnte hierfür auf keinen andern, als auf den bon allen Seiten mir fo fehr gerühmten Riemann in Sannover verfallen. Gelbst Frangofen, wie Fouch er de Ca= reil und Berrin, welche ihn gerade in meinen Bartien gebort hatten, bestätigten seine besondere Tüchtigkeit; dem Direktor ericien eine folche Atquisition unter allen Umftanden höchst

wünschenswert für sein Theater, und so ward Riemann jest eingeladen, zu dem Zwecke bes Abichluffes eines Engagements. fich in Baris einzufinden. Außerdem munichte Berr Rober. daß ich mich für das Engagement einer Mme. Tebesco welche "tragedienne" fei, und besonders ihrer Schönheit wegen bem Repertoire ber Oper fehr nühlich fein wurde, mich au er= klären, da er keine bessere als diese zur "Benus" vorschlagen tonne. Ich aab, ohne die Dame zu kennen, diesem vortrefflichen Ratschlage meine Zustimmung, erklärte mich übrigens mit dem Engagement eines Fräuleins Sar, einer noch unverdorbenen jungen Sängerin mit fehr schöner Stimme, sowie eines italienischen Baritonisten Morelli, bessen sonores Organ mir bei einer jener von mir besuchten Aufführungen, im Begenfate gu ben frankhaften Sängern biefes Genres ber frangofischen Oper, aufrichtig gefallen hatte, einverstanden, und hatte somit für jest alle nötig buntenden Bortehrungen, wie es schien, nach bestem Ermeffen, in Wahrheit aber ohne allen inneren Glauben an bie Sache, beforgt.

Während dieses Verkehres verstrich mein 47. Geburtstag unter mehr als migmutigen Stimmungen, benen einzig am Abende dieses Tages ein besonders helles Leuchten des Supiter eine ahnungsvolle Wendung gab. Die angebrochene schöne Sahreszeit, welche bem geschäftlichen Bertehr in Baris nie gunftig ift, trug gur Steigerung meiner Noten bei: ich war und blieb fortgesett ohne Aussicht auf die Möglichkeit, mir die Mittel zur Bestreitung meines ziemlich fostspielig gewordenen Saushaltes zu verschaffen. Unter allen übrigen Beklemmungen fortwährend bemüht, hierfür Rat zu suchen, hatte ich mich auch mit bem Mufithandler Rlagland in einen Bertauf meiner für Frankreich so weit als möglich zu verwertenden Gigentums= rechte an den Opern "Fliegender Hollander", "Tannhäufer" und "Lohengrin" eingelaffen. Der hierüber abgeschloffene Ron= traft besagte, bag ber Berleger mir fofort 1000 Franken für jebe ber brei Opern auszahlen follte, bagegen weitere Zahlungen erft nach den Aufführungen berfelben auf einem Barifer Theater, und awar mit 1000 Franken nach den ersten gehn, und abermals so viel nach den darauf bis zur zwanzigsten folgenden Repräsentationen in Aussicht gestellt wurden. Bon biefem Bertrage gab ich sogleich meinem alten Freunde Bufinelli,

zu bessen Gunsten im Betreff ber Zurückzahlung seiner früher für die Herausgabe meiner Opern mir geliehenen Kapitale ich beim Verkause derselben an Mesers Nachfolger dies stipuliert hatte, Nachricht, indem ich ihn zugleich bat, die Erstattung der ersten a conto = Zahlung Flaxlands mir zu erlassen, da ich eben, um jene Opern in Paris noch zur Möglichseit einer Kenstabilität zu bringen, mich jeht mittellos bemühen müßte. Der Freund genehmigte in allem meine Verfügung. Desto widerswärtiger benahm sich dagegen der Dresdener Verleger, welcher sosort sich über Beeinträchtigung seiner Eigentums-Rechte auch sür Frankreich beklagte, und hierdurch Flaxland in der Weise belästigte, daß dieser fortan wiederum gegen mich Schwiesrigkeiten zu erheben sich als berechtigt vorgeben konnte.

Fast war ich auch auf diesem Wege nur in neue Wiber= wärtigkeiten geraten, ohne mir eine irgendwie ausreichende Silfe zu gewinnen, als eines Tages Graf Paul Satfelb bei mir erichien, um mich zu bitten Mme. Ralerais, welche soeben in Baris angekommen sei, zu besuchen, und von ihr Mit= teilungen in Empfang zu nehmen. Ich fah die Dame, feit mei= nem Aufenthalte mit Lifat im Jahre 1853 in Baris, jum ersten Male wieder, und wurde von ihr mit der Erklärung emb= fangen, daß fie um so mehr bedauere bei meinen im vergangenen Winter gegebenen Ronzerten nicht zugegen gewesen zu sein, als sie baburch die Gelegenheit verloren habe, mir zur rechten Beit in beichwerlichen Umftanden behilflich gu fein. Gie erfahre, daß ich hierbei große Verluste erlitten habe, welche man ihr auf 10 000 Franken angebe, und fie ersuche mich nun, ben Erfat hierfür bon ihr anzunehmen. Satte ich zubor es für schicklich erachten muffen, bem Grafen Satfelb, ba man mit jener widerwärtigen Rollette fich auch an die preußische Gefandtschaft gewandt hatte, jene Verlufte geradesweges zu leugnen, fo fand ich jest nicht ben minbeften Grund bafür, bor ber großherzigen Frau mich zu verstellen. Es war mir als ob sich nur etwas erfüllte, was ich von je erwarten zu burfen mich berechtigt wähnte; und ich empfand hiergegen fofort nur das einzige Beburfnis, diefer feltenen Frau ebenfalls zu erwidern, wenigftens ihr etwas fein zu konnen. Alle meine Beunruhigungen, welche mir ber fernere Umgang mit ihr verursachte, entsprangen aus ber Unbefriedigung biefes einen Buniches, in welchem ber fonberbare Charafter und der unstete Lebenslauf derselben mich erhielt. Für jest versuchte ich aber sogleich ihr irgend etwas zu crweisen, was ihr jenen Wunsch als einen wahrhaftigen bewähren sollte. Ich improvisierte eigens für fie eine Audition bes zweiten Attes von "Triftan", bei welcher Mme. Biardot, die ich mir bei dieser Gelcgenheit näher befreundete, mit mir gemeinschaftlich die Gesangvartien übernehmen sollte, während ich für das Rlavierspiel Rlindworth aus London auf meine Roften mir tommen ließ. Diese fehr mertwürdige intime Aufführung ging im Saufe ber Biarbot bor fich; außer Mme. Ralergis, für welche sie einzig stattfand, mar nur Berliog noch zugegen. Für seine Sinzuziehung hatte sich Mme. Biardot ganz besonders verwendet, wie es schien, in ber sehr bestimmten Absicht, die zwischen mir und Berliog entstandenen Berftimmungen zu vermischen. Welchen Gindruck bie unter folden Umftanden vor fich gehende Aufführung biefes erzentrischen Fragments auf die Beteiligten und Anwesenden hinterließ, ift mir undeutlich geblieben; Mme. Ralergis blieb ftumm. Berliog äußerte fich einzig anerkennend über die "Chaleur" meines Vortrages, der sich allerdings von dem meiner Affistentin, welche alles meist nur mit halber Stimme andeutete, merklich genug unterscheiben mochte. Bon ber hieraus entstehenden Situation ichien besonders Rlindworth zu großem Unmut berührt worden zu fein; er hatte sich zwar feiner Aufgabe portrefflich entlediat, erklärte aber bei der Bahr= nehmung des Benehmens der Viardot, welche vermutlich aus Rudficht auf ben anwesenden Berliog zu jener Lauheit im Bortrage ihrer Partie bestimmt worden sei, bor Arger sich verzehrt zu haben. Dagegen empfanden wir größere Befriebi= aung, als mir eines Abends bei mir den ersten Aft der "Wal= für e" bornahmen, bei welcher Aufführung biesmal, außer Mme. Ralergis, auch ber Ganger Niemann augegen mar.

Dieser war nämlich auf die Einladung des Direktor Roper, um des Abschlusses eines Kontraktes willen, nach Paris gekommen. Ich erstaunte über die Art, die ihm zu eigen geworden, und mit welcher er sogleich unter der Haustüre mit der Frage: "Nun, wollen Sie mich oder nicht?" sich vorstellte. Hiergegen hatte er sich bei unserem gemeinschaftlichen Besuche im Bureau

bes Direktors vortrefflich zusammengenommen, um einen guten Effekt zu machen, welcher denn auch nicht ausblieb, da alle Welt über das Phänomen erstaunt war, einen Tenoristen von solch übermäßiger Leibesbeschaffenheit anzutreffen. Dennoch hatte er sich zu einer scheinbaren Audition zu bequemen, für welche er die Erzählung der Pilgersahrt des "Tannhäuser" auf der Szene der Großen Oper von ihm agiert und gesungen, gewählt hatte. Wme. Kalergis und Fürstin Metter, waren, wie nicht minder die Mitglieder der Direktion, sogleich enthusiasisch für Riemann neingenommen worden. Er wurde für acht Monate, mit einem monatlichen Gehalte von 10 000 Franken, engagiert, und es galt dieses Engagement einzig der Aufführung des "Tannhäuser", da ich gegen ein vorheriges Auftreten des Sängers in anderen Opern Protest einlegen zu müssen glaubte.

Es war eben ber Abschluß biefes Engagements, welcher, im Betracht der aukerordentlichen Umstände unter denen auch die= fes auftande tam, mich mit einem bisher ungekannten Gefühle einer Macht, die mir plötlich zugeteilt war, erfüllte. Auch mit der Protektorin des ganzen Unternehmens, als welche unverfennbar die Kürstin Metternich angesehen werden mußte, war ich jett in näheren Berkehr getreten, und fand mich bon ihrem Manne, sowie von den weiteren gesandtschaftlichen Rreisen, welchen beide angehörten, mit einer auszeichnenden Wärme aufgenommen. Namentlich ber Fürftin schien man einen all= mächtigen Ginfluß an dem faiferlichen Sofe von Frankreich Bufprechen gu muffen; ber fonft fo einflugreiche Staatsminifter Fould konnte in ben Angelegenheiten, die mich betrafen, nichts mehr gegen sie ausrichten. Ich war von ihr angewiesen, für alle mein Bunfche mich ftets nur an fie zu wenden: fie wurde alles durchzuseten wiffen, mas ihr um fo mehr am Berden läge, als fie wohl fähe, daß ich selbst zu der ganzen Unter= nehmung noch kein rechtes Vertrauen habe.

Unter biesen Auspizien schien sich ber Sommer bis zum Herbst, wo die Proben beginnen sollten, ganz erfreulich für mich anzulassen. Es war mir von Wert, gerade jett in dem Stande du sein, für Minnas Gesundheit, welcher eine Kur im Bade Soden bei Frankfurt dringend anempsohlen war, gemächlich sorgen zu können; sie reiste Ansangs Juli dahin ab, und ich ver-

sprach ihr nach Ablauf ihrer Kur-Zeit, bei Gelegenheit eines jest mir ermöglichten Besuches am Rheine, sie von bort abzu-holen.

In meinen Beziehungen zum Könige von Sachsen, welcher bisher aus "juriftischen Grunden" hartnäckig meiner Umneftierung widerstrebt hatte, war jest nämlich eine Wendung jum Besseren eingetreten. Ich verdantte diese ber machsenden Teilnahme ber übrigen beutschen Gesandtschaften, namentlich ber öfterreichischen und preußischen, für mich. Berr bon Gee= bach, ber fächlische Gefandte und Gatte einer Cousine meiner großbergigen Freundin. Ralergis, welcher mir fich ebenfalls in recht herzlicher Weise teilnahmsvoll erwies, schien es nicht länger ertragen zu haben, von seinen Rollegen über meine fo anftößige Lage als "politischer Flüchtling" interpelliert gu werden. Er hatte es bemgemäß für seine Angelegenheit gehalten, beim fachfischen Sofe zu meinen Gunften zu vermitteln. hierzu schien auch von ber damaligen Bringeffin-Regentin von Breugen, wiederum durch Bermittelung des Grafen Bour = tales, wohlgefinnt mitgewirkt zu werden. Ich erfuhr, daß bei einer in Baden stattgefundenen Busammentunft ber beut= schen Fürsten mit Raiser Napoleon ein gewichtiges Wort von ihr beim Rönige von Sachsen eingelegt worden fei. Nach ber Beseitigung von allerlei lächerlichen Bebenken, welche Berr von Seebach mir hatte vortragen muffen, eröffnete biefer mir endlich, daß der König I oh ann mich zwar nicht amnestieren, somit auch die Rudkehr in das Königreich Sachsen mir nicht gestatten könnte, jedoch gegen meinen Aufenthalt in den übrigen beutschen Bundesstaaten, welche ich etwa zu fünftlerischen Zweden befuchen möchte, sobald von ihrer Seite tein Bebenken auffäme, fortan nichts einzuwenden haben murbe. Berr bon Seebach empfahl mir felbit an, bei meinem erften Befuche ber Rheinländer der Prinzeffin-Regentin von Preußen mich vorzustellen, um ihr meinen Dank für ihre Fürsprache auszusprechen, woran bem Ronige von Sachsen felbit gelegen zu fein ichiene.

She ich zur Ausführung dieses Borsates kam, hatte ich mit meinen Übersetern des "Tannhäuser" noch die quälendsten Mühen zu überstehen. In dieser, sowie aller vorangegangenen Beschwerde, besand ich mich wiederum in meinem alten Zustande des Leidens, welcher namentlich im Unterleibe seinen Sit zu haben schien. Hiergegen verordnete man mir das Rei= ten: es fand sich ein freundlicher junger Mann, ber Maler Czermat, welchen Fraulein Dehfenbug mir zugeführt hatte, und ber fich jest erbot, bei ben mir verordneten Reit= übungen behilflich zu fein. Ich hatte hierzu bei einem Bferde= verleiher ein Abonnement zu nehmen, infolgebeffen mir und meinem Genoffen eines Tages die ausbedungenen gedulbigften Bferbe bes Stalles zugeführt wurden, auf welchen wir nun mit möglichster Vorsicht einen Ritt in das Bois de Boulogne magten. Wir mählten hierzu die Vormittagsftunden, um nicht mit den eleganten Ravalieren der hoben Welt zusammenzutref= fen. Da ich mich auf Czermats Erfahrung verlaffen hatte, war ich nun erstaunt, bei dieser Gelegenheit, ihn, wenn nicht an Reitkunft, doch jedenfalls an Mut zu übertreffen, da ich ben allerdings äußerst beschwerlichen Trab meines Tieres ertrug, mährend er mit lauten Deprekationen fich gegen Wiederholung biefer Abung erklärte. Ruhn gemacht beschloß ich nun eines Tages allein auszureiten; ber Stallfnecht, welcher mir bas Pferd gebracht hatte, behielt mich bis zur Barrière de l'Etoile im Auge, jebenfalls gespannt barauf, ob ich mit bem Pferbe über diese Gegend hinauskommen wurde: als ich mich ber Avenue de l'Impératrice näherte, weigerte sich auch mein Schimmel hartnädig weiter zu schreiten, bog feitwarts und rudwarts aus, blieb wiederum ftehen, bis ich mich endlich zur Um= fehr entschloß, welcher gludlicherweise ber vernünftige Stall= knecht vorforglich entgegenkam; er half mir auf offenem Plate bom Roffe, und führte biefes lächelnd heim. hiermit war mein letter Berfuch, es im Reiten zu etwas zu bringen, für alle Beiten beendigt; er fostete mich zehn erworbene Abonnements, welche unbenutt in meinem Bulte verblieben.

Dafür erquickten mich fortan die einsamen Fußpromenaden im Bois de Boulogne, auf denen mich das Hündchen Fips munter begleitete, und auf welchen ich von neuem die Vortreffslichkeit dieser Kulturanlage schätzen lernte. Auch sonst war es um mich stiller geworden, wie dies immer der Sommer in Paris mit sich bringt. Bülow, seitdem er den unerhörten Erfolg seines Deseuners bei Vach ette an dem kaiserlichen Besehle zur Aufführung des "Tannhäuser" mit erlebt, hatte sich bereits

vorlängst nach Deutschland zurückbegeben, und ich trat nun im August den wohlvorbereiteten Ausflug nach den deutschen Rheingegenden an, wo ich zunächst über Köln mich nach Koblenz wendete, um die dort vermutete August a von Preußen aufzusuchen. Ich ersuhr jedoch, daß sie sich in Baden aushalte, und schlug somit den Weg über Soden ein, wo ich Minnamit der, seit einiger Zeit von ihr angewordenen Freundin Mathilde Schiffner, zur Weiterreise abholte. Hierseisenden Bruder Albert seit Dresden zum ersten Wale wieder sah.

hier befann ich mich barauf, daß ich mich am Wohnorte Arthur Schopenhauers befände; eine sonderbare Scheu hielt mich von einem Besuche bei ihm ab; meine Stim= mung war viel zu zerstreut und von allem dem abliegend, mas in einem Gefpräche mit Schopenhauer, felbft wenn ich mich ihm ernstlich gewachsen gefühlt hätte, ben einzigen Bunkt ausmachen konnte, um bessenwillen andrerseits eine Begegnung mit Schopenhauer mir wichtig fein mußte. Wie mit fo vielem in meinem Leben es mir ergangen ift, verschob ich eine der wichtigften Ungelegenheiten desselben auf die sehnfüchtig erhoffte an ber e Zeit, welche nun endlich bald wohl erscheinen wurde! Im Betreff Schopenhauers bunkte mich wohl, daß schon ein Jahr nach diesem flüchtigen Besuche Frankfurts, als ich mich in biefer Gegend für langer niederließ um meine Meisterfinger auszuführen, diese Zeit gekommen wäre: dort war Schopenhauer gerabe in biefem Sahre geftorben, - mas mich zu einem felbstwormurfsvollen Nachdenken über die Unberechenbarteit bes Schictsals stimmte.

Dagegen ward bereits jett eine andere Hoffnung mir zunichte; ich hatte mir nämlich geschmeichelt, List zu einem Zusammentressen mit mir hier in Frankfurt bestimmen zu können: dort jedoch sand ich nur den Brief, worin er mir anzeigte, daß die Erfüllung meiner Bitte ihm unmöglich sei. — Bon
hier aus wendeten wir uns gerade nach Baden-Baden, wo,
während Minna mit ihrer Freundin sich dem Reize der Bersührung durch das Roulette-Spiel aussetzte, ich mich vermittels
eines Empsehlungsbrieses des Grasen Pourtales an Gräfin
Haacke, Hosbame J. R. Hoheit, um einen Empfang bei meiner

hohen Gönnerin bewarb. Rach einigem Zögern, erhielt ich von ihr ben Bescheib, ich möge sie nachmittags um 5 Uhr in ber Trinthalle aufsuchen. Es war ein naftalter Tag, die ganze Umgebung bes Lokales um diefe Zeit wie ausgestorben, als ich mich ber verheißungsvollen Trinkhalle zuwandte, in welcher Augusta mit Gräfin Saade auf und ab schritt, und huld= poll anhielt, als sie an mir vorüberkam. Ihr Bortrag bestand fast lediglich in Beteuerungen ihrer ganglichen Machtlofigkeit nach jeder Seite hin, gegen welche ich, unvorsichtig genug, des mir von feiten bes Ronigs von Sachfen gegebenen Bintes, bei ihr ber mir gemährten Bergunftigung wegen mich zu bedanken, erwähnte. Dies ichien fie offenbar zu verdrießen, und fie ent= ließ mich unter gleichgültigen Bezeugungen einer ziemlich unbebeutenden Teilnahme. Später fagte mir meine alte Freundin MImine Frommann, fie miffe nicht mas ber Bringeffin an mir mikfallen haben mukte, vielleicht fei es meine fachfische Aussprache gewesen. — Für diesmal verließ ich somit das sonft so gepriefene Baradies von Baden, ohne irgendeinen freund= lichen Eindruck mit mir zu nehmen, bestieg mit Minna allein in Mannheim bas Dampfichiff, welches mich zum erften Male eine Rheinfahrt abwärts führte, wobei es mir in die Erinnerung tam, daß ich wiederholt ben Rhein überschritten hatte, ohne biefe fo charafteriftische Gebenkstraße bes beutschen Mittelalters tennen gelernt zu haben. Mit einer eiligen Buruckfehr über Röln beendigte ich biefen, nur achttägigen Ausflug, um von jest an der Löfung des peinlich ernft fich geftaltenden Problems meiner Bariser Unternehmung mich zuzuwenden.

Was mir die Beschwerden, benen ich entgegenging, sehr erleichtern zu wollen schien, war das freundschaftliche Verhältenis, welches der junge Bankier Emil Erlanger mit mir einzugehen sich angelegen sein ließ. Ein sonderbarer Mensch, Albert Beckmann, ehemaliger hannöverischer Revolutionär, späterer Privatdibiliothekar des Prinzen Louis Napolischen Sich n, jetzt Preßeugent für verschiedene, mir nicht klar gewordene Interessen, hatte als erklärter Parteigänger für mich meine Bekanntschaft zu machen gewußt, und sich hierbei stets ausnehmend gefällig bewiesen. Jetzt erklärte er mir, daß auch Herr Erlanger, sür welchen er ebenfalls in Preßeungelegen-heiten tätig war, meine Bekanntschaft zu machen wünsche; ich

war im Begriff, ihm dies rund abzuschlagen, indem ich ihm erklärte, von einem Bankier nichts nötig zu haben als fein Geld: biefem Scherze murbe fogleich mit ber ernstesten Berficherung erwidert, daß eben in dem ersichtlich mir nötigen Sinne Er= langer mir nütlich zu werden wünsche. Ich lernte infolge= beffen einen wirklich recht angenehmen Menschen kennen, welcher aunächst von einer wirklichen Liebe zu meiner Musik, die er in Deutschland häufig gehört hatte, zu teilnehmender Gefinnung für mich bestimmt worden war. Er trug mir unberhohlen seinen Bunich vor, meine finanziellen Geschäfte ihm von mir übergeben zu erhalten, worunter zunächst wohl nichts anderes zu verstehen war, als bak er sich zu ben für die Dauer mir nötig werdenden Subfidien verpflichten wolle, wogegen ich ihm alle meine aus Barifer Unternehmungen resultierenden Ginnahmen zur Verwaltung übergeben follte; es läge ihm baran, fo fagte er, in Baris als mein Bankier zu gelten. Diefes Unerbieten mar mir so neu, als es andrerseits meiner eigentumlichen Lage autreffend entsprach; wirklich hatte ich nach diefer Seite meines finanziellen Bestehens bin, bis zur Entscheidung meiner ganzen Barifer Situation, feine Beläftigungen mehr zu bestehen. auch ber Umgang mit Serrn Erlanger von all den Umftan= ben begleitet, welche die bloße Gutartigkeit eines Menschen nicht aufzuheben vermag, so fand ich doch in ihm zu jeder Zeit einen treu ergebenen, und für mein Wohlergehen, sowie für bas Gelingen meiner Unternehmung ernstlich besoraten Menschen.

Diese höchst befriedigende Wendung, welche unter andren Umständen mir wohl den besten Mut zu geben geeignet war, vermochte jedoch gegenüber einem Unternehmen, dessen gänzliche Hohlheit und Ungeeignetheit für mich sast bei jeder Berührung mit ihm mir klar aufgehen mußte, mir zu keiner Art freundlicher Stimmung zu verhelsen. Mit Mißmut ging ich an alles, was diese Unternehmung, welche andrerseits die Grundlage des mir erwiesenen Zutrauens war, fördern sollte. Nur vermochte eine neue Bekanntschaft, welche hierdurch mir zugeführt wurde, in angenehmer Weise mich abermals über den Charakter meines Vorhabens in eine ermunternde Unklarheit zu versehen: Herr K oher erklärte mir, daß er die Abersehung, welche ich unter unerhörten Bemühungen durch meine beiden Volontäre hatte zustande bringen lassen, nicht gelten lassen könne, und empfahl

mir auf das angelegentlichfte herrn Charles Truinet. mit dem Autornamen Ruitter, zur gründlichen Umarbei= tung berselben. Dieser noch junge Mann, von ungemein ein= nehmendem, freundlich offenem Wefen, hatte fich schon bor eini= gen Monaten auf die Empfehlung E. Ollibiers, beffen Rollege als Avocat au barreau de Paris er war, bei mir eingefunden, um mir feine Mithilfe gur überfehung meiner Opern anzubieten. Stolz auf meine Berbindung mit Lin ba u hatte ich ihn jedoch abgewiesen; jett war aber die Zeit ge= tommen, wo, infolge der Erklärungen des herrn Rober, bas erneuete Anerbieten Truinets in Betracht gezogen werden mußte. Er verftand fein Deutsch, erklärte jedoch felbst bierfür an feinem alten Bater, welcher längere Beit in Deutschland gereift und fich einiges Rötige von unferer Sprache angeeignet hatte, einen genügenden Rückhalt zu haben. In Wahrheit beburfte es nach diefer Seite bin aber teiner besonderen Rennt= niffe, ba es wirklich nur barauf angutommen ichien, ben Berfen, welche der arme Roche, unter der unverschämten Domination durch den alles besser wissen wollenden Lindau, ängstlich zu= sammengebracht hatte, ein freieres frangofisches Unfeben zu Mich nahm bald die unermüdliche Geduld, welche Truinet, um meinen Anforderungen auch in musikalischer Sinficht zu entsprechen, auf immer neue Beränderungen ber= wendete, für diefen letten Mitarbeiter ein. Bon jeder Gin= mischung in diese neue Bearbeitung mußten wir fortan den als gang unfähig erfannten Lindau entfernt halten, wogegen Roch e infofern als Rollaborateur beibehalten wurde, als seine Arbeit zur Grundlage der neuen Berfifizierung diente. Roch e. der nur schwer von feinem Bureau der Douane abkommen tonnte, blieb des weiteren jeder Bemühung überhoben, da Truinet vollkommen frei war und sich täglich mit mir in Berbindung erhalten konnte. Ich erfah nun daß sein Advokaten= titel ihm nur als Schmuck biente, und er nie baran bachte einen Prozek zu führen, wogegen er sein Interesse hauptsächlich ber Administration der Großen Oper zuwendete, welcher er außer= dem als Archivar derselben attachiert war. Bald mit diesem ober jenem Kameraden verbunden, arbeitete er aber auch an fleinen Theaterstücken für das Vaudeville und niederere Theater, ja selbst für die Bouffes parisiens, über welchen Teil

seiner Tätigkeit er jedoch mit großer Verschämtheit stets jeder Auskunft zu entgehen wußte. War ich ihm für die schließliche Einrichtung eines singbaren und allgemein als acceptable beurteilten Textes meines "Tannhäuser" recht verbunden, so entsinne ich mich doch nicht von seinen poetischen, ja selbst ästhetischen Anlagen hingerissen worden zu sein; wogegen sein Wert als kundiger, warm und unbedingt ergebener Freund zu jeder Zeit, und namentlich der allerschlimmsten, immer deutlicher erkannt werden durste. Ich entsinne mich kaum, je wieder einen Menschen von so zartem Urteil in den schwierigsten Dingen, und dabei von so energischer Bereitwilligkeit schließlich für die von mir behauptete Ansicht einzustehen, angetrossen zu haben.

Runächst hatten wir gemeinschaftlich eine gang neue Arbeit au forbern. Ginem ftets bon mir gefühlten Bedürfniffe entibrechend, hatte ich nämlich die Veranlassung diefer forgfam vorbe= reiteten Aufführung des "Tannhäufer" ergriffen, um die erfte Szene ber Benus in einem bedeutenden Sinne zu erweitern und zu vervollständigen. Sierzu verfaßte ich den Text in zwanglosen beutschen Bersen, um dem übersetzer die volle Freibeit einer geeigneten frangofischen Ausführung zu überlaffen: man bezeugte mir daß Truinets Berfe nicht übel ausge= fallen seien, und auf diese führte ich dann die Szene zuerft musitalisch aus, um später ben beutschen Text ber Mufit schlieflich anzuhaffen. — Außerdem hatten meine ärgerlichen Debatten mit ber Direktion im Betreff eines großen Ballets mich bahin bestimmt, ber einleitenden Gzene bes "Benusberges" ebenfalls eine bei weitem größere Ausbehnung als früher zu geben, moburch nach meiner Meinung dem Balletversonale eine so ausschweifende choreographische Aufgabe gestellt sein sollte, daß man in diefer Sinficht fich über meine Unwillfährigkeit nicht mehr zu beklagen haben möchte. Die musikalische Komposition ber beiben Szenen beschäftigte mich nun während des Monates September in bedeutender Beife, mahrend zugleich ich im Koher der Großen Oper die Klavierproben zu "Tannhäufer" begann.

Das zum Teil für diesen Zweck neu engagierte Personal war jett versammelt, und es interessierte mich nun den Charakter des Studiums eines neuen Werkes bei der französsischen Oper kennen zu lernen. Dieser läßt sich einsach bezeichnen

burch: höchste Trockenheit bei außerordentlicher Genauigkeit: in beiden Sinsichten erzellierte der Chef du Chant, Bauthrot, ein Mann, den ich, weil ich ihm nie eine warme Mukerung abgewann, für gegen mich feindselig halten zu muffen alaubte, der aber andererseits durch die veinlichste Sorgfalt hier= für mir bewies, wie ernft er es mit ber Sache meine. Er beftand noch auf namhaften Korretturen bes Textes, jum Zwede einer vorteilhaften Unterlegung unter den Gefang. Ich hatte mich durch die Renntnis Muber icher und Boieldieu icher Bar= tituren zu der Unnahme verleiten laffen, daß die Frangofen gegen die Betonung ftummer Gilben in Boefie und Gefang ganglich gleichgultig feien: Bauthrot behauptete, bas feien nur bie Romponisten, nicht aber gute Sänger. Seinen mannigfach aufstoßenden Bedenken im Betreff von Längen, entgegnete ich mit ber Bemerkung, daß ich nicht begriffe, wie man in ber Oper mit iraend etwas das Bublitum zu langweilen befürchten könne, nachdem man es daran gewöhnt habe, an der Roffinischen "Semiramis", welche jest bort häufig gegeben murbe, Gefallen zu fin= den: hier sann er nach, und gab mir recht, was die Monotonie ber Sandlung wie der Musik beträfe: nur vergake ich. daß weder Sandlung noch Mufit bei folchen Aufführungen vom Bu= blitum in Betracht gezogen würden, sondern alle Aufmerksamkeit des Bubliums fich einzig auf die virtuose Leiftung der Sänger richte. Auf diese war es nun beim "Tannhäufer" ebensowenig abgesehen, als fie mir anderenfalles auch irgendwie zu Gebote gestanden hätte; die einzige Virtuosin meines Bersonals war eine ziemlich groteste, aber üppige Judin, Mme. Debesco. welche aus Portugal und Spanien von italienischen Opern= triumphen zurudkehrte; fie schien offenbar fehr zufrieden, burch meine willenlose Bahl zur "Benus" zu einem Engagement an der Bariser Oper gelangt zu sein, und gab sich auch alle erdentliche Muhe, die ihr ganglich frembartige, nur für eine mahrhafte Tragodin bestimmte Aufgabe, soweit es möglich, zu lofen, was eine Zeitlang wirklich zu einem guten Erfolge fich anzulaffen ichien, als in vielen Spezialproben mit Niemann es unvertennbar zu einer lebhaften Reigung zwischen "Tannhäuser" und "Benus" führte. Da Riemann auch mit großem Beichick sich der französischen Aussprache bemächtigte, nahmen diese Proben in benen fich auch Fraulein Sar erfreulich bewährte.

einen mahrhaft hoffnungerwedenden Fortgang, mas für jest badurch noch ungeftort blieb, daß mir hierbei die Befanntichaft bes Berrn Dietich noch nicht nähertrat; benn biefer affiftierte als chef d'orchestre und aufünftiger Dirigent ber Over. por= läufig, nach dem Serkommen des Institutes, nur erft den Rlavierproben, um in ihnen sich genau mit ben Intentionen ber Sanger bekannt zu machen. Noch weniger ftorte mich Berr Cormon, ber Regisseur ber Oper, welcher ebenfalls bei ben Broben zugegen war, und von dem beiläufig fogenannte Sekproben, in welchen das Spiel der Szene bereits verabredet und angeordnet wurde, mit dem von den Franzosen gewohnten lebhaften Geschick geleitet wurden. Selbst wo dieser oder auch an= bere mich nicht verstanden, ordnete man sich boch immer willig meinen Entscheidungen unter, da ich immer noch für allmächtig angesehen wurde, und jeder ber Meinung war, ich könne burch die Fürstin Metternich alles durchseten mas ich wolle. Manches mar geeignet, Diesen Glauben zu bestärken: so hatte ich erfahren daß Bring Boniatowsti mit der Wiederauf= nahme einer seiner burchgefallenen Opern dem Fortgange unferer Proben beschwerlich zu fallen drobe: meiner Rlage hierüber entsprach die unerschrockene Fürstin sogleich durch die Auswir= fung eines Befehles, nach welchem die pringliche Oper gurud= gelegt murbe, mas mir natürlicherweise nicht eben die Freundichaft bieses Herren gewinnen konnte, worüber mich ein Besuch bei ihm ziemlich beutlich aufflärte.

Außerhalb dieser Beschäftigung ward ich zugleich durch einen Besuch meiner Schwester Luise und eines Teiles ihrer Famislie zerstreut. Daß ich sie nur mit höchster Schwierigkeit bei mir bewirten konnte, lag in dem sonderbaren Umstande, daß es jetzt überhaupt lebensgefährlich geworden war in meine Wohnung zu gelangen; es enthüllte sich jetzt nämlich, warum, als ich die Wohnung mietete, der Wirt zwar auf einen längeren Kontrakt, durchaus aber auf keine Reparaturen in seinem Hause einging; denn es war bereits von der Pariser Umbaubehörde beschlossen, die rue Newton, mit allen Dependenzien, abzugraben, um von einer der Prücken aus einen breiten Boulevard nach der Barrière de l'Étoile hin anlegen zu können. Vis auf den letzten Augenblick wurde dieser Plan offiziell aber desavouiert, um hiermit sich die Entschädigungszahlungen für die zu expros

priierenden Grundstude fo lange wie möglich zu fparen. Bu meinem Erstaunen bemerkte ich, bag bicht an meiner Sausture bie Strafe bis zu einer immer ansehnlicheren Tiefe abgegraben wurde, so daß, wenn man fie anfänglich nicht mehr mit Wagen paffieren konnte, meine Wohnung endlich auch zu Fuß uner= reichbar ward. Der Besitzer bes Sauses hatte unter solchen Umftanben gegen mein Berlaffen ber Wohnung nichts einzu= wenden, und verlangte nur, daß ich ihn um Entschädigung berflagen follte, weil dies der einzige Weg fei, um feinerfeits wieberum gur Berklagung bes Goubernements gelangen gu konnen. Meinem Freunde DIlibier war um diese Zeit, wegen eines parlamentarischen Bergehens, auf ein Bierteljahr die Ausübung feiner Abvokaten-Braris untersaat worden; er wies mich nun für die Kührung meines Brozesses an seinen Freund Bicard, welcher, wie ich aus ben fpateren gerichtlichen Berhandlungen ersah mit vielem Sumor sich feiner Aufgabe entledigte. Dennoch blieb jede Entschädigung für mich (ob für ben Propriétaire, weiß ich nicht) aus, und ich mußte mich einfach mit ber Entbindung von meinem Miet-Kontratte begnügen. Somit batte ich bie Erlaubnis, mich nach einer anderen Wohnung umqu= feben, welche ich jest in geringer Entfernung von ber Oper aufsuchte, und durftig und unfreundlich in ber rue d'Aumale auffand. Bei raubem Better vollzogen wir im Spatherbft ben beschwerlichen Umzug, bei welchem Quifes Tochter, meine Richte Ottilie, mir als tüchtiges Rind freundlich behilflich war. Leider hatte ich mich hierbei aber ftart erfaltet, wogegen ich auch hier mich nicht schonte, und von neuem mich den wach= senden Aufregungen der Broben aussette, bis mich endlich ein thphofes Fieber barnieber marf.

Wir waren im Monat November angelangt; meine zur Heimkehr genötigten Berwandten verließen mich im Zustande der Besinnungslosigkeit, und ich blieb nun der Behandlung meines Freundes Gasperin i überlassen, zu welchem ich aber in meinen Fieberparorysmen alle erdenklichen Hilfsärzte herbeigezogen verlangte, von denen auch wirklich Graf Hatze herbeisvenigstens den Arzt der preußischen Gesandtschaft herbeibrachte. Das hiermit begangene Unrecht gegen meinen äußerst besorgsamen Freund beruhte keineswegs auf einem Mißtrauen gegen ihn, sondern es war dies eine Ausgeburt meiner Fieberphanta-

fien, welche mein Gehirn nur mit ben übermütigsten und üppigften Bhantafien erfüllten. Außerdem, daß in diesem Zustande Kürstin Metternich und Mme. Ralerais mir eine voll= ständige Sofhaltung einrichteten, zu welcher auch der Raiser Mapoléon von mir eingeladen wurde, bestand ich in Birtlichkeit barauf, baf Emil Erlanger mir eine Billa bei Baris zur Verfügung stellte, wohin man mich bringen folle, ba ich boch unmöglich in bem finsteren Neste, wo ich wirklich lag. mich wieder erholen können wurde. Endlich aber bestand ich mit Entschiedenheit barauf, nach Reapel gebracht zu werden, mo ich mir im zwanglosen Umgange mit & aribalbi eine sofor= tige Genesung versprach. Gegen allen diesen Unfinn hielt Gafperini tapfer aus: er und Minna bewältigten mich wütend fich sträubenden, um mir die nötigen Senfpflaster auf die Ruksohlen zu applizieren. Oft find mir in unruhigen Räch= ten meines späteren Lebens ähnliche eitel hochmütige Phantas= men wiedergekehrt, welche ich beim Erwachen mit Grauen als. den in jenem Fieberzustande entsprungenen, verwandt erkannte. Nach fünf Tagen murben wir des Riebers Serr, nur schien ich jest erblinden zu wollen, und meine Schwäche mar ungemein. Endlich wich wohl auch die Affektion der Sehkraft, und nach einigen Wochen getraute ich mich wieder die wenigen Stragen bis zur Oper bahinzuschleichen, um meiner Sorge für ben Fortgang ber Broben Genüge zu tun.

Hetreff, mich für dem Tode verfallen gehalten zu haben; ich erfuhr daß die Proben ganz unnötigerweise bisher ausgesetzt worden waren. Des weiteren machte ich jetzt immer mehr Wahrenehmungen don einem inneren Versall dieser Angelegenheit, welche ich zunächst, da ich der Erholung zu sehr bedürftig war, mir zu verbergen gewaltsam mich bemühte. Ich erfreute mich dagegen mit sonderbarer Gelauntheit an der Publikation einer Übersetzung meiner vier, dis dahin erschienenen Operndichtungen, welche ich mit einem sehr aussührlichen Vorworte, an Herrn Fred der ic Villot gerichtet, eingeseitet hatte. Die überssetzung von allem diesem hatte mir Herr Challemen politischen Flüchtling bei Herwegh in Bann, den ich als früheren politischen Flüchtling bei Herwegh in Zürich gelegentlich kennen gesernt hatte, und welcher mir nun als geistwoller übersetzt so

vortreffliche Dienste geleistet hatte, daß alle Belt über ben Wert seiner Arbeit gunftig urteilte. Den beutschen Urtert bes Borwortes hatte ich bem Buchhändler J. J. We'b er in Leip= gig, unter bem Titel "Butunftsmusit", gur Beröffentlichung übergeben. Auch diese Broschüre gelangte jest an mich, und er= freute mich als vermutlich einzige Ausbeute meiner ganzen, äußerlich so glänzend sich ausnehmenden Barifer Unterneh= mung. — Rugleich vermochte ich jett noch die neue Rompo= sition zu Tannhäufer vollständig zu beendigen: von diefer war noch die groke Tanz-Szene im Benusberg übrig geblieben, welche ich eines Morgens um 3 Uhr, nach burchwachter Nacht, zum Schluß brachte, als gerade Minna, welche mit einer Freundin dem großen Ball des Hotel de Ville beige= wohnt hatte, von dort zurudkehrend in die Wohnung trat. Ihr besorgte ich außerdem ziemlich reiche Geschenke gur Weihnacht, während ich felbst auf ben Rat meines Arztes fortfuhr, burch ein Beeffteat bes Morgens und burch ein Glas baverisches Bier vor Schlafengehen, in meiner lange fich verzögernden Wieber= genesung mich zu ftärken. Das Silvesterfest begingen wir jedoch in diesem Jahre nicht, wogegen ich ruhig in bas neue Jahr 1861 hinüberichlief.

Mit dem Beginn des neuen Jahres verwandelte sich auch bie, mit meiner Erfrantung eingetretene ichlaffe Betreibung ber Broben zu Tannbäufer, in eine entschlossenere Inangriff= nahme aller Afzidenzien der beabsichtigten Aufführung. Bugleich hatte ich aber auch zu bemerken, daß sich die Stimmung aller Beteiligten wefentlich verändert hatte. Die über die Be= bühr gablreichen Proben machten mir ben Gindrud, als wenn man von seiten der Direktion mehr an der strikten Ausführung cines Befehles fich hielte, als burch eine hoffnung auf einen auten Erfolg geleitet mare. Und allerdings gewann ich jest im= mer mehr den Einblick in die wirkliche Lage der Dinge. Bon sciten ber Breffe, welche gang in Menerbeers Sanden mar, wußte ich längst was ich mir zu erwarten hatte. Auch die Di= rettion hatte jest, vermutlich nach mannigfachen Bemühungen die Hauptführer ber Breffe geschmeibig zu ftimmen, die über-Beugung gewonnen, daß bon diefer Seite her bas Bagnis meines "Tannhäuser" nur eine feindliche Aufnahme finden murbe. Diese Ginficht brangte fich felbst den allerhöchsten

Rreisen auf, und man ichien bon biefer Seite ber nun auf Mit= tel au finnen, die in ber Oper ausschlaggebende Bartei bes Bublitums für mich zu gewinnen. Fürst Metternich lub eines Tages ein, bem neuen Staatsminister. Grafen Balemsti, von ihm mich porftellen zu laffen; dies geschah mit einiger Reierlichkeit, welche sich namentlich in ber an mich gerichteten, fehr persugiven Rede des Grafen, fundgab, als diefer mich davon zu überzeugen suchte, daß man durchaus meine Fortune muniche und mir ben größten Succes zu bereiten gebente: ich habe bies, fo schloß er, in meinen Sanben, sobald ich mich dazu entschlösse, dem zweiten Afte meiner Ober ein Ballett einzufügen; es solle fich hierbei nicht etwa um ein Ge= ringes handeln: es wurden mir die allerberühmtesten Tanzerinnen von Betersburg und London vorgeschlagen, unter benen ich nur wählen sollte: ihr Engagement sei sofort beschlossen, so= bald ich ihrer Mitwirkung meinen Erfolg anvertrauen wollte. Ich glaube baf ich mit nicht minbrer Beredfamteit erwiderte. als ich alle diese Propositionen ablehnte; daß ich damit aber ganglich ohne Erfolg blieb, beruhte barauf, daß ich ben Berrn Minister nicht zu verstehen schien, als er mir erklärte, ein Ballett im ersten Afte gable für gar feines, weil biejenigen habitués, benen bei einem Opernabende einzig am Ballett es liege. neue= rer Zeit erft um 8 Uhr dinierten und somit erft gegen 10 Uhr, also um die Mitte der Opern=Aufführung, das Theater zu be= suchen gewohnt seien. Meiner Einwendung, daß, wenn ich Diese Herrn mir nicht verpflichten könnte, ich dafür wohl auf einen andern Teil des Publitums im wirklichen Sinne au wirten vermöchte, entgegnete er mit unerschütterlicher Reierlichkeit, baß diese Serrn es einzig waren, auf beren Mithilfe zu einem guten Erfolge gerechnet werden könne, da fie Macht genug be= fäken felbst bem üblen Verhalten ber Breffe Trot zu bieten. Als ich auch für diese Rücksicht taub blieb, und mich erbot lieber mein Werk ganglich zurudzugiehen, ward mir wieberum mit großem Ernfte verfichert, burch ben Befehl bes Raifers, welchen alle Welt auszuführen habe, sei ich Herr ber Sache; man würde in allem meinen Bunichen nachkommen, wogegen er mir nur einen freundschaftlichen Rat erteilen zu muffen geglaubt habe.

Das Resultat dieser Unterredung machte sich mir nun bald in vielen Anzeichen bemerklich. Mit Feuer warf ich mich auf die Ausführung der großen und erzentrischen Tanzizenen des ersten Attes, für welche ich jest auch den Ballettmeister Be= tipa mir zu gewinnen suchte; ich forberte Unerhörtes, vom gewohnten Ballettwesen ganglich Abliegendes; ich verwies auf bie Tänze der Mänaden und Bacchanten, und versette ihn hier= mit nur in ein Erstaunen barüber, daß ich vermeinte, es wurde fo etwas, mas er fehr wohl verftunde, mit feinen niedlichen Tana-Cleven berausaubringen fein: benn, fo eröffnete er mir. auf die eigentlichen Tänzerinnen der Oper hatte ich, ba ich mein Ballett in den Anfana des ersten Aftes verlegt, doch wohl von selbst verzichtet; wogegen er mir nun einzig etwa bas Engage= ment von drei ungarischen Tänzerinnen, welche bisher in den Féerien ber Porte St. Martin getangt hatten, für die brei Grazien anzubieten vermöchte. War es mir im Grunde recht, mit jenen vornehmen Ballettbamen nichts zu tun zu haben, so brang ich nun befto mehr barauf, bag bas eigentliche Ballett= forps in eine bedeutende Bewegung gesetzt wurde. Ich wollte das männliche Versonal auf einen bedeutenden Juß gebracht wiffen, erfuhr aber, daß hierfür, außer einigen Schneibern, welche, für monatlich 50 Franken, mahrend ber Pas ber Golotänzerinnen verlegen an ben Ruliffen figurierten, nichts aufzu= treiben sei. Endlich wollte ich die Sache durch das Roftum erzwingen, und erbat mir hierfür bedeutende Borlagen; nun er= fuhr ich aber, nachdem ich durch manche Sinterhaltigfeit ermübet war, durch die aufrichtige Mitteilung meines treuen Freundes Truinet, daß die Direktion entschlossen sei, für das ganglich verloren erachtete Ballett nicht einen Sou auszugeben. Dies war das erste der Anzeichen, welche mich bald darüber aufklär= ten, daß der "Tannhäufer" felbft in den Rreifen der Berwaltung bereits als vergebene Arbeit und verlorene Mühe aufgefaßt murbe.

Die hieraus sich ergebende Stimmung lastete von jetzt an mit immer zunehmendem Drucke auf allem, was zur Vorbereitung der stetz sich verzögernden Aufführung unternommen wurde. Die Proben waren mit dem Beginne des Jahres bereits in das Stadium der szenischen Arrangements und Orchesterübungen eingetreten: hier ging alles mit einer Sorgfalt zu, welche mir ansangs sehr angenehm auffiel, dis sie mir endlich lästig wurde, weil ich einsah, daß durch ewiges Repetieren die Kräste er-

schlafften, während ich mich jett getrauen burfte, wenn ich alles nach meiner Beife in die Sand genommen haben wurde, die Sache schnell im besten Sinne an das Riel zu bringen. Richt aber die hieraus entstandene Ermüdung mar es, welche ben Sauptträger meines Wertes, ben Ganger Riemann ichlieklich seiner, ansangs mit so Soffnung erwedender Energie erfaßten Aufgabe, abwendig machte. Er war darüber aufgetlärt worden, daß meinem Werke der Untergang geschworen sei. Bon iekt an verfiel er in eine Schwermut, welcher er, mir gegenüber ben Charafter des Damonifch en zu geben fich bemühte; er behauptete nur noch schwarz sehen zu können, und brachte hierbei einiges ganz vernünftig Lautende hervor, nämlich eine Kritik des gangen Institutes der Oper und ihres Bublikums, die Beschaffenheit unseres Sängerpersonales, von welchen doch ge= wiß keiner in meinem Sinne für feine Rolle geeignet fei, und dazu alles das, was ich wohl felbst mir nicht verschweigen konnte, sobald ich, sei es mit dem Chef du Chant, dem Regisseur, Ballettmeister und Chordirektor, besonders aber dem Chef d'orchestre, über mein Bert verkehrte. Bor allen Dingen bestand Riemann, welcher anfänglich bie größte Bollftanbiateit ber zu gebenden Partie mit vollem Bewußtsein sich zum Geset ge= macht hatte, auf Rürzungen; meinem Erstaunen hierüber ent= gegnete er, ich möchte boch nur ja nicht glauben, daß es auf biefe ober jene Stelle ankommen murbe; wir feien in einer Unternehmung begriffen, die nicht summarisch genug abgetan wer= den könnte.

Unter diesen wenig ermutigenden Umständen schleppte sich das Studium des "Tannhäuser" bis in die Nähe der sogenannten Generalproben hin. Bon allen Seiten her strömten die Freunde meiner vergangenen Lebensjahre in Paris zusammen, um der "Glorie" der erwarteten ersten Aufsührung beizuwohenen. Unter diesen befand sich Otto Wesen don d. Ferdinand Präger, der unselige Kieh, für welchen ich noch dazu Reise und Aufenthaltskosten zu zahlen hatte, glücklicherweise aber auch Herr Chand on aus Spernah mit einem Korb "fleur du jardin", dieser seiner vorzüglichsten Champagnersorte, welche dem glücklichen Ersolge des "Tannhäuser" zugetrunken werden sollte. Aber auch Bülow kam, besprückt und traurig von den Beschwerden seines eigenen Lebens,

wie in ber hoffnung, an einem guten Erfolge meiner Unternehmung fich ermutigen und erfrischen zu können. Ich magte nicht ihm ben von mir erkannten schlimmen Stand ber Sache troden mitzuteilen; im Gegenteil, da ich ihn fo entmutigt fab. zeigte ich ihm gute Miene zum bofen Spiele; nur entging es ihm bei ber ersten Brobe, welcher er beiwohnte, selbst nicht, wie hier alles beschaffen mar; auch ich verhehlte ihm nun nichts mehr, und fo verblieben wir die Zeit bis gu den ftets von neuem sich verzögernden Aufführungen in einem wehmutigen Berkehre, welchem bloß die seinerseits unabläffig gemachten Un= strengungen, mir nublich ju fein, eine lebendige Bewegung gaben. Auf welcher Stelle wir nur unfer grotegfes Unternehmen auffaßten, überall ftiegen wir auf Ungeeignetes, Unbefähigtes: fo war es nicht möglich, die awölf Baldhörner, welche in Dresben fo fühn die Sagdrufe bes erften Aftes hatten erschallen laffen, im großen Baris zusammenzubringen; ich hatte hierüber mit einem ichredlichen Menschen, dem berühmten Inftrumenten= macher Sar zu vertehren, welcher mit allerhand Surrogaten von Sagophons und Saghorns mir aushelfen mußte, und außerdem noch mit der Direktion der Musik hinter ber Szene amtlich betraut war. Es ift unmöglich geblieben, biefe Musit je richtig spielen zu lassen.

Das eigentliche Sauptleiden entstand uns jedoch durch die. in so hohem Grade als wir sie jett erfanden, vorher nicht ver= mutete Unfähigkeit des Orchesterdirigenten Mr. Dietsch. In den bisher abgehaltenen zahllosen Orchesterproben, hatte ich mich gewöhnt dieses Menschen wie einer Maschine mich zu bedienen; von meinem gewöhnlichen Blate auf der Buhne, bicht vor seinem Bulte, hatte ich ihn mit bem Orchester zugleich diri= giert, und hierbei bor allen Dingen meine Tempi in ber Beise behauptet, daß ich teinen 3meifel darüber haben tonnte, alles Angegebene murbe auch nach meiner Entfernung von der Mitwirfung fest besteben bleiben. Dagegen fand ich nun, daß, sobald Diet fch fich felbit überlaffen mar, alles in das Schman= ten geriet, in dem nicht ein Tempo oder eine Ruance mit Bewußtsein und Sicherheit festgehalten wurde. Jest erkannte ich Die außerfte Gefahr in ber wir schwebten. Benn teiner ber Sanger für feine Aufgabe geeignet war, und somit durch ihre richtige Lösung eine wahrhaftige Wirkung hervorzubringen veriprechen tonnte; wenn ber eigentliche Lebensnerv ber iekigen Barifer Aufführungen, das Ballett und felbst die brillante Ausstattung, diesmal gar nicht, oder boch nur in bescheibenem Sinne, zu bem Gangen mitmirten fonnte: wenn ber gange Geift ber Dichtung, und bas gewisse Etwas, was felbst in ben ichlechtesten Aufführungen in Deutschland mein Wert bort bas Bublitum gewiffermaßen anheimeln lakt, hier fremd und hochstens nur sonderbar berühren konnte: so mar es schlieklich ber im Orchester pragnant sich aussprechende Charafter ber Musit. welcher, wenn er energisch zum Ausbrude fam, mit Bestimmt= heit felbst auf ein Barifer Bublitum Ginbrud machen burfte. Gerade hier aber fah ich nun alles in ein farblofes Chaos fich verlieren, und jede Linie ber Zeichnung fich verwischen; außer= bem gerieten die Sanger in zunehmende Unficherheit, ig felbst bie armen Mädchen des Balletts fanden den Tatt au ihren trivialen Pas nicht mehr; und so glaubte ich endlich mit der Er= flärung einschreiten zu muffen, daß die Oper eines anderen Dirigenten bedürfe, sowie daß im Notfalle ich mich felbst anbote, feine Stelle zu vertreten. Diese Erklärung trieb jett bie Berwirrung welche sich rings um mich ausammengezogen hatte, auf ihre Spike: selbst das Orchester, welches die Unfähigkeit seines Dirigenten längst erkannte und laut verspottete, nahm jest, wo es sich um ihren autorisierten Chef handelte, Bartei gegen mich; die Presse wütete über meine "arrogance", und allen hieraus entstandenen Bewegungen gegenüber wußte Rapoleon III. mir teinen anderen Rat erteilen zu laffen, als, von meinem Begehren abzustehen, da ich dadurch meine Lage und die Ausfichten meines Werkes nur auf bas äußerfte gefährben murbe. Dagegen ward mir zugestanden, daß ich die Proben erneuern, und deren so viele halten lassen sollte, bis ich befriedigt sei.

Dieser durch anbesohlene Erneuerung der Proben ergriffene Ausweg konnte zu nichts anderem führen, als zur höchsten Ermüdung für mich und das gesamte aktive Personal, während es andrerseits immer dabei blieb, daß Herr Dietsch für das Tempo unzurechnungsfähig war. Als ich mir hiernach endlich den gewaltsamen Anschein gab, durch Ansorberungen für den rechten Vortrag der unvermeidlichen Aufführung zu nützen, brach die Opposition gegen das "Zuviel" des Probierens bei den impetuosen Musikern des Orchesters zuerst aus. Ich merkte

hieran wohl, daß die Versicherung meiner relativ so aufzufassen= ben "Macht" von feiten ber Generalbirettion nicht fehr aufrichtia gemeint war, und gelangte, gegenüber ber allmählich immer ftarter werdenden Bezeugung ber Abermubung von allen Seiten, zu dem Entschlusse, meine "Partitur" — wie man es nannte — zurudzufordern, d. h. der Aufführung der Oper zu entsagen. Ich richtete ein gang besonderes Bostulat in diesem Sinne an ben Staatsminifter Balemsti, erhielt aber gur Antwort, daß meinem Verlangen unmöglich entsprochen werden tönnte, und dies zwar schon der bedeutenden Rosten wegen, welche bisher die Borbereitungen meiner Oper verursacht hat= ten. Ich wollte mit biefem Bescheibe mich nicht gufrieben geben, und berief bie näher für meine Angelegenheit fich in= tereffierenden Freunde, unter benen fich Graf Satfelb und Emil Erlanger befanden, ju einer Ronfereng gufammen, um mit ihnen über die mir zu Gebote ftehenden Mittel zur Berbietung ber Aufführung bes "Tannhäuser" im Opernhause au beraten. (Der Bufall fügte, bag biefer Ronfereng auch Dtto Befenbond zugegen war, welcher immer noch auf die Freude, der ersten Aufführung beizuwohnen, in Baris martete; hier überzeugte er sich wohl, wie hoffnungelos diese Angelegen= heit stand, und flüchtete alsbald nach Zürich zurud. Gang fo war es bereits Präger ergangen; nur Riet, welcher für fein Beiterleben in biefer Belt fich einiges Gelb in Paris zu verschaffen bemuht mar, hielt unter ben Schwierigkeiten, hierzu zu gelangen, treulich aus.) Wenn das Resultat auch dieser Ronferenz eine neue Borftellung an ben Raifer Rapoléon war, so war die gleiche Vergünstigung, mit welcher mir geant= wortet wurde, immer wieder nichts anders als die Autorisation Bur Veranstaltung neuer Proben; bis ich benn endlich, in tieffter Seele ermubet, beichloft, ber Sache, über welche ich mir bereits im peffimiftischen Sinne vollkommen flar mar, auch äußer= lich ihren Berlauf zu laffen.

Während ich nun in dieser Stimmung zur endlichen Ansiehung der ersten Aufführung meiner Oper meine Zustimmung gegeben hatte, wurde ich auch andrerseits auf das wunderlichste in dieser Angelegenheit bedrängt. Jeder meiner Freunde und Barteigänger forderte einen guten Platz für die erste Aufführung; von der Direktion ward mir jedoch bedeutet, daß die Be-

setung bes Auditoriums gerade bei folden Gelegenheiten gang in die Sande des Hofes und feiner Dependenzien gelegt fei. Un wen man diese Blate vorzüglich vergab, wurde mir bald auch flar genug; für jett hatte ich nur die große Beschwerde zu bestehen, vielen meiner Freunde nicht nach Wunsch bienen zu tönnen. Unter diesen bezeigten sich einige außerordentlich emb= findlich gegen die vermeintlich von mir ihnen widerfahrene Bernachläffigung: Champfleurh beschwerte sich in einem Briefe über flagranten Freundschaftsbruch: Gafperini aber trat mit mir in ein offenes Zerwurfnis, ba ich seinem Protettor und meinem Gläubiger, bem Generaleinnehmer Quch aus Marseille, nicht eine der glänzendsten Logen reserviert hatte. selbst Blandine, welche in den Broben der Oper, benen fie angewohnt hatte, bom liebenswürdiaften Enthusiasmus für mein Werk erfüllt worden war, vermochte schließlich, als ich ihr und ihrem Gatten Ollivier nichts andres als ein paar Sperrfite zuweisen konnte, den Argwohn einer gegen meine besten Freunde begangenen Burudsetzung meinerseits nicht gu wehren. Es bedurfte ber gangen Raltblutigfeit Emils, um ben Versicherungen der unerhörten Lage, in welcher ich mich als von allen Seiten verraten darstellen mußte, bei ber tief beleidigt sich mahnenden Freundin gerechte Berücksichtigung zu verschaf= fen. Nur der arme B ülow verftand alles; er litt mit mir, und unterzog fich jeder Bemühung, um mir in allen diefen Wider= wärtigkeiten zu helfen. Die Aufnahme ber erften Aufführung am 13. März klärte nun wohl alles auf, und namentlich meine Freunde begriffen, daß ich sie bei bieser Gelegenheit nicht barauf einzuladen gehabt hatte, einem meiner Triumphe beizu= wohnen.

über ben Berlauf dieses Abends habe ich an andren Orten bereits genügend berichtet; ich durste mir schmeicheln, daß schließlich das Gesallen an meiner Oper die Oberhand behalten habe, da die eigentliche Absicht meiner Gegner jedenfalls auf die vollständige Abbrechung dieser Aufführung gezielt hatte, was zu erreichen ihnen eben unmöglich blieb. Rur betrübte es mich, andren Tages von meinen Freunden, an deren Spitze hier Gas spor in i stand, nichts als Borwürfe darüber zu empfangen, daß ich die Besetzung des Hauses bei dieser ersten Borstellung gänzlich meinen Händen habe entwinden lassen; das habe

Mener beer anders verstanden, welcher feit seinen ersten Erfahrungen in Baris nie die Kreierung einer feiner Opern zuge= laffen habe, ohne ber Befetzung bes Saales bis in feine innerften Winkel versichert zu fein; da ich jedoch für meine besten Freunde, wie für herrn & u ch, nicht gesorgt hatte, habe ich mir nun den Mißerfolg des erlebten Abends felbst zuzuschreiben. In diesen und ähnlichen Angelegenheiten hatte ich nun den ganzen Tag nichts wie Briefe zu schreiben und allerhand verföhnende Bemühungen mir angelegen fein zu laffen. Bor allen Dingen brang man jest in mich mit Ratschlägen bafür, wie bas Berfäumte bei den nächsten Vorstellungen gutzumachen sei; da mir von der Direktion nur eine fehr geringe Anzahl von Freiplätzen zu Gebote gestellt werden durfte, mußten jest zum Ankaufe von Billetten Geldmittel herbeigeschafft werden. Mir widerstand es. Emil Erlanger ober sonft irgend jemand in dieser wider= wärtigen Angelegenheit, welche von meinen Freunden mit bei= ligem Eifer betrieben wurde, anzugehen; Giacomelli hatte aber herausgefunden, daß ein Geschäftsfreund 2Befen = bonds, ber Raufmann Aufmordt, feine Silfe in bem Sinne, mit etwa 500 Franken auszuhelfen, angeboten habe. 3ch ließ nun diefe für mein Wohlergehen Besorgten ganz nach ihrer Unficht verfahren, neugierig barauf, mas biefe früher von mir verfäumten und nun nachgeholten Erfolgsmittel helfen würden.

Diese zweite Aufführung fand am 18. März statt, und wirtlich ließ sich ber erfte Att vortrefflich an; die Duverture mar ohne Opposition rauschend applaudiert worden, und Mme. Te = desco, welche fchließlich burch eine mit Goldstaub gepuberte Berücke gänzlich für ihre Bartie der Benus gewonnen worden war, rief mir in der Loge des Direktors, als das sogenannte "Septuor" bes Kinales wiederum lebhaft applaudiert worden war, triumphierend zu, daß jest alles in Ordnung sei und wir gesiegt hätten. Als bagegen im zweiten Atte plöklich sich arelle Bfeifen vernehmen liegen, wendete der Direttor Roner mit bem Ausbrucke vollständiger Resignation sich zu mir um, und fagte: "Ce sont les Jockeys; nous sommes perdus." Wit den Herren biefes Jockei=Rlubs, welche bie tonangebenbe Macht des Theaters ausübten, waren vermutlich im Auftrage des Raifers über bas Schicksal meiner Oper völlige Unter= handlungen gepflogen worden; man hatte von ihnen nur das

Gewährenlassen breier Aufführungen ber Oper verlangt, nach welchen man ihnen versprach die Oper bermagen zu furzen, bag man sie nur als lever de rideau für ein barauffolgendes Ballett geben werde. Die Herren waren aber hierauf nicht einge= gangen: erftlich habe man an mir mahrend ber bereits fo febr bestrittenen ersten Aufführung teineswegs die Haltung eines Menichen bemerkt, welcher zu bem in Aussicht gestellten Berfahren feine Buftimmung geben werbe; bemnach, zweitens, vielmehr zu befürchten sei, daß, wenn man zwei Aufführungen der Oper noch ungestört geben laffe, diese sich so viel Anhänger ge= winnen burfte, daß man fie ben Ballettfreunden wohl noch breißigmal de suite servieren werde, wogegen man benn bei= zeiten Ginspruch zu tun entschloffen fei. Daß diese herren es ernstlich gemeint hatten., erfannte jest ber vortreffliche Berr Roher; und von nun an war jeder Widerstand seinerseits, trok der Unterstützung des Raifers und feiner Gemahlin, welche stoisch dem Toben ihrer eigenen Courtisans anwohnten, aufgegeben.

Die hierbei gewonnenen Eindrücke wirkten auf meine Freunde erschütternd; Bülow umarmte nach der Vorstellung schluchzend Minna; diese selbst war den Beleidigungen ihrer Nachbarn, die sie in der Eigenschaft meiner Frau erkannt hatten, nicht entgangen; unser treues Dienstmädchen, die Schwäbin There se se, war von einem wütenden Tumultuanten verhöhnt worden, da sie aber merkte, daß dieser Deutsch verstand, hatte sie ihn mit einem krästigen "Schweinhund" für einige Zeit zur Ruhe zu bringen vermocht; Kieh war sprachlos geworden, und Chandons "Fleur du jardin" verkümmerte in der Vorzatskammer.

Mir stellten sich jetzt, ba ich ersuhr daß trotz allem eine britte Vorstellung angesetzt blieb, nur zwei Auswege dar, von denen der eine ein nochmaliger Versuch der Zurückziehung meiner Partitur, der andere aber die Forderung war, die Oper an einem Sonntage, nämlich außer Abonnement, zu geben, wobei ich annahm, daß eine solche Aufführung als keine Provokation für die Habitués gelten könnte, welche an solchen Tagen ihre Logen dem gelegentlich sich meldenden, zahlenden Publikum zu überlassen gewohnt waren. Der Vorschlag dieses Stratagemsschien der Direktion, wie den Tuilerien zu gefallen; man ging

barauf ein: nur weigerte man fich, meinem Berlangen gemäß diese Aufführung als dritte und I ett e zu bezeichnen. Sowohl ich als Minna blieben von diefer Borftellung fern. Es war mir ebenfo widerwärtig meine Frau, als die Sanger auf dem Theater mißhandelt zu miffen. Wahrhaft bedauerte ich Do = relli und Fraulein Sax, welche mir unweigerlich ergeben sich erwiesen. Bereits nach ber ersten Vorstellung war ich Fraulein Sar in den Korridors beim Nachhaufegehen begegnet, und hatte fie scherzhaft darüber verhöhnt, daß fie ausgepfiffen worden sei; mit stolzem Ernste erwiderte sie mir dagegen: "Je le supporterai cent fois comme aujourdhui. Ah, les misérables!" In einen sonderbaren Widerstreit mit sich selbst war Morelli geraten, als er die Stürme der Tumultuanten auszuhalten hatte. Sein Spiel beim Berschwinden der Glisabeth im britten Afte, bis zum Beginn seines Gesanges an den Abend= ftern, war ihm von mir auf das genaueste vorgezeichnet worden; er durfte fich durchaus nicht von der Felsbant entfernen, von welcher aus er, bem Bublitum halb zugewandt, ber Scheidenden feinen Gruß nachzusenden hatte. Der Gehorsam war ihm hier ichwer angekommen, ba er behauptete, es fei gegen allen Ge= brauch der Oper, daß der Sänger eine so wichtige Gefangsstelle nicht ganz am Brofzenium, dem Bublitum unmittelbar zuge= wendet, vortruge. Als er nun in der Aufführung feine Barfe ergriff, um ben Gefang ju beginnen, rief es im Publitum: "Ah! il prend encore sa harpe", worauf alle Welt in toben= bes Lachen ausbrach, welchem neues Pfeifen fo andauernd folgte, daß Morelli endlich ben Entschluß faßte, fuhn feine Sarfe beiseite zu legen, nach üblicher Sitte in das Brofzenium vorzutreten und nun ohne alle Begleitung (benn Dietich fand sich erft im zehnten Tatte zurecht) entschlossen seine Abendphan= tasie vortrug, wobei denn alles ruhig wurde, endlich atemlos lauschte, und am Schluffe ben Sänger mit Applaus bedectte.

Da die Sänger somit den Mut bezeugten, neuen Stürmen entgegenzutreten, konnte ich nichts dagegen haben, vermochte aber nicht mehr, mich in der unaktiven Lage eines leidenden Zuschauers bei so unwürdigen Vorgängen zu behaupten. Dem-nach blieb ich, wie gesagt, bei dieser, im Betress ihres möglichen Ersolges zweiselhaften, dritten Aufführung zu Haus. Nun kamen aber nach den verschiedenen Akten die Boten, welche uns

berichteten: Truin et mar bereits nach bem ersten Atte ganglich meiner Meinung geworben, die Bartitur jebenfalls gurudauziehen; es hatte fich gefunden, daß die So de is fich von diefer Sonntags-Borftellung nicht, wie üblich, ferngehalten, fonbern ausbrücklich von Anfang an sich eingestellt hatten, um auch nicht eine Szene ohne Tumult vorübergeben zu laffen. Es war wie man mich versicherte, bereits im ersten Atte, au einer zwei= maligen ganglichen Unterbrechung der Borftellung durch fünf= zehn Minuten lang andauernde Rämpfe gekommen. Der bei weitem größte Teil des Bublikums ergriff, ohne damit irgend ein Urteil über mein Wert aussprechen zu wollen, bem buben= haften Benehmen der Tumultuanten gegenüber mit Sartnäckigkeit meine Bartei: nur waren sie mit ihren Manifestationen ben Angreifern gegenüber in einem großen Nachteile: wenn alles sich durch Applaudieren und Beifalls= sowie Abwehrungs= rufe bis auf bas äußerfte ermübet hatte, und es nun wieber ruhig werden zu wollen schien, begannen die Jode is ohne alle Anstrengung munter auf ihren Jagdpfeifen und Flageolets zu spielen, so baß bie Entscheidung jebenfalls ihnen angehören mußte. In einem Zwischenafte trat einer jener Berren in die Loge einer bornehmen Dame, welche ihn einer ihrer Freundin= nen, vor But schäumend, mit den Worten vorstellte: "C'est un de ces misérables, mon cousin"; dieser zeigte dagegen eine volltommen heitere Miene: "Bas wollen Gie? Mir fangt bie Mufit felbit an zu gefallen; aber Sie werden begreifen, daß man sein Wort halten muß. Erlauben Sie mir, daß ich mich wieder an die Arbeit mache." Mit diesen Worten beurlaubte er sich. — Den gemütlichen sächfischen Gefandten, Berrn von Seebach, traf ich bes andern Tages in vollftändiger Beiferteit an: er, sowie alle seine Freunde, hatte burch bas nächtliche Toben bie Stimme ganglich eingebüßt. - Fürftin Detternich war gu Saufe geblieben; fie hatte bereits mahrend ber beiben erften Borftellungen ben offen beleidigenden Sohn unferer Gegner gu ertragen gehabt. Die But, bis zu welcher es hierbei gekommen mar, bezeichnete fie mir baburch, bag fie ihre beften Bekannten nannte, mit welchen fie hierüber in einen so ausartenden Ronflitt geraten war; fie hatte ihnen gesagt: "Geht mir mit Eurem freien Frankreich. Bu Wien, wo boch am Enbe ein rechter Abel porhanden ift; mare ber Fall, daß ein Fürft Liechten = ftein ober Schwarzenberg aus feiner Loge pfeifend au "Fibelio" ein Ballett verlangte, undenkbar." Ich glaube, daß sie auch dem Kaiser in diesem Sinne zugesetzt hatte, und diesem zufolge es in überlegung gezogen worden war, ob man den Un= gebührlichkeiten jener Herren, welche leiber gum großen Teile bem taiferlichen Sofftaate felber angehörten, burch polizeiliche Anordnungen ein Ziel seben könnte. Siervon hatte verlautet, und wirklich glaubten meine Freunde an einen vorbereiteten Sieg, als fie bei ber britten Vorstellung bie Rorribors bes Theaters ftart mit Bolizei=Mannschaft befett fahen; nur ftellte es fich fpater heraus, bag biefe Borficht bem Schute ber Nockeis galt, ba man vermutete, fie konnten vom Barterre aus zur Strafe ihrer Frechheit angegriffen werben. Es scheint, baß bie Borftellung, welche übrigens boch wiederum zu Ende gebracht worden war, durchgängig von einem nie endenden Tu= multe begleitet wurde. Nach dem zweiten Atte fand fich bei uns auch die Frau des ungarischen Revolutionsministers von S z emere ein, und zwar in völliger Auflösung und mit der Bersicherung, es sei im Theater nicht mehr auszuhalten. Von bem Berlaufe des britten Aftes fonnte mir niemand etwas Unterscheidbares berichten; er schien einem fortgesetzten Schlachtge= wühle mit Bulverdampf geglichen zu haben.

Sch bestellte mir nun für den andren Morgen Freund Truinet, um mit ihm die Rote an die Direktion zu redigie= ren, gemäß welcher ich jum Schute ber Sanger, welche ich bon einem Teile bes Bublitums, gegen ben bie faiferliche Abmini= stration teine Sicherstellung zu ergreifen vermöge, nicht mehr statt meiner mighandelt wiffen durfte, meine Partitur gurudzöge, und jede weitere Aufführung als Autor verböte. Das Er= staunliche war, daß ich mit diesem Ginschreiten gar nicht etwa eine Prahlerei ausübte; benn wirklich war eine vierte und fünste Aufführung bereits angesett, und die Administration hielt mir entgegen, daß fie auch ihre Berpflichtungen gegen bas Bublitum habe, welches fich zu diefen Borftellungen fortgefet herandränge. Ich veranstaltete hiergegen burch Truinet, daß mein Brief sofort tags barauf im Journal des Débats abgebruckt wurde, und nun erfolgte, nach wiederum einigem Bogern, die Erklärung der Abminiftration, baß fie in die Burudnahme meines Werkes einwillige.

Mit diesem Ausgange nahm jett auch ein Brozek sein Ende. ben bis dahin Ollivier für mich gegen jenen Berrn Lin= dau geführt hatte, welcher um Teilnahme an den "Droits d'auteur" für den Text eingekommen mar, an welchen er ber britte gleich berechtigte Mitarbeiter zu sein behauptete. Sein Abvokat, Maître Marie, begründete die Gerechtigkeit seiner Forderung auf ein vermeintlich bon mir aufgestelltes Pringip, nach welchem es mir nicht auf die Melodie, sondern bloß auf die Richtiakeit der Deklamation der Worte des Textes ankomme, für welche doch ersichtlich weder Roch e noch Truinet, da beibe nicht Deutsch verftunden, hatten forgen konnen. Siergegen ereiferte fich nun Ollibier beim Blaidober fo lebhaft, bag er nahe baran schien, ben Beweis für bie rein mufitalische Effenz meiner Melobie burch ben Bortrag bes "Abendsterns" zu führen. hierdurch hingeriffen wiesen die Richter die Forde= rung meines Gegners gurud, gaben mir aber, ba biefer einigen Unteil am Beginn ber Arbeit gehabt zu haben schien, eine billige Entschädigung auf. Jebenfalls hatte ich biefe aus ben Revenuen der Pariser Aufführung des "Tannhäuser" nicht ent= richten können, da ich bei der Zurudziehung der Oper sofort mit Truinet übereinfam, den vollen Betrag der Droits d'auteur, sowohl für ben Text als die Musit, an ben armen Roch e abzutreten, dem mit dem Durchfalle meines Wertes eine einzige Hoffnung auf Besserung feiner fummerlichen Lage ber= loren gegangen war.

Noch andere Beziehungen lösten sich sosort nach diesem Außegange der Dinge. Bis dahin hatte mich in den letzten Monaten nämlich auch ein Cercle artistique in Bemühung gesetzt: dieser hatte sich, wie es schien, unter bedeutender Mitwirkung der deutsichen Gesandtschaften, in den aristokratischesten Kreisen zu dem Zwecke guter Aufführungen guter Musik außerhalb des Theasters zur Beledung des Interesses hierfür eben in vornehmen Kreisen gebildet. Unglücklicherweise geriet er in seinem Manisselte darauf, seine Bemühungen um gute Musik mit denen des Tock eine Klubs um gute Pferdezucht zu vergleichen. Jedensalls wünschte man, alles, was einen bedeutenden musikalischen Namen hatte, für sich zu gewinnen: ich mußte, mit der Beisteuer von jährlich 200 Franken, mich als Mitglied aufnehmen lassen, und wurde dafür, mit Herrn Gounob und mehreren

andren Bariser Notabilitäten, in ein artistisches Romitee gewählt, zu deffen Bräsidenten Auber gemacht wurde. Dieser Gesellschaft hielten wir öfters Sitzungen bei bem Grafen b'D&mond, einem lebhaften jungen Manne, ber im Duell einen Urm verloren hatte und Musit-Dilettantismus trieb. In gleicher Weise lernte ich hier einen jungen Brinzen Bolignac fennen, welcher mich borguglich burch feinen Bruber, bem man eine vollftandige überfetung bes "Fauft" zu verdanken hatte, intereffierte. Ich mufte eines Morgens bei ihm bejeunieren. und hier enthüllte er sich als Musikphantast: es tam ihm barauf an, mich bon ber Richtigkeit seiner Auffassung ber A=Dur=Shm= phonie Beethovens zu überzeugen, in beren lettem Sate er alle Phasen eines Schiffbruchs beutlich nachweisen zu können behauptete. Unfere gemeinschaftlichen Situngen, welche zunächst den Anordnungen und Vorbereitungen zu einem großen und flaffischen Konzerte galten, für das aber auch ich etwas zu kom= ponieren haben sollte, belebten sich einzig durch den pedantis schen Gifer Gounobs, welcher mit unermüblicher suflicher Breite bas Sefretariat führte, mabrend Auber stets nur mit tleinen, unverkennbar jum Schluß ber Distuffion brangenden, nicht immer sehr delikaten bons mots die Verhandlungen mehr unterbrach als leitete. Wirklich erhielt ich, auch nach dem ent= icheidenden Durchfalle des "Tannhäuser", noch einmal eine Gin= ladung zur Teilnahme an den Sitzungen dieses Romitees zuge= fandt, besuchte fie aber nie wieder, und erklärte auch an ben Bräsidenten der Gesellschaft, wegen vermutlich baldiger Abreise nach Deutschland, meinen völligen Austritt.

Nur mit Gounob verblieb ich auch hiernach noch in freundschaftlichen Beziehungen. Mir wurde von diesem berichtet, daß er in der Gesellschaft überall mit Enthusiasmus für mich eingetreten sei; er solle ausgerusen haben: "Que Dieu me donne une pareille chûte". Zur Belohnung hierfür schenkte ich ihm eine Partitur von "Tristan und Folde", denn sein Benehmen freute mich um so mehr, als mich keine freundschaftliche Rücksicht dazu hatte bewegen können, seinen "Faust" anzuhören.

Jest wurde ich überhaupt mit vielen energischen Versechtern meiner Sache bekannt gemacht; namentlich in den kleinen, von Meherbeer noch nicht beachteten Journalen, wurde ich wirk- lich gefeiert, und manche sehr gute Phrase kam hierbei zum

Vorschein. Frgendwo las ich, mein "Tannhäuser" sei "la symphonie chantée". - Baubelaire zeichnete sich burch eine fehr geistreiche und scharfe Broschüre in der gleichen Angelegenheit aus; und endlich überraschte mich felbst Jules Janin burch sein Reuilleton im Journal des Débats, in welchem er mit voller Andianation, seiner Weise gemäß, eine etwas abschweifende Notiz von dem ganzen Vorgange gab. - In den Theatern wurden Barodien des "Tannhäuser" dem Bublitum zum besten gegeben, und Mufard glaubte das Bublitum nicht ftarter in seine Konzerte ziehen zu können, als wenn er täglich mit unge= beuren Lettern die Ouverture zu "Tannbäuser" annoncierte. Auch Basbeloup gab häufig Stude von mir in bemonstrativem Sinne. — Endlich gab die Frau des österreichischen Militärbevollmächtigten. Gräfin Sowenthal, eine große Matinee, in welcher Mme. Bi ard ot verschiedenes aus "Zannbäufer" fingen mufte, wofür fie 500 Franten erhielt. - Sonberbarerweise vermischte man mein Schicksal auch mit bem eines herrn de la Baquerie, welcher mit einem Drama, Les funérailles de l'honneur, ebenfalls in standaloser Weise durch= gefallen war. Diesem gaben seine Freunde ein Chrenbankett, zu welchem auch ich eingeladen wurde. Wir beide wurden bei bieser Gelegenheit enthusiastisch gefeiert; man borte glübende Reden über die "Enkanaillierung" des Publikums, und schweifte etwas in das politische Gebiet hinüber, welches meinem Fest= genoffen durch seine Verwandtschaft mit V. Sugo leicht auguweisen war. Leider hatten meine speziellen Enthusiasten ein Pianino angeschafft, an welchem ich nun, von höchster Gewalt genötigt, beliebte Stude aus "Tannhäuser" schließlich jum, besten geben mußte, wodurch das Test sich ganglich in eine Sulbigung für mich allein verwandelte.

Noch bedeutsamer erschien es, als man auf die eigentümliche Popularität, welche man mir zuerkannte, größere Unternehmunsen zu berechnen sich anließ. Der Direktor des Théätre lyrique sah sich mit allen Kräften nach einem Tenor für den "Tannshäuser" um, und nur daß er ihn nicht sand, nötigte ihn auf die Absicht, meine Oper sogleich wieder zu geben, zu verzichten. Wr. de Beaumont, Direktor der Opéra comique, befand sich am Bankerott, und hoffte sich mit dem "Tannhäuser" zu retten, in welchem Sinne er mit Anträgen mir auf das lebhafs

tefte zusette. Allerdings hoffte er zu gleicher Zeit hiermit die Silfe ber Fürstin Metternich beim Raifer, welcher ihn aus seiner Berlegenheit ziehen follte, zu gewinnen. Er schalt mich talt, als ich auf seine glanzenden Borfpiegelungen nicht einging, wozu ich allerdings aus keinem Grunde Luft hatte. Doch liek es mich nicht ohne Interesse, als ich erfuhr, daß turz hierauf Roger, welcher jett bei ber Opera comique war, einen Teil des letten Attes von "Tannhäufer" einer zu feinem Beften gegebenen Vorstellung einflocht, womit er sich die wütendsten Ungriffe ber großen Breffe jugog, beim Bublitum jedoch eine gute Aufnahme gewann. Nun mehrten sich aber die Projekte. Im Namen einer Gesellschaft, an deren Spite ein ungeheuer reicher Mann ftunde, melbete fich ein Mr. de Chabrol, mit bem Journalistennamen Lorbac, gur Gründung eines "Theatre Wagner", von welchem ich nichts hören wollte, außer wenn man einen gut renommierten und erfahrenen Mann zum Direktor gewänne. Hierzu murbe Berr Berrin außerwählt. Diefer lebte feit Jahren in der festen Zuversicht, eines Tages zum Direktor ber Großen Over ernannt zu werden, und glaubte sich daher nicht kompromittieren zu dürfen. Zwar schrieb er den Durchfall des "Tannhäufer" einzig der Unfähigkeit des Herrn Roher zu, deffen Sache es ja eben gewesen wäre, die Breffe für die Unternehmung zu gewinnen: die Beweise bafür zu liefern, bag, wenn er es in die Sand nahme, alles fogleich ein anderes Unfeben gewinnen, und ber "Tannbäufer" reuffieren wurde, reizte ihn somit fehr zur Teilnahme an; jedoch außerst talt und vorfichtig, glaubte er ben Propositionen bes Berrn Lorbac ersichtliche Schwächen abzumerken; da dieser mit ihm über gewisse Brovisionen unterhandelte, glaubte Berrin-sofort den Charakter einer nicht ganz tadellosen Spekulation zu erkennen, und erklärte, wenn er ein Bagner-Theater gründen wollte, murbe er hierzu schon die nötigen Fonds in feiner Beife finden tonnen. In diesem Sinne trug er sich wirklich auch ernstlich mit bem Gebanten, einmal ein großes Raffeehaus "Mcazar", bas andere Mal den "Bazar de la bonne nouvelle" für ein solches Theater zu akquirieren. Für seine Unternehmung schienen sich nun auch die rechten Rapitalisten finden zu wollen; Berr Er = langer glaubte mit Erfolg gehn Bantiers werben zu konnen, von denen jeder mit 50 000 Franken an der Unternehmung sich beteiligte, wonach dann ein Fonds von 500 000 Franken Herrn Perri n zur Führung übergeben worden wäre. Gar bald verslor jener aber den Mut, als er gewahr wurde, daß die von ihm angegangenen Herren wohl auf ein Theater zu ihrem persönslichen Umüsement, nicht jedoch aber für die seriöse Tendenz, meine Werke in Paris einheimisch zu machen, ihr Geld verwensden wollten.

Mit diefer niederschlagenden Erfahrung trat benn auch Serr Erlanger von feiner ferneren Teilnahme an meinem Schickfale gurud: im taufmännischen Sinne betrachtete er ben mit mir eingegangenen Bertrag als eine Art von Geschäft, welches nun eben nicht reuffiert habe. Die Ordnung meiner finanziel= len Lage schien somit jett von anderen Freunden zu über= nehmen zu sein, und hierfür melbeten fich mit großer Bartheit bie beutschen Gesandtichaften, welche ben Grafen Satfelb beauftragt batten, bei mir nach meinen Bedürfnissen sich zu erfundigen. Hiergegen faßte ich meine Situation einfach fo auf, daß ich infolge des Befehls des Raifers zur Aufführung meiner Oper meine Zeit an eine Unternehmung vergeubet habe, beren Fruchtlosiakeit nicht meine Schuld sei. Nicht mit Unrecht machten meine Freunde mich auf meine Fahrläffigkeit aufmerkfam, mit welcher ich beim erften Beginn gewiffe Entschädigungs= stipulationen festzuseten verfäumt hätte, welche dem praktischen Sinn der Franzosen sehr geläufig und einleuchtend gewesen sein würden. In Wahrheit hatte ich mir für meine Mühe und Zeit keinen Ersat ausbedungen, und blieb somit einfach auf die im gunftigen Falle des Erfolges mir autommenden Droits d'auteur angewiesen. Da es mir unmöglich fiel, wegen ber Rach= holung des Verfäumten an die Administration der Oper ober an ben Raifer felbst mich zu wenden, so ließ ich mir es schon gefallen, daß die Fürstin Metternich es übernahm, für Graf Bourtales hatte fich foeben in mich einzutreten. Berlin aufgehalten, um bort ben Brinzen Regenten von Breu-Ben zu dem Befehl einer Aufführung des "Tannhäufer" zu meinem Vorteile zu bewegen. Leider hatte biefer aber gegen seinen Intendanten herrn von bulfen, welcher mir burch= aus feindselig gefinnt mar, seinen Befehl nicht burchseben Da ich einer langen Beriode vollständiger Silflosigkeit entgegensah, überließ ich daher notgebrungen es ber Fürsorge

meiner fürstlichen Patronin, meine Ansprüche auf Entschädisgung zu vertreten, und begab mich für jetzt am 15. April (benn in der kurzen Zeit eines Monats seit den Aufsührungen des "Tannhäusers" hatten sich alle diese Nachspiele abgespielt) auf eine kurze Reise nach Deutschland, um dort für meine Zukunst

mir einigen Boben zu gewinnen.

Auf den gleichen Weg hatte sich der einzige, der meine mah= ren Bedürfniffe vollständig begriff, mitten aus dem Birrfaal der Barifer Aufführungen mir boraus begeben: Bulow hatte mir jett aus Karlsruhe bon ben guten Dispositionen ber groß= herzoglichen Familie für mich Nachricht gegeben, und ich faßte nun schnell ben Plan, jene so unselig verzögerte Aufführung meines "Triftan" bort jett ernftlich in bas Wert zu feten. Demnach traf ich in Karlsruhe ein, und wenn für die Ausführung meines schnell gefaßten Planes mich etwas bestimmen tonnte, so war es die ungemein biedere Aufnahme, welche ich hier bon feiten bes Großherzogs bon Baben fanb. Der hobe Berr ichien ein hergliches Bedürfnis barnach zu haben, mir ein ernstes Butrauen zu sich zu erwecken; in ber vertraulichsten Unterredung, an welcher auch seine junge Frau teilnahm, ließ ber Großherzog es sich angelegen fein, mich darüber zu belehren, daß seine gründliche Teilnahme nicht so= wohl mir als Operntomponisten, den zu beurteilen er ebenso= wenig Reigung empfand als Renntnis sich zutraute, sondern bem Manne, ber um feiner beutschen und freien Gefinnung wegen viel zu erleiden gehabt habe, gelte. Da ich aus ganz natürlichen Gründen der politischen Bedeutung meiner Bergangenheit keinen besonderen Wert beigumeffen vermochte, buntte ihm dies mißtrauische Zuruchaltung, und er ermutigte mich bagegen burch die Verficherung, daß, wenn auf diesem Ge= biete Fehler, ja große Verschuldungen vorgefallen seien, dies mehr diejenigen trafe, welche auch in Deutschland verbleibend nicht glüdlich geworben, und bafür durch innere Leiden ge= wiß ebenfalls gebüßt hätten; wogegen es nun die Bflicht ber Schuldigen sei, ihre begangenen Fehler gegen die damals Musgestoßenen gut zu machen. Gern stellte er mir sein Theater dur Berfügung, und erteilte hierfür die nötigen Befehle an ben Direttor besfelben. Diefer, mein alter "Freund" Ebuarb Debrient, rechtfertigte burch die veinliche Befangenheit, in welche ihn meine Ankunft verfett hatte, die von Bulow mir gemachten Mitteilungen über die pollendete Nichtigkeit der bisher von ihm erheuchelten teilnahmvollen Gefinnungen für mich. In der freudiasten Stimmung, welche mir die schöne Aufnahme beim Großherzoge hervorgerufen, wußte ich aber auch De= vrient balb, wenigstens scheinbar, babin zu bringen, wohin ich ihn haben wollte. Er mußte mit mir jest ernstlich auf die be= absichtigte Vorstellung des "Triftan" eingehen, und ba es ihm nicht zu leugnen einfiel, daß, namentlich seit dem Abgange Schnorrs nach Dregben, er bie nötigen Sanger für mein Werk nicht besitze, verwies er mich auf Wien, wobei er seine Verwunderung darüber nicht unterdrückte, daß ich überhaupt dort meine Overn nicht zur Aufführung bringen wollte, wo eben alles dazu vorhanden sei. Es kostete mich Mühe ihm begreif= lich zu machen, warum ich einige außerordentliche Vorstellungen meines Werkes in Rarlsruhe der möglichen Ginreihung der= selben in das Repertoire des Wiener Operntheaters vorzöge. Ich erhielt somit die Genehmigung für mein Borhaben, zu Schnorr, welcher jedenfalls hierfür als Gaft nach Rarls= rube herbeigezogen werden sollte, in Wien die mir sonst noch nötigen Sänger für die beabsichtigte "Muftervorstellung" in Rarlsruhe, auszusuchen.

Somit war ich auf Wien angewiesen, und hatte jest nach Paris zurückzukehren, um bort meine Angelegenheiten bis auf ben Bunkt zu ordnen, daß ich für die Ausführung meines wei= teren Projettes genügend ausgerüftet fei. Leider hatte mich hier, wohin ich nach sechstägiger Abwesenheit zurückehrte, nichts andres zu beschäftigen, als wie ich mich mit ben für meine Lage nötigen Gelbmitteln verfahe, unter welchen Umftanden mir gewisse teilnahmvolle Unnäherungen und Bersicherungen, wie sie mit gesteigerter Barme mir gutamen, ebenso beun= ruhigend als gleichgültig waren. Während die in weiterem Makftabe aufgefaßten Operationen für eine mir zu bietende Entschädigung von seiten ber Fürstin Metternich mit ge= heimnisvoller Langsamkeit sich vollzogen, mar es ein Raufmann Stürmer, welchen ich früher in Burich tennen gelernt hatte. und der sich in Baris fortwährend mit biederer Teilnahme um mich bekummerte, durch beffen Silfe es mir jest möglich ward, mein Saus für das erfte zu versorgen und mich felbst

auf die Reise nach Wien zu begeben. - List war seit län= gerer Zeit in Baris angefündigt, und mahrend ber abgelaufe= nen verhängnisvollen Zeit oft sehnlich von mir herbeigewünscht worden, weil es wohl nahelag anzunehmen, daß gerade er, in der nur ihm zuerkannten Stellung zu den Rotabilitäten des Barifer Lebens, ungemein hilfreich auf die Entwirrung der so arg verwickelten Berhältniffe hatte einwirken konnen. Gin geheimnisvolles briefliches Achfelzuden mar auf jede meiner Un= fragen wegen der Verzögerung seiner Ankunft die Antwort ge= Es klang wie Fronie, als ich gerade jest, wo ich mich zur Reise nach Wien fertiggemacht hatte, erfuhr, daß Lifat in ben nächsten Tagen in Baris ankommen werbe. Da ich jest nur der Bedrängnis meiner Lage nachzugehen hatte, welche durchaus verlangte, daß ich neue Fäden für meinen Lebens= plan anknüpfte, verließ ich gegen Mitte Mai Baris, ohne mei= nes alten Freundes Ankunft abzuwarten.

Sch stellte mich zunächst zu einer erneueten Unterrebung mit bem Großherzoge in Karleruhe ein, fand die gleiche freundliche Aufnahme, und erhielt die Erlaubnis, die in Wien von mir auszuwählenden Sänger für eine Musteraufführung des "Tri= ftan" im Karlsruher Theater anzuwerben. Demzufolge reifte ich nun nach Wien, stieg im Erzherzog Rarlab, und er= wartete die Erfüllung des vom Kapellmeifter Effer zubor brieflich mir gegebenen Versprechens, mir einige Vorstellungen meiner Opern vorzuführen. Hier war es benn, wo ich zum erften Male ben "Lobengrin" aufgeführt hörte. Tropbem bie Oper bereits fehr häufig gegeben war, fand fich bas ganze Per= sonal doch zunächst zu einer vollständigen Theaterprobe, wie ich es gewünscht hatte, ein. Das Orchester trug sogleich das Bor= fviel mit fo iconer Barme vor, die Stimmen ber Sanger, und manche ihrer guten Eigenschaften, traten bei ber Ausführung bes ihnen bereits höchst vertrauten Werkes so überraschend wohltätig hervor, daß ich, von dem hierdurch auf mich gemachten Eindrucke übermältigt, jede Reigung jur Kritif ber Gefamt= leistung verlor. Man schien die tief gerührte Stimmung in welcher ich war zu bemerken, und herrn Dr. Sanglid mochte bies ber geeignete Moment bunten, sich mir, ber ich zuhörend auf der Buhne faß, freundschaftlich borftellen zu laffen: ich grußte ihn turg, wie einen ganglich Unbekannten, worauf ber

Tenorift Un der mir ihn abermals mit ber Bemertung, bak Berr Sanglid mein alter Bekannter fei, vorstellte; ich er= widerte furz, bag ich mich fehr wohl bes Beren Sanslid erinnerte, und wendete mich wieder einzig ber Brobe au. scheint, daß es nun meinen Wiener Freunden gerade fo erging, wie früher meinen Londoner Bekannten, als diese mich jedem Berfuche, dem gefürchtetften Rezensenten meine Beachtung zu= zuwenden, abgeneigt fanden. Diefer Mensch, welcher fich als angehender Student seinerzeit bei einer der ersten Aufführungen bes "Tannhäufer" in Dresben eingefunden, und damals mit glühendem Enthusiasmus über mein Wert referiert hatte, war seitdem, wie fich dies bei Gelegenheit der Aufführung meiner Opern in Wien entschied, ju meinem biffigsten Gegner geworden . Das mir wohlgesinnte Versonal der Oper schien von jest an teine andre Sorge zu haben, als mich, wie sie es ber= standen, mit diesem Rezensenten zu verföhnen; da dies nicht gelang, mögen diejenigen nicht unrecht haben, welche mein fer= neres Mikgeschick in jeder auf Wien berechneten Unternehmung diefer von neuem mir augezogenen Reindschaft beimeffen.

Für jett schien aber ber Strom ber mir gunftigen Meinung alles Widerwärtige hinwegichwemmen zu wollen. Die Aufführung des "Lohengrin", welcher ich beiwohnte, ward zu einer jener ununterbrochenen heißblütigen Ovationen, wie ich sie nur bei dem Wiener Publikum erlebt habe. Man wünschte mir noch meine beiben Opern in gleicher Weise vorzuführen: boch empfand ich eine gewisse Scheu por ber Wiederholung bes an jenem Abend Erlebten; da ich außerdem von den großen Schwächen der Aufführung des "Tannhäuser" unterrichtet war, nahm ich nur noch eine Vorstellung des bescheibeneren "Kliegen= ben Hollander" an, namentlich weil es mir baran lag, ben in biefer Oper erzellierenden Sanger Bed fennen zu lernen. Auch diesmal erging sich das Publikum in den gleichen Freuden= bezeigungen, und ich durfte nun, von allseitigem Wohlwollen getragen, an die Erledigung meines eigentlichen Geschäftes Die akademische Jugend hatte mir die Ehre eines Facelzuges zugedacht, welche ich jedoch ablehnte, wodurch ich namentlich Effer außerordentlich für mich einnahm. Er, fowie die oberften Behörden der Oper, frugen fich nun, in welcher Beise diese Triumphe auszubeuten sein möchten. Ich stellte

mich dem Grafen Lanckoronski, Obersthosmeister des Kaisers vor, der mir als sonderbarer, und von der Kunst und deren Bedürsnissen gänzlich nichts verstehender Herr geschildert worden war. Als ich ihm mein Gesuch dahin vortrug, er möge, in einer gewissen Zeit, den Hauptsängern seiner Oper, namentslich Frau Dust mann (früher Luise Mener) und Herrn Beck, vielleicht auch Herrn Ander, für die von mir in Karlsruhe projektierte Aufsührung des "Tristan", einen längeren Urlaub erteilen, entgegnete mir der alte Herr sehr trocken, daß das nicht möglich sei. Er sand es dagegen weit vernünstiger, daß, da mir sein Personal zusagte, ich mein neues Werk doch lieber in Wien geben möchte. Mir entsiel alsbald der Mut, diesem Ansinnen mich entgegenzustellen.

218 ich, mit dieser neuen Wendung meiner Angelegenheit beschäftigt, die Treppen der Hofburg hinabstieg, trat am Tore ein stattlicher Mann von ungemein sympathischem Ansehen auf mich zu, um mir feine Begleitung im Wagen bis jum Gafthof anzubieten. Dies war Roseph Standhartner, ein borzüglich in der vornehmen Belt beliebter Arzt, großer Musit= Enthusiaft, und bazu bestimmt, in alle Zufunft mir als innia ergebener Freund zu dienen. — Schon hatte sich aber auch Rarl Taufig zu mir gefunden, welcher bamals fich auf Wien ge= worfen, und die beabsichtigte Eroberung dieses Terrains für Lifatiche Kompositionen durch mehrere, im vorangegangenen Winter von ihm eingeleitete und selbst dirigierte Orchester-Konzerte, in Angriff genommen hatte. Er führte mir den ebenfalls nach Wien verschlagenen Peter Cornelius, den ich nur von jener Begegnung in Basel 1853 ber kannte, zu. Beibe ichwärmten damals in dem fürzlich erschienenen, von Bulow arrangierten Klavierauszuge bes "Triftan". In meinem Gaft= hofzimmer, wohin Taufig einen Böfen borferschen Flügel besorgt hatte, ging es bald heißblütig musikalisch her: man hätte gern sogleich die Proben von "Triftan" begonnen; jeden= falls ward mir die Annahme des Borichlages, mein Werk zuerst hier aufzuführen, so nahegelegt, daß ich schließlich mit dem Ber= sprechen, nach einigen Monaten wiederzukommen um sofort bas Einstudieren zu beginnen, von Wien abreifte.

Ich fühlte einige Beklommenheit bem Großherzoge von Baben meinen veränderten Entschluß mitzuteilen; so daß ich

bem Einfalle, erft nach einem sonderbaren Umwege Rarl&= ruhe zu berühren, gern nachgab. Mein Geburtstag fiel in bie Beit ber Burudreife, und ich beschloß ihn in Burich gu feiern. Aber Münch en gelangte ich ohne Berzug nach Win= terthur, wo ich meinen Freund Sulger anzutreffen ge= bachte; leider war diefer abwefend, und ich traf nur feine Frau, welche viel Rührendes für mich hatte, sowie seinen kleinen Sohn, einen lebhaft mich einnehmenden Anaben, an. Ihn felbit wußte ich am folgenden Tag, eben am 22. des Monates, in Burich anzutreffen, und verbrachte fo den nicht unbedeutenden Rest bes Tages hier in einem engen Gasthofzimmer, in welchem mich meine Reiselektüre, die "Wanderjahre" Goethes, jum ersten Male mit dem vollen Verständnisse dieser wunderlichen Romposition fesselte. Namentlich war es die eigentümliche Schilderung bes Aufbruches ber Gefellen, in welcher es zu einer fast wilden Lyrif kommt, durch deren Eindruck auf mich der Geift des Dichters auch für dieses Werk mir vertraulich nahe trat. Des anderen Morgens gelangte ich beim ersten Anbruche des Tages nach Zürich. Gin wundervoller klarer Morgen beftimmte mich, auf weiten Umwegen die altgewohnten Spazier= gange im Sihltal bis zu dem Gute Wefendond's aufzu= suchen. Hier war ich vollkommen unangemeldet; ich erkundigte mich nach ben Gewohnheiten bes Saufes, und hörte, daß Befendond um diefe Zeit nach bem Speifesaale herabtame, um allein zu frühftuden. Dahin fette ich mich in eine Ede und erwartete nun ben gutmütigen langen Menschen, wie er schweigend zu seinem Raffee herantrat, und endlich in herzliches Erstaunen, mich hier zu finden ausbrach. Der Tag verging fehr freundschaftlich: Sulzer, Sember, Ber= wegh, auch Gottfried Reller, wurden herbeigeschafft, und ich genoß die Befriedigung einer recht gelungenen Aberraschung unter so eigentümlichen Umständen, welche soeben noch mein Schickfal zum aufgeregten Tagesgespräch ber Freunde gemacht hatten.

Eilig wandte ich mich dann des anderen Tages nach Karlsruhe, wo von dem Großherzoge meine Mitteilungen mit freundlicher Billigung aufgenommen wurden. Ich konnte ja mit Recht melden, daß eben mein Gesuch um den Urlaub der Sänger abgeschlagen worden, und die zuvor projektierte Aufführung in Karlsruhe dadurch unmöglich gemacht worden war. Ohne alle Wehmut, sondern mit unverhohlenem Wohlgefühl, nahm Eduard Debrient biese Wendung auf, und er verhieß mir in Wien eine glänzende Zukunst. — Für jett holte mich hier Tausig ein, welcher bereits in Wien sich zu einer Reise nach Paris, um dort mit Liszt zusammenzutressen, entschlossen hatte, und jett von Karlsruhe aus mit mir gemeinschaftlich über Straßburg die Reise fortsetze.

In Paris wieder angelangt, traf ich meinen dortigen Hausstand bereits der Auflösung sich nähernd an. In diesem Betreff lag es mir jett an nichts Weiterem, als an ber Beschaffung ber Mittel zum Fortgange von Baris, sowie zu einer nächsten Berfügung über eine gänzlich aussichtslose Rufunft. Ginstweilen hatte jedoch Minna noch Gelegenheit, ihre Talente zur häus= lichen Bewirtung zu zeigen. Lifzt, ber bereits in Baris in seine alte Strömung geraten war, und von seiner eigenen Tochter Blandine nur im Wagen, in welchem er von Befuch zu Besuch fuhr, gesprochen werden konnte, fand, durch sein autes Berg geleitet, auch die Zeit, sich einmal bei mir jum "Beefsteat" einzuladen; ja er gelangte bazu, mir einen ganzen Abend zu schenken, für welchen er freundschaftlich zur Abmachung meiner fleinen Verbindlichkeiten fich mir zu Verfügung stellte. einigen Freunden aus den vergangenen Rotzeiten her, spielte er an diesem Abende auch Klavier; und hier begegnete es, daß ber arme Laufig, welcher tags zuvor in einer einsamen Stunde mir Lifats Phantafie über ben Namen "Bach" zu meinem wahrhaften Erstaunen vorgespielt hatte, nun vor Lifat, als diefer wie von ungefähr uns dasfelbe Stud produzierte, ju einem wahrhaft zermalmenden Gefühle der Ohnmacht gegen diesen, über alles Erstaunliche hinausragenden Roloß, zusam= menschrumpfte. - Außerdem waren wir zu einem Frühftude bei Gounod versammelt, welches ungemein langweilig ver= flok, und nur durch des armen Baudelaire, wie im Geleise der Verzweiflung sich bewegenden, Esprit belebt murde. Dieser, "crible de dettes" wie er mir fagte, täglich genötigt auf extravagante Mittel für seine Erhaltung zu finnen, hatte sich mir wiederholt mit den abenteuerlichsten Borschlägen zur Ausbeutung meines ruhmvollen Fiasto genähert. Ganz unfähig. meinerseits auf irgendeinen berselben einzugeben, mußte ich

mich jett freuen, diesen geistvollen Menschen unter die Abler= flügel bes Lifatichen "Ascendant" geflüchtet anzutreffen. Lifat führte ihn überallbin, wo unter gewissen Umständen Fortune zu verschaffen mar: ob ihm dies zu etwas verhalf. konnte ich nicht erfahren, sondern nur daß er bald nach dieser Beit, und zwar, wie ich glaube, nicht im Abermage bes Gludes starb. — Außer an diesem festlichen Morgen traf ich noch ein= mal mit Lifat gu einem Diner im öfterreichischen Gesandt= ichaftshotel zusammen, welche Gelegenheit mein Freund auf bas artiafte benutte, um burch Andeutung einiger Stellen aus "Lobengrin" auf dem Rlavier vor der Fürftin Metternich mir seine Sympathie zu bezeugen. Ohne daß man meine Begleitung hierbei für nötig gehalten hätte, war er auch zu einem Diner in den Tuilerien gezogen worden; von dort her berichtete er mir eine recht schickliche Unterhaltung des Raifers Rapo = l é on mit ihm über die Angelegenheit meines "Tannhäusers" in Paris, beren Ausgang festgestellt zu haben schien, daß ich mit meinem Werke eben in der "Großen Oper" am unrechten Blate gemesen sei. Db Lifat auch mit Lamartine hierüber verfehrt hatte, blieb mir unbekannt; nur weiß ich, daß er durch diesen älteren Freund mehreremal abgehalten worden war, mei= nem Wunsche einer Zusammenkunft mit ihm zu entsprechen. Taufig, welcher anfangs fich meistens zu mir geflüchtet hatte, geriet schließlich in seine natürliche alte Abhängigkeit von fei= nem Meister, so daß auch er mir endlich gänzlich verschwand. als er mit Lifat zu einem Besuch ber Mme. Street nach Bruffel abreifte.

Ich wünschte nun auf das sehnlichste von Paris sortsommen zu können. Bon meiner Wohnung in der rue d'Aumale war ich, vermöge eines Geschenkes von 100 Franken an den Portier, durch geglückte Weitervermietung losgekommen: somit hatte ich nur abzuwarten, welche Mitteilungen mir endlich von seiten meiner Protektoren zukommen würden. Da ich hier nicht drängen konnte, verzögerte sich meine Lage in der peinlichsten Weise, wobei es jedoch an neckenden Einmischungen freundlich sich ausnehmender Zwischenfälle nicht sehlte. So hatte ich die wunderliche Zuneigung eines Fräulein Eberth, der älklichen Richte Meher der ber s gewonnen; sie hatte mit sast wütender Teilnahme sür mein Geschick die widerwärtigen Ersahrungen

ber "Tannhäuser"-Aufführungen burchgemacht, und schien es sich nun herzlich angelegen sein zu lassen, zur Ausbeiterung meiner unangenehmen Lebenslage beizutragen: so veranstaltete sie bei einem vorzüglichen Restaurant des Bois de Boulogne im schönsten Frühlingswetter für uns und Kietz, welchen wir noch nicht losgeworden waren, ein ganz artiges Diner. — Auch die Familie Flazland, mit welcher ich zuvor wegen der Herausgabe des "Tannhäuser" in einiges Zerwürsnis geraten war, bemühte sich jetzt nach allen Seiten hin, mir Annehmlichsteiten zu erweisen, von denen ich allerdings gewünscht hätte, daß sie ohne Veranlassung gewesen wären.

Unter allen Umftänden blieb es boch fest, daß wir mit näch= ftem Baris zu verlaffen hätten. Für Minna war eine Fortsekung ihrer vorjährigen Rur im Babe Soben in Aussicht genommen, worauf sie zu ihren älteren Bekannten nach Dregben sich begeben sollte, während ich meine Zeit abwarten würde, um zum Beginn bes Studiums von meinem "Triftan" nach Wien zu gehen. Allen unfren Sausrat beschloffen wir wohlber= padt bei einem Spediteur in Baris gurudzustellen. Bahrend wir so mit dem Gedanken der so peinlich sich verzögernden Abreise uns beschäftigten, erwogen wir auch bie Beschwerlichkeit bes Transportes unfres Sundchens & i p & , auf der Gifenbahn. Eines Tages, am 22. Juni tam meine Frau von einem Musgange mit bem, bei dieser Gelegenheit auf eine unerklärt geblie= bene Beife töblich beschäbigten Tiere gurud; nach bem Berichte Minnas mußten wir glauben, ber Sund habe auf ber Strafe ein bort ausgestreutes heftiges Gift verschlungen; sein Buftanb war jammerboll: ohne irgend eine äußere Beschäbigung zu zei= gen, atmete er nur so heftig, daß wir an eine bedeutende Ber= legung ber Lunge glauben mußten; im erften mutenben Schmerze nach bem Vorfalle hatte er Minna gewaltig in den Mund gebiffen, fo bag ich jest schnell einen Urat herbeiholte, welcher uns jedoch jede Befürchtung, daß es sich hier etwa um die Ver= letung burch einen tollen Sund handle, sofort benahm. bem armen Tiere war in gar feiner Beise Silfe zu leiften, ba es nur still zusammengekauert balag, und immer kurzer und hef= tiger atmete. Gegen 11 Uhr bes Nachts schien er unter Min = nas Bett eingeschlafen zu fein; als ich ihn hervorholte, war er jedoch tot. Der Einbruck biefes Trauerfalles blieb zwischen mir

und Minna unausgesprochen. Die Haustiere hatten in unsrem tinderlosen Zusammenleben eine fehr wichtige Bedeutung gewonnen; ber jabe Tob biefes fo muntren und liebensmurbigen Dieres trat wie ein letter Rif in ein längst unmöglich geworbenes Zusammenleben ein. Für jett hatte ich keine eifrigere Sorge, als die Leiche dem gewöhnlichen Lofe geftorbener Sunde in Paris, nämlich auf die Strafe geworfen und bes Morgens vom Unratabräumer mit aufgelesen zu werden, zu entziehen. Berr Stürmer hatte in unfrer Mahe, in ber rue de la Tour des dames, einen Kleinen Garten hinter feinem Saufe, wo ich anderen Tages Fip 3 beerdigen wollte; es fostete einen feltenen Aufwand von Aberredung, die haushälterin des eben berreiften Besitzers zu ber Erlaubnis zu bewegen, daß ich mit bem Concierge meines Saufes unter bem Gebuich bes Gartchens eine möglichst tiefe Grube gur Aufnahme bes armen Sündchens graben laffen burfte. Der traurige Alt ging bor sich, ich bebedte bie Grube auf bas forgfältigfte und suchte bie Stelle fo un= tenntlich wie möglich zu machen; benn mir abnte es, baß Berr Stürmer einen Widermillen gegen die Beherbergung ber Sundesleiche empfinden und fie wieder entfernen laffen möchte, welchem wirklich eintretenden Mikgeschick ich hierdurch gewehrt hatte.

Endlich fündigte mir Graf Satfeld in der freundschaft= lichsten Beise an, daß mir unbefannt bleiben wollende, an mei= ner unverdienten Lage teilnehmende Freunde meiner Runft fich vereinigt hatten, mir bie nötigen Mittel zur Bebung ber mich belaftenden Schwierigkeiten anzubieten. Ich erachtete es schicklich, für diefen guten Erfolg einzig meiner Gonnerin, der Fürstin Metternich mich bankbar zu erklären, und ging nun an bie Anordnung gur schließlichen Aufhebung meiner Barifer Niederlaffung. Es lag mir baran, daß, fobalb alle hierauf bezüglichen Bemühungen überstanden waren, Minna unverzüg= lich zur Antretung ihrer Rur nach Deutschland abreifte, wogegen ich bort für bas erfte fein naheres Biel bor mir fah, als einen Befuch bei Lifat in Weimar, wo im August ein Deutscher Musitertag mit Abschieds=Aufführungen Lifat fcher Rompo= sitionen por fich geben follte. Außerdem munfchte Flaglanb, welcher ben Mut gefaßt hatte, auch meine übrigen Opern noch Frangösisch herauszugeben, mich noch für so lange in Paris

festzuhalten, bis ich die Abersetzung des Textes vom "Fliegen= ben Hollander" mit Eruin et zustande gebracht hatte. Sierzu bedurfte ich noch einiger Wochen, welche ich unmöglich mehr in unfrer ganglich ausgeräumten Wohnung verbringen konnte: Graf Bourtales, hiervon unterrichtet, lub mich nun ein, für diese Zeit im preußischen Gesandtschaftshotel meinen Aufenthalt zu nehmen, mas ich als ein feltenes, ja nie in gleicher Beise mir wiberfahrenes Entgegenkommen, mit ahnungsvollem Danke annahm. Um 12. Juli entließ ich Minna nach Soben, und tehrte am gleichen Tage im Gefandtichaftshotel ein, wo man mir ein freundliches Stubchen, mit der Aussicht auf den Garten und weitem Blick über die Tuilerien, anwies. In einem Baffin dafelbst badeten zwei schwarze Schwäne, zu benen ich mich mit träumerischer Reigung hingezogen fühlte. junge Satfeld mich hier auffuchte, um fich im Namen mei= ner Gönner nach meinen Bedürfniffen zu erfundigen, übermäl= tigte mich zum erften Male feit langen Zeiten eine große Er= griffenheit, ein tiefes Gefühl bes Bohlbefindens im Auftande völliger Besitlosigkeit und Losgelöstheit von allem, was man gewöhnlich unter dauernden Lebensverhältniffen verfteht.

Ich erbat mir, meinen "Erard", welchen ich nicht mit bem übrigen Mobiliar hatte einpacen laffen, für die Zeit meines Aufenthaltes herbeischaffen laffen zu burfen, und es wurde mir hierfür ein schones Zimmer in der Beletage eingeräumt. Sier arbeitete ich des Morgens an der Abersehung des "Fliegenden Sollanders", und verfaßte zwei mufitalische Albumblätter, von benen bas für die Fürstin Metternich bestimmte, ein seit langer Zeit mir vorschwebendes artiges Motiv enthaltend, späterhin zur Beröffentlichung gelangte, mahrend ein gleiches für Frau von Bourtales mir abhanden gekommen ift. Nicht nur beruhigend, sondern mahrhaft befriedigend wirkte der Umgang mit ber Familie meines Gaftfreundes auf mich; wir speiften täglich gemeinschaftlich, und fehr häufig erweiterte sich das häusliche Mittagsmahl zu dem bekannten "diplomatischen Diner". Ich lernte hier den ehemaligen preußischen Minister Bethmann = Sollweg, ben Bater ber Grafin Bour = tales fennen, und geriet mit ihm in nahere Besprechung meiner Tendenzen bezüglich des Berhältniffes der Runft zum Staate. 218 es mir gelungen mar, ben Minifter hierüber in

das Rlare zu bringen, erfolgte sofort auch die desperate Erklä= rung, daß mit dem Staatsoberhaupte eine abnliche Berftandi= gung ftets unmöglich bleiben werbe, weil für diefen die Runft nur in das Gebiet ber Beluftigung gebore. - Reben Graf Satfelb nahmen an ben häuslichen Aufammenkunften auch bie beiben andren Attachés, ein Bring Reuß und Graf Dön = hoff öfter teil. Der erstere schien ber Bolititus ber Gesandt= schaft zu sein, und wurde mir wegen seiner groken und geschickten Mitmirkung in ber Betreibung meiner Angelegenheit am kaiferlichen Sofe gerühmt, wogegen ber lettere mich einfach durch seinen physiognomischen Charafter und seine einnehmende biedere Freundlichkeit vorteilhaft ansprach. Auch mit Fürst und Fürstin Detternich traf ich hier wieder in geselligem Berkehr zusammen. Es konnte mir nicht entgehen, daß in unser gegenseitiges Vernehmen eine gewiffe Befangenheit fich eingestellt hatte; durch ihre energische Teilnahme für das Schicksal bes "Cannhäuser" war Fürstin Bauline eine Zeitlang nicht nur ben robesten Berührungen bon feiten ber Breffe, sonbern auch einem fehr unritterlichen, boshaften Benehmen bon feiten ber sogenannten höheren Gesellschaft ausgesetzt gewesen: ihr Gemahl schien dies alles gut ertragen, ohne 3meifel jedoch sehr widerwärtige Augenblide verlebt zu haben. Es war mir nun schwer darüber klar zu werden, in welchem Sinne die Kürstin für alles Ausgestandene durch eine wahrhafte Sympathie mit meiner Runft Entschädigung gefunden hatte: aller Belt galt fie nur als ein höchft launenhaftes, im unausgesetten Effettmachen geübtes Weib. Mir felbst mar es nie möglich gewesen, in mei= nem vorangehenden Umgange mit ihr irgendeinen Weg mahr= hafter Unnäherung aufzufinden: Alles, was ich im Betreff ihres Wesens zu bestätigen hatte, war nur ein tedes Selbstbewußtsein, eine hierauf fich grundende rudfichtelofe Energie, und eine febr geübte Klugheit in der Beurteilung der regten Berhältniffe. Bas sie mit der Versicherung, welche sie mir mit fast kindischer Berschämtheit eines Tages gab, daß fie nämlich "Rugen" sehr gern höre, mir sagen wollte, ist mir undeutlich geblieben. Was ben, seinem Naturell nach ziemlich bürftigen und kalten Fürsten, zu mir hinzuziehen schien, ging mir aus feiner Reigung, felbst das Romponieren zu erlernen, hervor; boch war er so klug, von biefer Seite mich nicht zu beläftigen, mogegen ich Gelegenheit

sand, den richtigen Takt in der Beurteilung der politischen Dinge zu würdigen, welcher, wie es mir schien, diesem Manne weniger durch Ausbildung natürlicher Anlagen, als durch den Inftinkt feiner Geburt und feiner Stellung zu eigen mar. -Nachdem ich öfter mit meinen liebenswürdigen Gaftfreunden bie Abende in vertraulichem Berkehre zugebracht, und fogar zu bem Bersuche, hierbei über Schopenhauer zu belehren, Beranlaffung erhalten hatte, führte eine größere Abend-Gefellschaft zu völlig berauschenden Anregungen. Sier wurde in einem Kreise mir durchaus gewogener Freunde lebhaft aus mei= nen verschiedenen Werken mufiziert; Saint=Saëns hatte bas Rlavier übernommen, und ich erlebte bas Seltsame, bak eine neapolitanische Fürftin Campo = Reale die Schluß= Szene ber "Ifolbe" mit iconer Aussprache bes Deutschen und überraschender Sicherheit der Intonation, zu des tüchtigen Mu=

fiters Begleitung, uns zum Vortrag brachte.

Bährend ich so im Verlaufe breier Wochen mich hier angenehm ausruhte, besorate Graf Bourtales für meine bebor= ftehende Reife nach Deutschland mir einen vornehmen preußi= ichen Ministerialvaß, nachbem feine Bemühungen, mir einen fächfischen Bak zu berschaffen, an ber Angftlichkeit bes Serrn von Seebach gescheitert waren. Bevor ich biegmal, wie ich glaubte auf immer, von Baris Abschied nahm, drängte es mich noch, ben wenigen französischen Freunden, welche an meinen überstandenen Röten treulich teilgenommen hatten, ein vertrau= liches Lebewohl zu fagen. Mit Gafperini, Champ= fleury und Truinet tam ich in einem Café der rue Lafitte ausammen: wir unterhielten uns hier bis in die späteste Nacht, und als ich meinen Nachhauseweg nach dem Faubourg St.-Germain antreten wollte, erflärte Champfleurn, welcher hoch am Montmartre wohnte, mich nach Hause geleiten zu muffen, weil wir boch nicht mußten ob wir uns je wiedersehen würden. Ich erfreute mich hierbei bes wunderbaren Gindruckes, welchen in hellster Mondnacht die jest ganglich menschenleeren Strafen von Paris auf mich machten; nur die bis in die bochften Stodwerte ber Baufer hinausreichenden Firmen bes ungeheuren geschäftlichen Berkehres, wie er namentlich bie rue Richelieu im Beschlag hat, schienen in pittorester Beise ben Lärmen bes Tages in die Nacht hinüberzutragen. Chamb =

fleurh rauchte sein Pseischen und unterhielt mich über die Chancen der französischen Politik: sein Vater sei ein alter Bonapartist vom reinsten Wasser; da er jedoch täglich die Zeitungen lese, sei er kürzlich zu der Außerung veranlaßt worden:
Pourtant, avant de mourir je voudrais voir autre chose.
An der Türe des Gesandtschaftshotels nahmen wir einen sehr
freundlich gerührten Abschied.

Doch auch mit einem jungen Barifer Freunde, ben ich bisher noch nicht erwähnt, tam es zu einem ähnlichen freundschaft= lichen Lebewohl. Guftabe Dore war mir schon im ersten Anfange meines Barifer Auftretens durch Ollivier zuge= fandt worden; er hatte beabsichtigt, eine phantaftische Zeich= nung von mir im Afte bes Orchesterdirigierens zu entwerfen. Bur Ausführung hiervon tam es allerdings, aus mir unbekannten Gründen, nicht, vielleicht, weil ich nicht mit besonderer Reiaung barauf einging. Doch blieb mir Doré fortgesett zuge= tan, und jest gehörte er zu benjenigen, welche, mit höchster Ent= ruftung über die mir angetane Schmach, es sich angelegen sein ließen, mir ihre Freundschaft zu beweisen. Unter die vielen Rustrationen, welche der ungemein produktive Mensch auß= führte, beabsichtigte er auch die "Ribelungen" aufzunehmen; ich wünschte ihn nun hierfür mit meiner Auffassung bieses Minthen=Anklus bekannt zu machen; dies fiel allerdings fehr schwer; da er mir jedoch versicherte, er habe einen Freund, der in deut= scher Sprache und Literatur sehr bewandert sei, so erlaubte ich mir, ihm ben vor turzem erschienenen Rlabier-Auszug bes "Rheingoldes", aus beffen Texte ihm ber Grundzug meiner Geftaltung bes Stoffes am beften verdeutlicht merden könnte. zum Geschenk zu machen, womit ich ihm zugleich das von ihm zubor mir überreichte Geschent eines Eremplars seiner soeben erschienenen Illustration bes "Dante" erwiberte.

Voll guter und freundlicher Eindrücke, welche mir als die eigentliche Ausbeute meines so mühevollen Pariser Unternehmens von wahrem Werte gelten durften, verließ ich in der ersten Woche des August das wohltätige Ash meiner preußischen Freunde, um über Köln zunächst nach dem Bade Soden mich zu begeben. Hier fand ich Minna in der Gesellschaft der bewührten Mathilde Schiffner an, welche ihr als leicht zu thrannisierende Freundin unentbehrlich geworden zu sein schien.

Ich verweilte hier höchst beschwerliche zwei Tage, welche ich bazu verwendete, der armen Frau begreislich zu machen, daß sie sich in Dresden, wo ich sür jetzt noch nicht mich aushalten durste, niederzulassen habe, während ich in Deutschland, zunächst in Wien, nach einer neuen Basis meiner Unternehmungen mich umsehen würde. Sie vernahm, mit einer eigentümlichen Genugtuung auf ihre Freundin blidend, meinen Vorsatz und wollen, sie mit 1000 Talern jährlich zu versorgen. Diese Abmachung blieb fortan auch die Norm meines Verhaltens zu ihr sür den Rest ihres Lebens. Sie begleitete mich noch nach Frankfurt, wo ich, um mich zunächst nach Weimar zu wenden, von ihr Abschied nahm. Hier war vor kurzem Schopen = hauer gestorben.



## Vierter Teil 1861—1864



So reiste ich wiederum durch Thüringen und der Wartburg vorbei, beren Anblick ober Besuch somit einen eigentumlichen Rusammenhang mit meinem Scheiben von, ober meiner Aurud= tehr nach, Deutschland erhielt. In Weimar traf ich nachts um 2 Uhr ein, um bes anderen Tages in die von Lifat mir berei= tete Wohnung auf der Altenburg geführt zu werden. Diefer meldete mir mit Bedeutung, daß ich in Prinzeß Mariens Zimmer aufgenommen sei. Im übrigen fehlten diesmal alle Frauen zur Bewirtung; Fürstin Caroline befand fich bereits in Rom, und ihre Tochter mar an Fürst Constantin So = henlobe nach Wien verheiratet. Rur Dik Underson. die Erzieherin Mariens, war zurudgeblieben, um Lifzt bei ber Bewirtung feiner Gafte behilflich ju fein. Im übrigen fanb ich die Altenburg im Begriff verfiegelt zu werben; ber jugend= liche Ontel Lifats, E b u a r b , mar zu diesem Zwecke, sowie zur Aufnahme des Inventares alles Gigentumes, aus Wien angekom= Rebenher herrschte aber eine ungemeine gaftliche Belebt= heit, da es einer Tonkunftler-Versammlung galt, und List einen auten Teil berfelben bei fich im Saufe untergebracht hatte. Unter biefen Bausgaften maren zunächst Bulow und Cor= nelius inbegriffen; alle, und namentlich Lifat felbit, boten mir ben sonderbaren Anblic ihr Haupt nur mit Reisekappen bedeckt zu feben, was ich fogleich auf die große Ungeniertheit Diefes, Weimar zugedachten, ländlichen Musikfestes zu beuten hatte. In dem oberen Stocke des Haufes war Franz Bren= bel, nebst Gemahlin, mit einiger Feierlichkeit logiert; bald wimmelte es bon Tonkunftlern, unter benen ich meinen alten Bekannten Drafete, sowie einen jungen Beigheimer, welchen mir Lifat einmal jum Besuche nach Burich geschickt hatte, antraf. Auch Taufig ftellte sich ein, schloß sich aber von unferen ungenierten Busammenfunften meiftenteils aus, um

einem Liebesverhältniffe mit einer jungen Dame nachzugehen. Bei kleineren Ausflügen wurde mir von Lifat Emilie Ge = naft als Bealeiterin zugeteilt, worüber ich mich, ba fie fehr verständig und wißig war, nicht zu beklagen hatte. Auch lernte ich ben Biolinspieler und Musiker Damrosch tennen. Sehr erfreut war ich, meine alte Freundin Alwina Frommann. obwohl in einiger Spannung mit Lifzt, hier wiederum begrüßen zu können. Da endlich auch Blandine mit Ollivier aus Baris eintraf, um neben mir in ber Altenburg zu wohnen, ge= wannen die an sich lustigen Tage eine fast aufgeregte Beiterkeit. Um ausgelaffenften fand ich Bulow, welchem die Orchefter=Di= rektion bei ber Rauft=Somphonie Lifats zugeteilt mar. Seine Regsamteit war außerordentlich; er hatte die Bartitur vollstän= dig auswendig gelernt, und führte fie uns mit dem, keineswegs aus der Elite der deutschen Musiker bestehenden, Orchester mit gang ungemeiner Brägifion, Feinheit und Feuer vor. dieser Symphonie war das Gelungenste die Musik zu "Prometheus": besonders ergreifend aber wirkte auf mich der Bor= trag eines von Bulow tomponierten Lieder-Buflus: "Die Entsagende", durch Emilie Genast. Außerdem boten die Aufführun= gen des Festkonzertes wenig Erfreuliches, worunter eine Rantate von Weißheimer "Das Grab im Bufento" zu rechnen ist; wogegen es zu einem wahren und großen Argernis mit einem "beutschen Marsche" von Drafet e fam. Diese munderliche Komposition des sonst so begabten Menschen, welche wie im Sohn verfakt aussah, wurde aus nicht leicht zu verstehenden Gründen von List mit herausfordernder Leidenschaft protegiert; List bestand auf der Durchführung des Marsches unter Bulows Direktion. Auch diese gelang schließlich hans, und zwar auswendig: doch führte dies endlich zu einem unerhörten Argernis. Lifzt, welcher infolge der jubelnden Aufnahme feiner eigenen Romposition nicht zu bewegen war dem Bublikum sich ein einziges Mal zu zeigen, erschien bei ber schließenben Aufführung des Dräsekeschen Marsches plötlich in der Broszeniums= Loge, um dem Werte seines Schützlings, welches von den Bu= hörern endlich mit unaufhaltsamem Mißmut zurückgewiesen wurde, mit weit hervorgestreckten Sänden und bonnernbem Bravo-Rufen zu applaudieren. Es entspann sich hierüber ein polliger Rampf, welchen Lifzt allein, zorngeröteten Untlites,

mit bem Bublitum führte. Blandine, welche an meiner Seite faß, mar gleich mir in beller Berzweiflung über biefes unerhörte propozierende Benehmen ihres Vaters, und es dauerte lange, ehe auch wir über den Vorgang uns beruhigten. List selbst war als Erklärung wenig herauszubekommen; wir hörten nur einige Male wütend verachtende Bezeigungen über bas Publikum, für welches dieser Marsch noch viel zu gut ge= wefen fei; und ich erfuhr andrerfeits, baf bies fonderbarermeife aus Rantune gegen das eigentliche weimarische Bublitum ge= schah, welches jedoch hier gar nicht in Betreff tam. Lifzt behan= belte biefe Angelegenheit nämlich als eine Revanche für Cor= nelius, beffen Oper "Der Barbier von Bagdab" bor einiger Beit unter Lifats perfonlicher Leitung aufgeführt, und vom Bei= marer Bublitum ausgepfiffen worden mar. Außerdem bemerkte ich nun wohl auch, daß Lift in diesen Tagen anderweitig großen Arger zu erleiden hatte. Wie er mir felbst gestand, war es ihm barauf angekommen, ben Großherzog von Weimar zu einem auszeichnenben Benehmen gegen mich zu bewegen; er wollte bag biefer mich mit ihm jur Hoftafel einlaben sollte; da jener Bedenken fand, einen noch jest vom Rönigreich Sach= fen ausgeschloffenen politischen Flüchtling zu bewirten, vermeinte Lift wenigstens den Beigen Falten-Orden für mich durchsehen zu können. Auch dieses war ihm abgeschlagen worben. Da er mit seinen Bemühungen für mich beim Hofe so übel angekommen war, follte nun wenigstens die Bürgerichaft der Residenz das ihrige zur Feier meiner Anwesenheit tun; es war ein Facelzug für mich beschlossen. Als ich hiervon hörte. gab ich mir alle Mühe das Vorhaben zu hintertreiben; was mir benn auch gelang. Gang ohne Ovation follte es jedoch nicht abgeben: eines Bormittags ftellte fich ber Juftigrat Gille aus Jena mit sechs Studenten unter meinem Fenster zur Absingung eines gemütlichen Sing=Vereins=Liedes ein, welcher Bezeigung ich mich auf das herzlichste dankbar erwies. Dagegen gestaltete sich ein großes Festmahl, bei dem alle Tonkunftler versammelt waren, und welchem auch ich zwischen Blandine und Ollivier beimohnte, zu einer recht herglichen Ovation für den nun wieder in Deutschland begrüßten, mahrend ber Zeit feiner Berbannung lieb und berühmt geworbenen Komponisten bes "Tannhäuser" und bes "Lobengrin". Lifzt sprach turz, aber energisch, und

einem besondren Festredner gegenüber hatte auch ich mich ausführlicher vernehmen zu lassen. Sehr angenehm waren mehrere ausgewählte Versammlungen an Liszts Mittagstische, bei deren einer ich auch der abwesenden Wirtin der Altenburg gedachte. Einmal aber speisten wir im Garten, und hier hatte ich die Freude auch die gute Frommann, welche sich sehr verstänbig mit Ollivier unterhielt, mit Liszt ausgesöhnt, teilnehmen zu sehen.

So nahte nach einer sehr mannigsaltig aufgeregt burchlebten Woche der Tag der Trennung für uns alle. Es war eine freundliche Fügung, daß ich meine beschlossene Reise nach Wien zu
einem großen Teil in der Begleitung Blandinens und Olliviers
aussühren konnte. Diese hatten beschlossen, Cosima in Reischenhall, wo diese einer Kur wegen sich aushielt, zu besuchen.
Us wir am Bahnhose gemeinschaftlich von Liszt Abschied
nahmen, gedachten wir auch Bülows, welcher in den vers
gangenen Tagen sich so ungemein ausgezeichnet hatte, und der
einen Tag früher verreist war; wir ergossen uns in seinem Lobe,
nur bemerkte ich vertraulich scherzend, er hätte Cosima nicht zu
heiraten gebraucht; woraus Liszt mit einer kleinen Verneigung

hinzusette: "das mar Luxus".

Nun überkam uns Reisende, b. h. namentlich Blanbine und mich, bald eine ausgelaffen heitere Laune, welche fich namentlich durch Olliviers, bei jedem Auflachen unfrerfeits wiederholte, neugierige Frage: "qu'est ce qu'il dit?" fteigerte. Diefer mufite es fich autmutig gefallen laffen, daß wir fortgefest im Deutschen unsere Späffe trieben; doch murden feine häufi= gen Nachfragen nach einem Tonique ober Jambon cru, welche bie Hauptelemente seiner Ernährung auszumachen schienen, immer Frangösisch von uns bedient. In Rürnberg, wo wir unser Nachtlager zu halten gezwungen waren, tamen wir erft spät nach Mitternacht an, und murben mit vieler Muhe nach einem Gafthof gebracht, welcher uns jedoch nur nach langem Warten geöff= net wurde. Gin ältlicher bider Gastwirt entschloß sich auf unsere Bitten, in so später Zeit uns noch Zimmer anzuweisen; um bies zu bewertstelligen ließ er uns jedoch, nach vielem ängstlichen Aberlegen, erst längere Zeit in einem Sausflur warten, ent= fernte sich burch einen hinteren Korridor, und dort hörten wir ihn por einer Rammerture mit schuchterner Freundlichkeit ben

Namen: "Magdalene" rufen. Er wiederholte dies mehrere Male mit dem Bebeuten, es seien Säste da; sluchend wurde ihm von einem Frauenzimmer geantwortet. Nach vielem inständigen Bitten von seiten des Wirtes kam Magdalene, im Régligé, endlich heraus, und brachte uns, nach mancher geheimen Aberslegung mit dem Wirte, in die für uns ausgewählten Kammern; wobei das Sonderbare des Borfalles darin bestand, daß das unmäßigste Gelächter, welches wir alle drei beständig unterhielten, weder vom Wirt, noch von seiner Magd bemerkt zu werden schien. Des andren Tages besichtigten wir einige Merkwürdigseiten der Stadt, zuleht auch das Germanische Museum, welches seiner damaligen Armseligseit wegen namentlich meinem französischen Freunde Geringschätzung abgewann; die bedeutende Sammlung von Marter-Instrumenten, unter denen sich ein mit Rägeln ausgeschlagener Kasten besonders auszeichnete, erregten Blandinen aber einen mitleidigen Etel.

Am Abend gelangten wir nach München, welches am andren Tage, nachdem für "Tonique" und Schinken wieder gesorgt war, namentlich von Ollivier mit großer Befriedigung in Augenschein genommen wurde. Er fand daß der antikisierende Stil, in welchem namentlich die von König Ludwig I. ausge= führten Runftgebäude fich barftellten höchft vorteilhaft gegen bie Gebäude sich auszeichnete, mit welchen Louis Napoléon, zu Oliviers größtem Arger, Paris anzusüllen beliebt hatte. Er versicherte, er werde hierüber in Paris sich vernehmen lassen. Hier tras ich zufällig einen ehemaligen jungen Bekannten, Herrn von Horn sie in wieder; ich stellte ihn als "Baron" meinen Freunden vor: seine putzige Gestalt und sein tölhelhastes Beschemen unterhielten ihre Heitericht, welche wiederum zu einem mehren Feste ausgestatt. wahren Feste ausartet, als "le baron" vor unserer nächtlichen Abreise nach Reichenhall uns alle, damit wir auch nach dieser Seite hin München kennen lernten, noch in eine ziemlich ent= eette hin Munchen kennen lernten, noch in eine ziemlich entfernt liegende Bierbrauerei führen mußte. Es geschah dies in
finstrer Nacht; außer einem Lichtstumpse, mit welchem "der Baron" selbst in den Keller steigen mußte um uns Bier herauszuholen, bot sich keine Beleuchtung dar; doch schien das Bier
außerordentlich zu schmecken, und nachdem Hornstein mehrere
Male seine Kellersahrt wiederholt hatte, bemerkten wir bei der
nun mit nötig gewordener Eile auszusührenden, ungemein beschwerlichen Wanberung durch Feldäcker und Gräben zum Bahnhofe hin, daß das ungewohnte Labsal uns etwas verwirrt hatte. Blandine verfiel sogleich nach dem Besteigen des Waggons in tiesen Schlaf, aus dem sie erst bei Tagesanbruch erwachte, als wir in Reichenhall anlangten, wo uns nun Co= s im a empfing und nach der zu unserer Aufnahme hergerichte=

ten Wohnung geleitete.

Bir freuten und gunächst über ben Gefundheitszustand ber Schwester, den mir als bei weitem meniger beängstigend er= fannten, als er zubor, namentlich mir, zur Kenntnis gekommen war. Ihr war hier eine Moltentur verordnet worden. Wirklich wohnten wir auch am andren Morgen einer Bromenade nach ber Molten=Anftalt bei: auf das hier eingenommene Seilmittel felbit ichien jedoch Cosima weniger Wert zu legen, als auf Die Wanderungen und den Aufenthalt in der so ausgezeichnet stär= tenden Gebirgeluft felbst. Bon der Beiterkeit des Umganges, welche auch hier fogleich sich einstellte, blieben jedoch Ollivier und ich meistens ausgeschlossen, ba bie beiben Schwestern gur größeren Vertraulichkeit ihrer durch stetes Lachen bis in die Ferne bemerkbaren Gespräche, sich gewöhnlich in ihre Rammer por uns verschlossen, sodaß mir die französische Konversation mit meinem politischen Freunde fast allein verblieb. Doch wußte ich mir einige Male Butritt zu ben Schwestern verschaffen, um ihnen unter andrem mein Borhaben anzukundigen, fie, da um beibe ihr Bater sich nicht mehr bekümmere, zu adoptieren, was weniger mit Bertrauen als mit Seiterkeit aufgenommen wurde. Ich beklagte mich einmal gegen Blandine über Cosimas Wildheit, mas jene zunächst nicht begreifen wollte, bis fie mich bahin verstand, daß sie mir meinen Ausbruck felbst als gemeinte "timidité d'un sauvage" erklärte. Nach wenigen Tagen mußte ich aber endlich an die Fortsetzung meiner bis jett so anmutig unterbrochenen Reise benten; ich nahm im hausflur Abschied und begegnete hier einem fast icheu fragenden Blide Cofimas.

In einem Einspänner fuhr ich zunächst das Tal hinab nach Salzburg. Un der österreichischen Grenze hatte ich ein Abenteuer mit dem Zollamte zu bestehen. Liszt hatte mir in Weimar ein Kistchen der kostbarsten, von Baron Sin a ihm selbst verehrten, Zigarren geschenkt; von meinem Aufenthalte in Benedig her die unerhörten Schikanen kennend, durch welche die

Einbringung dieses Artikels in Ofterreich erschwert ift, mar ich barauf verfallen gewesen, diese Zigarren einzeln unter meiner Bajche und in den Rleidertaschen zu versteden. Der Bollbiener. ein alter Solbat, ichien aber auf folde Borfichtsmagregeln vor= bereitet zu fein, und jog geschicht aus allen Falten meines tlei= nen Reisekoffers die Corpora delicti herbor. Ich hatte ihn durch ein Trinkgeld zu bestechen gesucht: dieses hatte er auch wirklich zu sich genommen, und ich war um besto empörter, als er mich nun vor dem Umte benunzierte. Sier hatte ich eine ftarte Strafe zu zahlen, erhielt aber nun die Erlaubnis die Zigarren rud= taufen zu konnen, wovon ich jedoch wütend abstand; als mir bann die Quittung für meine ausgezahlte Strafe zugeftellt murde, übergab man mir aber zugleich auch ben preußischen Taler, welchen zuvor der Zollfoldat ruhig zu fich gesteckt hatte. Mis ich mich nun wieder gur Beiterreise in den Bagen fette, fah ich diefen Bollbiener ruhig bor einem Schoppen figend und fein Stud Brot mit Rafe bergehren, wobei er mich höflich grußte: ich bot ihm jett seinen Taler wiederum an, diesmal aber verweigerte er ihn anzunehmen. Ich habe mich später oft noch barüber geärgert, daß ich bamals nicht ben Namen biefes Menschen mir geben ließ, ba ich ben Gedanten festhielt, er muffe ein ausgezeichnet treuer Diener sein, als welchen ich ihn später gern zu mir genommen hätte.

Aber Salzburg, wo ich von Regenguffen überflutet antam und die Racht zubrachte, gelangte ich anderen Tages endlich an meinen vorläufigen Bestimmungsort Wien. Sier gedachte ich die Gaftfreundschaft bes aus der Schweiz her mir befreundeten Rolatschet anzunehmen; diefer, von Ofterreich längft amnestiert, hatte mich in Wien bei meinem vorherigen Aufenthalte aufgefucht, und für ben Fall, daß ich auf längere Beit zurudkommen würde, um mir den unangenehmen Aufenthalt in einem Gafthofe zu ersparen, sein Saus angeboten. Schon aus Grunben ber Sparfamteit, welche um biefe Zeit mir fo fehr gur Notigung gemacht war, war ich auf dieses Anerbieten gern einge= gangen, und fuhr nun mit meinem fleinen Gepade fogleich nach bem mir bezeichneten Sause hin. Bu meinem Erstaunen er= tannte ich fogleich, daß ich mich in der allerentfernteften Bor= ftadt, fast ohne alle Berbindung mit Wien felbst, befand, außer= bem das Saus aber auch ganz verlassen war, weil Rolatichet

mit feiner Familie einen Sommeraufenthalt in Buttelborf bezogen hatte; mit Mühe fand ich eine alte Magd heraus, welche burch ihren Berrn bon meiner Antunft ungefähr berichtet au fein glaubte. Sie zeigte mir ein fleines Bimmer, in welchem, wenn ich wollte, ich schlafen konnte: weber für Baiche noch fonftige Bedienung ichien fie aber vorgesehen zu fein. Sochft ungemutlich berührt burch biefe Enttäuschung fuhr ich zunächst in bie Stadt gurud, um in einem Raffeehaufe am Stephans-Blate, wo ben Aussagen ber Maab nach Kolatschet um eine gewisse Zeit sich einfinden follte, diefen zu erwarten. Ich faß ba längere Reit, erkundigte mich wiederholt nach dem bon mir Erwarteten. bis ich endlich Standhartner eintreten febe. Sein hoch= ftes Erstaunen mich hier anzutreffen wurde in der gemütlichsten Beise noch dadurch gesteigert, daß er mir erklärte nie in seinem Leben noch in biefes Raffee eingetreten zu fein, und bak nur ein gang besondrer Bufall ihn gerade heute um biese Stunde hierhergeführt habe. Er vernahm die Lage, in der ich mich befand, mar fogleich in höchster Weise barüber aufgebracht, baß ich bei meiner fo bringenben Beschäftigung im Mittelpuntte ber Stadt am verlaffenften Ende Wiens wohnen follte, und bot mir sofort seine eigene Wohnung, welche er mit seiner ganzen Fami= lie jest für sechs Wochen verlassen werde, zu einstweiligem Un= terkommen an. Gine hubiche Nichte, welche mit ihrer Mutter und Schwester im gleichen Sause wohnte, sollte für alle nötige Bedienung auch Frühftud usw. sorgen, und ich würde somit zu höchster Bequemlichkeit in der ganzen Wohnung mich ausdehnen tonnen. Jubelnd führte er mich fofort in fein Saus, welches bereits von seiner Kamilie, die zu einem Sommeraufenthalte nach Salzburg vorausgegangen, verlaffen worden mar. Rolatichet wurde benachrichtigt, mein Reisegepäck hereingeholt, und noch einige Tage genoß ich in Standhartners Gesellschaft die Un= nehmlichkeit ber behaglichen Gastfreundschaft. Nun hatte ich aber auch aus meines Freundes weiteren Mitteilungen die für meine Lage eingetretenen Schwierigkeiten zu vernehmen. Die im vergangenen Frühjahr für jett (ich war am 14. August in Wien angetommen) entworfenen Broben zu "Triftan und Ifolbe" hatten bereits auf unbestimmte Beit bertagt werden muffen, weil ber Tenorift Un ber sich stimmtrant hatte melben muffen. Auf diese Nachricht glaubte ich eigentlich sofort meinen Aufent=

halt in Wien als unnütz erkennen zu müssen; nur hätte mir nie= mand zu raten gewußt, wohin ich mich wenden sollte. um irgend=

einem Zwede nachzugehen.

Meine Lage war, wie mir nun erst beutlich wurde, ganglich verlaffen, benn ich erschien mir von aller Welt aufgegeben. Satte ich mir bor wenigen Jahren noch bamit schmeicheln konnen, in einem ähnlichen Kalle bei Lifat in Weimar einen freundlichen Aufenthalt für das Abwarten zu gewinnen, so hatte ich nun, wie ich dies bereits erwähnte, bei meiner Ruckfehr nach Deutschland, bloß ber Verfiegelung seines Saufes bei= zuwohnen gehabt. So beschäftigte mich jest vor allem das Um= sehen nach irgendeinem befreundeten Unterkommen. wenbete ich mich, faft nur noch in biefem Sinne, an ben Großherzog von Baben, welcher mich ja vor turzem erft so freund= schaftlich und teilnahmvoll begrüßt hatte. Ich legte ihm in einem ausbrucksvollen Schreiben mein Beburfnis an bas Berg, versicherte ihm, daß es mir vor allem um ein, wenn auch noch fo bescheibenes Afpl antame, und ersuchte ihn mir biefes in ober bei Karlsruhe burch bie Gemährung einer Benfion von 1200 Gulben zu verschaffen. Bie erstaunt mar ich, bierauf eine nicht mehr eigenhändige, sondern nur von dem Großherzog unterschriebene Antwort zu erhalten, in welcher mir auseinander= gesett murbe, bag bei einer Gemährung meiner Bitte eine Gin= die bortigen Theater-Angelegen= mischung meinerseits in heiten, und somit leicht berechenbare Mikhelligfeiten mit bem Direttor besselben, meinem jest so portrefflich fich bemabrenben alten Freunde E. Debrient, vorauszusehen seien; ba in folchen Fällen ber Großherzog fich genötigt sehen murbe, vielleicht zu meinen Ungunften, wie er sich ausbrückte, "bas Amt ber Gerechtigkeit zu verwalten", so musse er nach reiflicher Erwägung bebauern mir bie Erfüllung meines Buniches verfagen ju muffen. — Die Kurftin Metternich glaubte, bei meinem Fortgange von Baris, mein Bedürfnis auch nach biefer Seite hin au erraten, und wies mich für Wien mit heralicher Betonung an die Familie des Grafen Nato, von beffen Frau namentlich fie mir in bedeutungsvollem Sinne sprach. Run hatte ich, sogleich nach meinem Einzug in die Wohnung Standhartners, burch diesen während der wenigen Tage vor seiner Abreise noch die Be= tanntichaft bes jungen Fürsten Rubolf Liechtenftein.

unter seinen Freunden nur unter dem Namen "Rudi" bekannt, gemacht. Er wurde mir als leidenschaftlicher Verehrer meiner Musik von seinem sehr vertrauten Arzte in einnehmendster Beise Mit biesem, ben ich, als Standhartner nun au seiner Familie abgegangen war, häufig im "Erzherzog Karl" beim Speisen antraf, wurde der Plan eines Besuches bei Graf Nato. auf beffen entfernterem Gute Schwarzau, berabredet. In gemütlichster Weise wurde die, teilweise auf ber Eisenbahn stattfindende Fahrt, in der Begleitung der jungen Frau des Fürsten ausgeführt. Bon ihnen wurde ich nun in Schwarzau den Natos vorgestellt: ich traf in dem Grafen einen ausgezeichnet schönen Mann, in ihr dagegen eine Art von kulti= vierter Zigeunerin an, beren Talent im Malen sich burch riefen= große Ropien Ban Ondicher Bilber, von denen die Bande prangten, in auffälliger Beise kundgab. Beinigender mar da= gegen ihr Musizieren am Klavier, bei welchem sie nur Zigeuner= weisen mit allerechtestem, wie sie sagte, von Lifzt verfehltem Bortrage zu Gehör brachte. Die Musit bes "Lohengrin" schien andrerseits alle fehr für mich eingenommen zu haben; Dies bestätigten mir noch andere zum Besuch anwesende Magnaten, unter welchen ich auch den von Benedig her mir bekannten Gra= fen Edmund Zichn borfand. Ich lernte hier die Tendens einer freimutigen ungarischen Gastfreundschaft tennen, ohne jedoch von dem Inhalte der Gespräche sonderlich erbaut zu sein. Leider hatte ich mich bald zu fragen, was ich unter diesen Leuten zu tun haben sollte. Für die Nacht war mir ein anständiges Gaftzimmer angewiesen, und bes andren Tages sah ich mich beizeiten nach dem Umfange der schön gepflegten Umgebung des stattlichen Schlosses um, mit dem Erwägen, in welchem Teil besselben nir vielleicht ein längerer gaftlicher Aufenthalt ge-Meinen anerkennenden Bemerkungen über währt sein dürfte. die Ausbehnung der Gebäude murde beim Frühftud jedoch mit ber Berficherung begegnet, daß es leider taum für die Bedürfnisse der gräflichen Familie ausreiche, da namentlich die junge "Komtesse" mit ihrer Bedienung eines großen Aufwandes bebürfe. Es war ein kalter Septembermorgen ben wir bei biefer Gelegenheit im Freien zubrachten; mein Freund "Rudi" schien verstimmt: ich fror, und bald nahm ich meinen Abschied von ber Magnatentafel, mit dem Bewuktsein noch selten mit so artigen

Menschen mich zusammen befunden zu haben, ohne im mindesten zu begreisen, was ich mit ihnen etwa gemein haben könnte. Dies Gefühl drang sich mir vollends bis zum Überdruß auf, als ich mit mehreren der "Kavaliere" gemeinschaftlich bis zu der Eisenbahnstation von Möbling suhr, und während dieser Stunde zu stetem Schweigen mich gezwungen sah, da buchstäblich nur das so bekannt gewordene Gespräch über Pferde von ihnen geführt wurde.

In Mödling stieg ich aus, um hier den Tenoristen Under zu besuchen, bei welchem ich mich für diesen Tag, mit der Absicht ben "Triftan" vorzunehmen, eingeladen hatte. Es war noch fehr früh und ein heller, mit der Zeit sich erwärmender, Bor= mittag; ich beschloß, ehe ich Ander aufsuchte, einen Spazier= aana in die liebliche Brühl. Dort ließ ich mir in dem Garten des schön gelegenen Gafthofes ein zweites Frühstuck bereiten, und genoß in vollendeter Ginsamkeit eine höchst erquickliche Stunde. Die Waldvögel waren bereits verstummt, dafür ge= sellte sich ein bis in das Ungeheuere anwachsendes Beer von Sperlingen um mein Frühmahl; da ich sie mit den Brotkrummen fütterte, wurden fie endlich so firr, daß fie in ganzen Flügen auf bem Tifch vor mir zum Raube fich niederließen. Dies er= innerte mich an jenen Morgen in der Taverne des Gastwirtes Home of Montmorench. Auch hier, nachdem ich manche Träne vergoffen, lachte ich endlich laut auf, und schlug meinen Weg nach der Sommerwohnung des Herrn Ander ein. Leider fand ich an diesem bestätigt, daß seine Stimmkrankheit nicht wohl nur ein Vorwand sei. Jedenfalls mußte ich mir bald gestehen, daß dieser dürftige Mensch, welcher zwar in Wien als ein Halbgott verehrt wurde, seiner Aufgabe als "Tristan" unter keinen Umftänden gewachsen sein würde. Doch tat ich bas meinige, weil ich doch nun einmal hier war, ihm ben ganzen "Triftan", in meiner mich fo fehr aufregenden Beife, borguführen; wobei er behauptete, die Bartie sei wie für ihn geschrie= Mit Taufig und Cornelius, die ich in Wien wiederum angetroffen und welche ich für diefen Tag zu Ander herausbeschieden hatte, kehrte ich des Abends nach Wien zurück.

Mit biefen beiben, welche sich herzlich um mich bekummerten und nach Kräften mich zu erheitern suchten, verkehrte ich viel; nur hielt sich Tausig, der in gewisse vornehme Aspirationen geraten war, etwas mehr zurück. Doch nahm auch bieser junge Freund noch an Sinladungen teil, welche uns gemeinschaftelich zu Frau Dust mann, damals zum Sommerausenthalt in Hietzing sich besindend, beriesen. Hier kam es einige Male zu Diners, auch zu einzelnen Gesangktudien von der projektierten "Folde", für welche dieser Sängerin Stimme die seelische Empfänglichkeit nicht abzugehen schien. Dort las ich auch einmal wieder das Gedicht des "Tristan" vor, immer in der Meinung, ich werde mit Geduld und Enthusiasmus das Vorhaben seiner Aufführung doch noch ermöglichen. Für seht bedurfte es aber der ersteren am meisten, während mit dem letzteren gar nichts zu erreichen war; Ander wahrend mit dem letzteren gar nichts zu erreichen war; Ander war und blieb stimmskrank, und kein Arzt wollte genau die Zeit bestimmen, in welcher er von seinem Abel erlöst sein würde.

Ich verbrachte die Zeit, so gut es ging, und versiel darauf, die für Paris auf französischem Texte ausgeführte neue Szene zu "Tannhäuser" in das Deutsche zurückzuübersehen. Cor = nelius mußte mir hierfür die in sehr desekten Zustand geratene Originalpartitur kopieren; seine Kopie eignete ich mir zu, ohne dem in seinen Händen verbliebenen Original weiter nachzustragen: was hieraus sich entwickelte, werden wir später

erfahren.

Ru uns gesellte sich auch noch ber von früher her mir befannte Mufiker Winterberger, welchen ich in einer von mir fehr beneibeten Lage antraf: in bem fehr freundlichen Saufe ber Gräfin Banffy, einer alten Freundin Lifgts, mar er in Hietzing ganz vortrefflich aufgenommen; bort lebte er behaglich und hatte für nichts zu forgen, ba bie gutige Dame es für ihre Pflicht hielt, es bem sonst so verdienstlosen Menschen an nichts fehlen zu laffen. Von ihm erhielt ich nun wieder auch Rach= richten über Rarl Ritter, und erfuhr, daß Ritter jest in Reapel im Saufe eines Klaviermachers gegen Erteilung bon Unterricht an beffen Kinder freie Wohnung und Roft anzunehmen hatte. Nachbem alles aufgebraucht, hatte Winterberger, wie es scheint, auf einige Empfehlungen Lists bin, fich auf Abenteuer in Ungarn aufgemacht; biefes schien ihm aber nicht nach Behagen ausgefallen zu fein, wofür er benn nun jest im Saufe ber guten Grafin entschädigt murbe. Bei biefer Dame, gleich= falls als hausgenoffin, traf ich eine vortreffliche harfenspielerin Fräulein Mößner an; biese hatte sich auf Anordnung der Gräsin mit der Harse in den Garten zu versügen gehabt, und nahm sich hier, an und mit ihrem Instrumente, in recht kühner Weise ganz erfreulich auß, so daß ich davon einen angenehm nachhaltigen Eindruck gewann. Leiber geriet ich mit der jungen Dame darüber, daß ich ihr kein Solo für ihr Instrument komponieren wollte, in Zerwürsniß: nachdem sie meine bestimmte Weigerung erhalten ihrem Ehrgeiz zu frönen, beachtete sie mich nicht mehr.

Ru ben besonderen Bekanntschaften, welche mir Wien in biefer für mich so beschwerlichen Spoche verschaffte, geborte nun auch der Dichter Sebbel. Da es mir nicht undenkbar er= schien, daß ich vielleicht für längere Zeit Wien als ben Ort meiner Birtfamteit zu bestimmen haben murbe, hielt ich eine nähere Bekanntschaft mit den dortigen literarischen Notabili= täten für ratfam. Auf diejenige mit Sebbel bereitete ich mich durch eine vorherige Bekanntmachung mit seinen Theaterstücken umftanblicher vor, wobei ich ben beften Willen barein feste fie gut zu finden, und ein näheres Bertrautwerben mit Bebbel für wünschenswert zu halten. Die Wahrnehmung ber großen Schwächen seiner Dichtungen, welche ich namentlich in ber Unnatürlichkeit ber Ronzeptionen, sowie bes zwar immer gesuchten. meistens aber gemein bleibenden Ausbrudes berfelben erfannte. schreckte mich für jest nicht ab, meinen Borfat auszuführen. Ich habe ihn nur einmal besucht, und bei biefer Gelegenheit mich auch nicht sonderlich lange mit ihm unterhalten: die erzen= trifche Rraft, welche in ben meiften feiner bramatischen Figuren. explodieren zu wollen scheint, fand ich in ber Personlichkeit bes Dichters in keiner Weise ausgedrückt; bas was mich hieran un= angenehm befremdete, fand ich plöblich erklärt, als ich wenige Jahre nachher erfuhr, Bebbel fei an einer Knochenerweichung gestorben. Aber das Wiener Theaterwesen unterhielt er sich mit mir in ber Stimmung eines vernachläffigten, seine Angelegen= heiten aber bennoch geschäftsmäßig betreibenden Dilettanten. 3ch fühlte mich nicht besonders angeregt einen Besuch bei ihm Bu wiederholen, namentlich feit er ben bei mir verfehlten Gegen= besuch mir durch eine Karte notifizierte, auf welcher er sich als: "Hebbel, chevalier des plusieurs ordres" melbete.

Meinen alten Freund Seinrich Laube fand ich hier

als länast eingeübten Direktor des t. t. Sof=Burgtheaters wieder. Bereits bei meinem ersten Besuche im vergangenen Frühighre hatte er es für seine Aflicht erachtet, mich ben Wiener literari= schen Notabilitäten porzuführen; unter biefen verstand er, fehr praktisch gefinnt, hauptsächlich Journalisten und Rezensenten. Mls besonders interessant für mich hatte er bei einem größeren Diner auch Dr. Sanglid eingeladen, und hier war er fofort barüber erstaunt, daß ich mit diesem tein Wort sprach, woraus er den Grund zu der Voraussagung nahm, daß ich es in Wien schwer haben wurde, wenn ich auf ein Reld fünftlerischer Birtsamteit Bedacht nähme. Bei meiner diesmaligen Biedertehr war ich ihm einfach als alter Freund willfommen, und er bot mir, so oft ich bazu Luft hatte, seinen Mittagstisch, welchen er als passionierter Sager burch frisches Wildbret zu bereichern wußte, zum Mitgenuß an. Richt fehr häufig machte ich jedoch von diefer Ginladung Gebrauch, ba mich ber aus ber trodenften Theatergeschäftsroutine einzig sich belebende Geist der Unterhaltung bald unangezogen ließ. Rach der Mahlzeit versammel= ten sich, zu Raffee und Zigarre, gewöhnlich Schauspieler und Literaten um einen größeren Tisch, an welchem, ba Laube schweigend im Rauche seiner Zigarre nur ausruhte, seine Frau aumeist den Sof hielt. Diese war nämlich ganglich, ihrem Manne zuliebe, Theater-Directrice geworden, und hielt es für nötig mit gewählten Reden längere Zeit über Dinge gu fprechen, von benen fie nicht bas minbeste verstand; wobei einzig bie in früherer Zeit von mir so gern an ihr mahrgenommene große Gutmütigfeit mich wiederum erfreute, ba fie, wenn feiner ber Höflinge ihr zu widersprechen magte, auf meine fehr ungenier= ten Berichtigungen gewöhnlich mit unverhohlener Seiterkeit Ihr und ihrem Gemahl, mit benen ich, ba ihr Ernst mir fo fehr gleichgültig mar, gewöhnlich nur scherzend und in Witen verkehrte, galt ich hauptfächlich wohl nur als genialer Kafelhans, fo daß mir Frau Laube, als ich fpater in Wien meine Konzerte aufführte, sich mit freundlicher Berwunderung darüber zu erkennen gab, daß ich ja ganz gut dirigieren könnte, was fie nach irgendwelchem Zeitungsberichte über mich gar nicht erwartet hätte.

In Einem wurde mir Laubes praktische Kenntnis ber Dinge nicht unwichtig, nämlich burch die Bekanntmachung mit bem

Charafter ber Persönlichkeiten ber höheren Instanzen ber k. k. Hoftheater. Da kam es benn heraus, daß hier ein Hofrat von Raymond von allergrößter Wichtigkeit sei; ber alte Graf Lanckoronski, der sonst auf seine Autorität sehr eisersüchtige Oberhosmarschall, getraute sich ohne diesen, als namentlich im Finanzsach sachverständig geltenden Mann, nicht gut selbständige Entschlüsse zu sassen. Rahmond selbst, den ich bald als ein Muster von Ungebildetheit kennen lernte, wurde, besonders durch die sortwährend mich herabziehende Wiener Presse, in bezug auf mein Borhaben den "Tristan" aufzusühren, scheu gemacht, und zur Hinterhaltigkeit getrieben. Offiziell blieb ich für meinen Verkehr immer nur an den eigentlichen Direktor des Operntheaters, Hern Salvi, den früheren Gesangslehrer einer Kammerfrau der Erzherzogin Sophie, augewiesen; dieser, ein durchaus unfähiger, kenntnisloser Mensch, muste sich nun mir gegenüber die Miene geben, als ob ihm, dem Besehle der obersten Instanz gemäß, nichts dringender als die Förderung des "Tristan" am Herzen läge. Er suchte demgemäß, durch stets bezeigten Eiser und Wohlwollen, die immer bedenklichere Stimmung, welche sich in dem Personale selbst außbreitete, mir zu verdecken.

Wie es hier ftand, erfuhr ich eines Tages, als eine Gefellschaft unserer Sänger mit mir auf bas Landaut eines Herrn Dumba, ber mir als enthusiaftischer Gonner bekannt gemacht wurde, eingeladen war. Herr Ander hatte seine "Tri= stan"=Partie mitgenommen, wie um zu zeigen, daß er sich keinen Tag von ihr zu trennen vermöchte: hierüber erzürnte Frau Duftmann, welche Ander eines auf meine Täuschung berechneten, heuchlerischen Spieles, bezichtigte; benn Ander, so gut wie fonst jeder, wisse, daß er die Partie nicht singen werde, und daß es nur auf eine Gelegenheit abgesehen werde, die Ber= hinderung des "Tristan" in irgendeiner Weise ihr, der Frau Dustmann, in die Schuhe zu schieben. Gegen so übse Wahr= nehmungen suchte nun Salvi immer wieder wie eifrig for= bernd sich einzumischen. Er empfahl mir den Tenoristen Ba leter vorzunehmen; da ich biesen, als mir durchaus widerwärtig, verwarf, verwies er mich auf frembe Sänger, welche er gu berufen bereit fei. Hier kam es wirklich zu einigen Berfuchs-Gaft= fpielen, bon benen ein Berr Morini bie beften Ausfichten gu

eröffnen schien. Wirklich war ich so tief herabgestimmt und nur von dem Triebe mein Werk um jeden Preis zu fördern eingenommen, daß ich, mit Cornelius einer Aufführung der "Lucia" von Donizetti beiwohnend, selbst meinen Freund sür ein günstiges Urteil über den Sänger zu gewinnen suchte. Cornelius, in ernstliches Anhören versunten, fuhr, als ich ihn voll Spannung betrachtete, plözlich in einem "Scheußlich, scheußlich!" heraus, worüber wir beide so herzlich lachen mußten, daß wir alsbald in wirklich heitrer Stinmung das Theater verließen.

Als mit einem ehrlichen Menschen vom Theater verkehrte ich schließlich nur noch mit dem Kapellmeister Heinrich Essenrich Essenrich Essenrich Essenrich Estadium des "Tristan" hineingearbeitet, und nie verlor er ernstlich die Hosssung, die Aufführung doch noch zu ermöglichen, wenn ich mir nur den Tenoristen Balter auswählen wollte; troh meiner steten Weigerung, don dieser Hisse Gebrauch zu machen, blieben wir immer gute Freunde. Da auch er ein tüchtiger Fußgänger war, durchwanderten wir östers die Umgegend Wiens, unter meinerseits enthusiastischen und seiner-

seits redlich ernsten Unterhaltungen.

Bährend diese "Tristan"=Ungelegenheit sich wie ein unab= sehbar dronisches Leiden babinzog, war Ende September Standhartner mit feiner Familie gurudgekehrt. Im nachften Busammenhang hiermit ftand, daß ich mich nach einer Bobnung umfah, für welche ich mir einen Gafthof gur "Raiferin Elisabeth" auswählte. Im fortgefetten freundlichen Bertehr mit der Familie meines Freundes, lernte ich nun auch beffen Rrau, nebst den dreien Sohnen und einer Tochter aus deren erfter Che, sowie ein junges Madchen aus ihrer zweiten Che mit Standhartner, vertraulich tennen. 3m Betreff meiner borangehenden Niederlaffung in der mir befreundeten Wohnung hatte ich vor allem die angenehme Bflege zu bedauern, welche mir die genannte Nichte Seraphine, sowohl burch ihre nie ermüdende Sorgfalt, als auch ihren angenehmen witigen Umgang bereitet hatte. Sie war von mir, ihrer niedlichen Figur und ihres ftets forgfältig "a l'enfant" gelodten Haares wegen, die Buppe benannt worden. Jest hatte ich mich im duftren Gasthofszimmer schwieriger zu behelfen. Auch wuchsen die

Rosten meines Unterhalts bebenklich an. Bon Theaterhonoraren entsinne ich mich in dieser Zeit nur 25 oder 30 Louisdor
sür den "Tannhäuser" aus Braunschweig erhalten zu haben.
Dagegen erhielt ich aus Dresden von Min na einige Blätter
bes silberslitternen Blattkranzes übersandt, welchen einige
Freundinnen ihr zu der am 24. November von ihr geseierten
silbernen Hochzeit berehrt hatten. Daß es bei dieser Sendung
ihrerseits an ditteren Auslassungen nicht sehlte, konnte mich
nicht verwundern; ich versuchte dagegen, ihr Hossnung auf eine
goldene Hochzeit beizubringen. — Für seht, da ich so ganz
zwecklos in einem kottspieligen Wiener Gasthof saß, tat ich noch
mein möglichstes, um mir sür die Aufsührung des "Tristan"
noch eine Aussicht zu verschaffen. Ich wandte mich an T i ch a =
t sch e k nach Dresden, ohne natürlich eine Zusage erhalten zu
können. Das gleiche versuchte ich und wiedersuhr mir mit
Sch n o r r. So mußte ich mir denn sagen, daß es um meine
Ungelegenheit ziemlich elend stünde.

In einer gelegentlichen Mitteilung an Wefendon & in Burich hatte ich hiervon tein Sehl gemacht: wie es scheint um mich zu erheitern, luben fie mich zu einem Rendezvous in Benedig ein, wohin fie fich foeben für einen Bergnügungs-Ausflug aufmachten. Gott weiß was mir im Sinne liegen mochte, als ich auf bas Ungefähre hin im grauen November mich wirklich auf ber Gisenbahn zunächst nach Trieft, und von da mit bem Dampfichiff, welches mir wiederum fehr ichlecht betam, nach Benedig aufmachte, und im Hotel "Danieli" mein Rämmerchen bezog. Meine Freunde, welche ich in fehr glücklichen Beziehun-gen antraf, schwelgten im Genuß ber Gemalbe und schienen es darauf abgesehen zu haben, durch meine Teilnahme am gleichen Genuß mir bie Grillen zu vertreiben. Bon meiner Lage in Wien schienen fie nichts begreifen zu wollen, wie ich benn überhaupt nach dem schlimmen Ausfalle der, mit so glorreichen Soff= nungen betrachteten Pariser Unternehmung, bei den meisten meiner Freunde ein still resigniertes Aufgeben fernerer Soff= nungen auf meine Erfolge immer mehr kennen zu lernen hatte. Befendonck, ber immer mit einem ungeheueren Opernglas bewaffnet zu Kunstbesichtigungen sich bereithielt, brachte mich nur einmal zur Mithesichtigung der Kunft-Atademie, welche ich bei meiner früheren Unwesenheit in Benedig nur bon auken tennen

gelernt hatte. Bei aller Teilnahmlosigkeit meinerseits, muß ich jedoch bekennen, daß Tizians Gemälbe der Himmelfahrt der Maria eine Wirkung von erhabenster Art auf mich ausübte, so daß ich seit dieser Empfängnis in mir meine alte Kraft sast wie urplötzlich wieder belebt fühlte.

Ich beschloß die Ausführung der "Meifterfinger".

Rachdem ich mit meinen alten Bekannten Te f f ar in und Wesendoncks, welche ich hierzu eingeladen, noch einmal frugaler Weise im "albergo St. Marco" gespeist, auch Luigia, meine frühere Pstegerin im "Palazzo Giustiniani" wieder gesehen und ihrer Freundschaft mich erfreut hatte, verließ ich nach vier, äußerlich wahrhaft trübseligen Tagen, zur Verwunsberung meiner Freunde plötlich Venedig, und trat, den Umwegen zu Lande auf der Eisendahn folgend, meine lange graue Rückreise nach Wien an. Während der Fahrt gingen mir die "Meistersinger", deren Dichtung ich nur noch nach meinem frühesten Konzepte im Sinne trug, zuerst musikalisch auf; ich konzipierte sofort mit größter Deutlichkeit den Hauptteil der Ouvertüre in C=dur.

In einer mahrhaft behaglichen Stimmung tam ich unter diesen letten Gindruden in Wien an. Cornelius verfün= digte ich sogleich meine Burudtunft burch die Abersendung einer kleinen venezianischen Gondel, welche ich in Benedig für ihn gekauft hatte, und welche ich mit einer, in unfinnigen italie= nischen Worten verfaßten, Canzona begleitete. Die Mitteilung meines Blanes zur sofortigen Ausführung der "Meisterfinger" machte ihn gang verrudt vor Freude. Bis zu meinem endlichen Fortgange von Wien blieb er in einer völligen Berauschung. Sogleich spannte ich meinen Freund an, mir die Materialien zur Bewältigung des Süjets der "Meisterfinger" herbeizuschaf= fen. Bunachst fiel mir Grimms Streitschrift über ben Gesang der Meistersinger zu genauem Studium ein; nun aber galt es der Habhaftwerdung der Nürnberger Chronik des alten Wa= gen seil: Cornelius bealeitete mich auf die kaiserliche Bi= bliothet; die Erlaubnis, das glücklich vorgefundene Buch ausge= lieben zu erhalten, mußte mir aber mein Freund erft burch einen von ihm mir als höchst peinlich geschilberten Besuch bei bem Baron Münch = Bellinghaufen (Salm) erwirken. Jest faß ich eifrig in meinem Gafthofe, um mir die Auszüge aus der Chronik anzueignen, welche ich bald zum Erstaunen so vieler Kenntnisloser in meiner Dichtung zu verwerten wußte.

Nun galt es aber vor allen Dingen mich der Mittel des Unterhaltes mahrend der Zeit der Ausführung meines Werkes zu versichern. Ich verfiel auf Musikalienhändler Schott in Mainz, welchem ich gegen die nötigen Borschuffe die Ausführung der "Meisterfinger" in Aussicht stellte. Bom Triebe befeelt. mich nur so lange wie möglich mit Gelb zu versehen, erbot ich mich ihm nicht nur das literarische Eigentumprecht, sondern auch das bramatische Aufführungsrecht meines Werkes für 20 000 Franten zu überlassen. Gine ganzlich abschlägige Depesche Schotts zerstörte zunächst alle Hoffnung. Als ich mich genötigt sah auf andere Mittel zu denken, beschloß ich sofort mich nach Berlin zu wenden. Von dorther, wo Bülow immer freundschaftlich besorat für mich bemüht war, hatte dieser mir die Möglichkeit ge= meldet, burch ein grokes, von mir dirigiertes Ronzert, eine recht bedeutende Summe gewinnen zu können; da ich zugleich mich sehnsüchtig nach einem Unterkommen bei Freunden umfah, schien mir Berlin jest als lette Rettung zu winken. Bereits wollte ich eines Abends abreifen, als Mittags zubor seiner ablehnenben Depeiche ein Brief Schotts nachfolate, welcher mir allerdings tröftliche Aussichten eröffnete: er bot mir nämlich an, sofort ben Rlavierauszug ber "Walfüre" zu übernehmen, und mir hierfür, bis auf spätere Abrechnung, 1500 Bulben vorzuschießen. Cornelius' Freude über die hierdurch von ihm für gerettet erachteten "Meisterfinger" war unaussprechlich. Bon Berlin mußte mir außerdem Bülow die üblen Erfahrungen, welche er bei den vorbereitenden Berfuchen für mein Ronzert gemacht, mit zorniger Niedergeschlagenheit melben. Berr bon Sülfen hatte ihm erklärt, er wurde meinen Besuch in Berlin nicht empfangen, und ein Konzert in der großen Tabagie des Kroll mußte Bülow bei näherer Aberlegung für unzulässig halten.

Während ich nun eifrig einen ausstührlichen szenischen Entwurf der "Mehtersinger" ausarbeitete, trat, durch die Ankunft des Fürsten und der Fürstin Metternich in Wien, eine

neue, anscheinend gunftige Diverfion für mich ein.

Die Bekummerung meiner Pariser Protektoren um mich und meine Lage war unverkennbar ernstlich; hierfür mich ihnen wieberum freundlich zu erweisen, bestimmte ich die Operntheater=

Direktion mir zu gestatten, baß ich für einige Bormittagsstunden das vortreffliche Orchefter zur Durchspielung einiger Stude aus "Triftan", gleichsam zur Brobe, in bas Theater einlaben burfe. Das Orchester, sowie auch Frau Duftmann, waren auf bas freundlichfte bereit meinem Buniche gu willfahren: Fürftin Metternich, mit einigen ihrer Befannten, murbe zu diefer Aubition eingelaben, in welcher ich brei größere Fragmente, bas Borfpiel bes erften und ben Anfang bes zweiten Aftes, bis giemlich in die Mitte besfelben, nach einmaligem Durchivielen mit bem Orchefter und ber für ben Gesangsteil bis bahin unterftubenden Frau Duftmann, in fo gludlicher Beife gur Ausführung brachte, daß ich bes portrefflichften Ginbrudes ohne jebe Täuschung mich versichert halten burfte. Auch Berr Und er mar hierbei erschienen, ohne jedoch eine Note zu tennen noch zu versuchen. Meine fürstlichen Freunde, sowie auch, mertwürdiger= weise, die erste Tänzerin Fraulein Couqui, welche verstohlen ber Probe beigewohnt hatte, überschütteten mich mit enthusiasti= fchen Bezeigungen. — Gines Tages eröffneten mir nun Metternichs, nachbem fie meinen Bunfch einer ungeftorten Burudgezogenheit für die Ausführung eines neuen Bertes fennen gelernt hatten, daß fie gerade diefes ftille Afpl in Baris mir fehr aut anbieten konnten: ber Fürst habe jest fein fehr geräumiges Gefandtichafts-Botel vollftändig eingerichtet, und konne mir, ähnlich wie ich bies im preußischen Gefandtichafts=Sotel gefun= ben, eine angenehme Wohnung, auf einen stillen Garten hinausgehend, zu Gebote ftellen; mein "Erarb" ftebe ja noch in Paris, und wenn ich am Ende bes Jahres bort eintreffen werbe. follte ich alles zu meiner Aufnahme und bem Beginne meiner Arbeit bereit finden. Mit unverhohlener Freude nahm ich diese liebenswürdige Ginladung bankbar an, und forgte bes Weiteren nur dafür, meine Angelegenheit soweit in Ordnung zu bringen, bak ich meinen Aufbruch von Wien, und meine Aberfiedelung nach Baris mit Anstand ausführen könnte. Sierzu schien mir ein burch Standhartner vermitteltes Unerhieten ber Direktion, einen Teil bes für ben "Triftan" au ftipulierenden Sonorars mir auszuzahlen, mit behilflich sein zu können. Da ich jedoch nur unter so verklaufulierten Bedingungen, welche einer ganglichen Bergichtleiftung nicht unähnlich faben, jest 500 fl. außbezahlt befommen follte, wies ich fofort bas Anerbieten gurud,

was jedoch die stets mit der Theater-Direktion in Rapport stehende Journalistit nicht verhinderte gu veröffentlichen, ich hätte eine Abfindungs=Rablung für die Nicht=Aufführung bes "Eriftan" angenommen; mogegen ich benn aludlicherweise mit ber Bezeugung ber Birtlichteit meines Benehmens protestieren tonnte. Mit Schott zogen fich nun auch die Unterhandlungen einigermaken bingus, ba ich auf fein Anerbieten im Betreff ber "Walture" jest nicht eingeben wollte; ich blieb bei meinem erften Unerbieten einer neuen Oper "Die Meifterfinger", und erhielt endlich bon ihm die für die "Walture" mir angebotene Abichlaaszahlung von 1500 Gulben, als auf mein neues Werk au leisten, augestanden. Sofort als ich ben Wechsel erhielt marb eingepadt, als mir ein Telegramm ber bereits nach Baris aurudgekehrten Fürstin Metternich zufam, worin ich gebeten wurde, meine Abreise bis jum 1. Januar zu verschieben. Ich nahm mir vor, um nur zunächst von Wien fortzukommen, mich von meinem Vorhaben nicht abhalten zu lassen, und zunächst mich nach Mainz, zu weiteren Unterhandlungen und Festsetzungen mit Schott, zu begeben. Der Abschied am Bahnhofe ward mir besonders durch Cornelius erheitert, welcher eine bon mir ihm bereits mitgeteilte Strophe bes "Sachs" mir mit geheim= nisbollem Enthusiasmus guraunte; es mar bies ber Bers: "Der Bogel, der heut' fang, dem war ber Schnabel hold gewachsen: ward auch ben Meistern babei bang, gar wohl gefiel er boch Sans Sachien!"

In Mainz lernte ich nun die Familie Schott, welche bereits in Baris an mir borübergegangen war, naber tennen. Much jener junge Mufiker Weißheimer mar hier im Beginne fei= ner Laufbahn als Musikdirektor beim bortigen Theater, als taglicher Gaft anzutreffen. Bei einem Mittagsmahle brachte ein andrer junger Mann, der Jurift Städel, mit fehr weit gehen= ber und mich überraschender Rede, einen wirklich finnvollen Toaft aus. Tropbem gingen meine Unterhandlungen mit dem höchst sonderbaren Menschen, als welchen ich nun Franz Schott Bu begreifen hatte, ungemein schwierig vor sich. Ich bestand burchaus auf ber Ausführung meines erften Borichlages, welder barauf ausging, mich für zwei Sahre futzeffibe mit ben nötigen Fonds zu versehen, um ungestört mein Wert ausführen Bu konnen. Seine Abneigung hiergegen beschönigte er bamit,

baß es feinem Gefühle widerstehe, mit einem Manne wie mir gleichsam einen Sandel zu treiben, indem er mir mein Werf für irgendeine Summe auch zur Ausbeutung meiner Autoren= rechte im Betreff ber theatralischen Aufführungen abkaufen folle: er fei Mufit-Verleger und wolle nicht mehr fein. Ich ftellte ihm dagegen bor, daß er mir nur immerhin in der verlangten Form Die nötigen Vorschüffe machen solle, wogegen ich die Zurudach= lung des Teiles, welcher als Honorar für das literarische Gigen= tum zu rechnen sei, durch die zufünftigen, ihm bis dahin gleich= fam verpfändeten Theater-Ginnahmen, gewährleifte. Gehr langfam war er endlich bazu zu bringen, auf von mir "zu liefernde musitalische Rompositionen" im allgemeinen Borschüffe machen, was ich denn endlich gern annahm, jedoch immer barauf bestehend, daß ich mich im ganzen auf eine futzessive Rahlung von 20 000 Franken verlassen könnte. Da ich nach meiner Außlösung aus meinem Wiener Gasthof jest sofort wieder Geld bedurfte, ftellte mir Schott Wechsel auf Baris aus. Bon bort erhielt ich nun eine briefliche Mitteilung von Fürstin Metternich, beren Sinn mir insofern unverftändlich blieb, als fie mir nur den plöglichen Tod ihrer Mutter, Gräfin Sandor, und die dadurch eingetretene Veränderung in ihrer Familienlage meldete.

Rochmals überlegte ich nun, ob es nicht ratsamer sei, auf das Geratewohl in oder bei Karlsruhe eine bescheidene Niederlassung zu versuchen, welche mit der Zeit vielleicht zu einer beruhigenden Dauer reisen könnte; im Betreff des schwierigen Unterhaltes M in nas, für welche ich meinem Bersprechen gemäß in Dresden mit jährlichen 1000 Talern aufzukommen hatte, schien es mir vernünstiger und namentlich sparsamer, wenn ich meine Frau dann zur Teilnehmung an dieser Niederlassung zu mir berief. Ein Brief, den ich um jene Zeit von ihr erhielt, und welcher im ganzen nichts anderes als einen Bersuch zu Berhehungen mit mir befreundeten Personen enthielt, schreckte mich sofort von jedem Gedanken einer neuen Bereinigung mit ihr zurück, und bestimmte mich durch Festhaltung meines Parriser Planes mich so weit wie möglich von ihr fernzuhalten.

So reiste ich gegen Mitte Dezember nach Paris ab, wo ich für das erste in dem unscheinbaren Hotel "Boltaire", am Kai gleichen Ramens, ein sehr bescheidenes Zimmer aber mit angenehmer Aussicht bezog. Hier wollte ich, immerhin für meine

Arbeit mich sammelnd, so lange unbeachtet mich erhalten, bis ich, wie fie gubor es gewünscht hatte, ber Fürstin Detternich erft mit bem Beginn bes neuen Sahres mich vorstellen könnte. 11m hierdurch den mit Metternichs befreundeten Bourtales und Satfeld feine Berlegenheiten zu bereiten, betrachtete ich mich auch diesen gegenüber als gar nicht in Baris angekommen, und fuchte einzig meine in jener Angelegenheit ganglich unberührten alten Bekannten Truinet, Gafpérini, Flag= land und den Maler Czermakauf. Mit Truinet und dessen Bater traf ich regelmäßig wieder zur Abendmahlzeit in der "Taverne Anglaise" zusammen, wobei ich mich bei eingetretener Kinsternis, ohne von jemand beachtet werden zu können, die ge= wohnten Straßen durchschlich. Da auf einmal traf mich, beim Aufschlagen eines Journals, Die Nachricht vom plötlichen Tobe bes Grafen Bourtales. Groß mar mein Schmerz und besonders mein Bedauern barüber, daß ich burch jene fonderbare Rudficht auf bas Metternichsche Saus bisher meinen Besuch bei biesem io bewährten Freunde unterlassen hatte. Nun suchte ich aller= bings ben Grafen Satfelb fofort auf, ber mir gunachft bie traurige Nachricht zu bestätigen, und die Umstände des fo plot= lichen Todes, welcher durch eine bis in den letten Augenbliden den Arzten verborgen gebliebene Bergfrankheit berbeige= führt war, mitzuteilen hatte. Rugleich aber erfuhr ich von ihm die wahre Beschaffenheit der Vorgänge im Metternichschen Sotel. Der Tod ber Gräfin Sandor, welchen Fürstin Bauline mir gemelbet, hatte folgende Bedeutung: der Graf, jener famose ungarische Tollfopf, mar von feiner Gattin bis dahin, im Intereffe ber ganzen Familie, als Kranter gehütet worden; nach dem Ende berfelben befürchtete die Familie nun die ungeheuer= ften Störungen durch den jest nicht mehr bewachten Grafen, weshalb Metternichs es für nötig hielten, ihn sofort nach Baris au fich au nehmen, und ihn unter ihrer Obhut in der nötigen Pflege zu erhalten. Hierfür hatte die Fürstin sogleich, als einzig zwedmäßig, die mir zuvor angebotene Wohnung bestimmt; fo= mit erkannte ich jest, daß an meine Aufnahme im öfterreichischen Gefandtschaftshotel bereits gar nicht mehr gedacht wurde, und ich hatte auch biefen sonderbaren Streich bes Schickfals, welcher mich diesmal wiederum nach dem verhängnisvollen Baris ge= worfen hatte, zu erwägen.

Fürs erfte blieb mir nichts anderes übrig, als mein nicht febr toftspieliges Untertommen im Sotel Boltaire, bis aur Beendigung meiner Dichtung ber "Meifterfinger", beigubehalten, und mahrenddem gleichzeitig grundlich zu überlegen und barnach auszuspähen, wohin ich mich nun zu wenden hätte, um bas fo muhevoll aufgesuchte Ufpl für die Ausführung meines neuen Werkes aufzufinden. Es war nicht leicht hierfür zu for= gen: meinen Namen und meine Verson, welche unwillfürlich boch von jedem in dem bedenklichen Lichte des Barifer Mikerfolges erfeben wurden, schien eine Dunftwolke zu umgeben, die mich felbst alten Freunden untenntlich zu machen schien. Faft wollte ich eine abnliche miftrauische Vorstellung meinem neuesten Empfange im Ollivierschen Saufe entnehmen: jedenfalls hielt man es für mehr als bedenklich, mich so früh wieder auf der Barifer Arena erscheinen zu seben. Ich hatte au erklären, welcher sonderbare Umftand mich gunächst wieder hergeführt hatte, und wie ich an ein längeres Berweilen meiner= feits gar nicht bachte. Bon diefem, gewiß betrügerischen, Gin= drucke absehend, erkannte ich nun wohl aber bald die Berände= rung, welche im Innern der Familie vorgegangen war. Großmutter lag an einem, in ihrem Alter unheilbaren, Bein= bruche barnieber; Ollivier hatte fie in feiner an und für fich beschränkten Wohnung zur Pflege aufgenommen, und an ihrem Bette im fleinen Stubchen bersammelten wir uns jum Diner. Blandine schien mir seit dem Sommer außerordentlich verändert und einen traurigen Ernst auszudrücken; ich glaubte zu bemerten, daß fie guter Soffnung fei. Emile, troden und flüchtig, gab mir einzig etwas recht nütlich zu Verwendendes an: als nämlich jener R. Lindau durch seinen Avoué sich wegen einer, für seine imaginare Mitarbeitung an ber Aberfetung des "Tannhäusers" vom Gericht ihm zuerfannten Entschädigung, mahnend an mich wandte, zeigte ich ben Brief Ollivier und frug, was ich machen follte. "Ne répondez pas" war die ganze Antwort; und sein Rat war ebenso nütlich als leicht zu befolgen; ich habe nie wieder etwas von diefer Seite zu erfahren gehabt. Mit Beklommenheit nahm ich mir bor, Ollivier nicht mehr zu beläftigen; mit einem unendlich melancholischen Blid auf mich nahm Blandine von mir Abschied. -Dagegen geriet ich nun in einen fast regelmäßigen Umgang,

namentlich mit Czermat, mit welchem ich bes Abends, neben ber ftets mit ber Familie Eruinet mich vereinigenden "Taverne Anglaise", noch andere ähnlich wohlfeile Restaurants auffuchte. Gewöhnlich begaben wir uns bann auch in eines ber kleinen Theater, welche ich in meinem früheren Drange gänzlich unbeachtet gelassen hatte. Als Krone berselben er= fannte ich bas "Gymnase", wo von der ausgezeichnetsten Truppe auch faft burchweg nur gute Stude gespielt wurden. Unter biefen habe ich besonders ein sehr gart rührendes ein= aftiges Stud, "Je dine chez ma mere", in ber Erinnerung Sm', Théâtre du Palais Royal", mo es nun allerdings nicht mehr so feinsinnig herging, sowie auch im "Theatre Dejazet", mußte ich bie hier originalen Urtypen aller ber Boffen erkennen, mit welchen in schlechter Bearbeitung und unpaffender Lotalifierung bas beutsche Bublitum jahraus jahrein unterhalten wird. — Außerdem hielt ich mich auch zuweilen am Mittagstische ber Familie Flaglanb auf, welche sonderbarerweise an meinem zufünftigen Bariser Erfolge durch= aus nicht verzweifeln wollte; für jett fuhr mein Barifer Ber-leger fort, den "Fliegenden Hollander", sowie auch den "Rienzi" herauszugeben, für welchen er mir sogar, ba er in jenem erften Berkauf nicht mit einbebungen gewesen, mit 1500 Franken ein fleines Sonorar zahlte.

Der Grund der fast heiteren Behaglichkeit, mit welcher ich meine so widerwärtige Lage in Paris mir diesmal sogar zu einer freundlichen Erinnerung für spätere Zeiten gestalten konnte, lag allerdings darin, daß ich jeht täglich mein Gedicht der "Weistersinger" in massenhaften Reimen anschwellen lassen konnte. Wie hätte es mich nicht mit humoristischer Laune ersüllen müssen, von dem Fenster des dritten Stockes meines Hotels aus den ungeheueren Versehr auf den Kais und über die zahlereichen Brücken, mit der Aussicht auf die Tuilerien, das Loudrc, dis nach dem Hötel de Ville hinab, an mir vorbeistreisen zu sehen, sobald ich, über die wunderlichen Verse und Sprüche meiner Kürnberger "Weistersinger" sinnend, den Blick vom Papier erhob.

Bereits war ich im ersten Atte weit vorgeschritten, als der verhängnisvolle Neujahrstag 1862 erschien, und ich nun den bis dahin mir vorbehaltenen Besuch bei Fürstin Metternich ausführte. Ich traf hier auf eine sehr natürliche Verlegenheit,

und gegenüber den großen Versicherungen ihres Bedauerns unter ben mir befannten Umständen ihre Ginladung gurudnehmen zu muffen, hatte ich nur mit heiterster Laune mir ihre Beruhigung angelegen fein zu laffen. — Den Grafen Sat = feld bat ich, mich davon benachrichtigen zu wollen, wann die verwitwete Gräfin Pourtales sich soweit wohl fühlen würde, um meinen Besuch zu empfangen. — Go fuhr ich benn im Verlaufe des Monats Januar fort, das Gedicht meiner "Meisterfinger", in genau breißig Tagen, zu vollenden. Melodie zu bem Bruchstücke aus "Sachs" Gebicht auf die Reformation, mit welchem ich im letten Atte das Bolt feinen geliebten Meifter begrufen laffe, fiel mir, auf bem Bege gur "Taverne Anglaise" die Galerien des "Palais Royal" durchschreitend, ein; ich fand Truin et mich bereits erwartend und verlangte von ihm einen Streifen Bapier nebst Bleiftift, um meine Melodie, die ich ihm zugleich heimlich vorfang, aufauzeichnen. Diefer, ben ich mit seinem Bater gewöhnlich bann über die Boulevards nach seiner Wohnung im Faubourg St. Honore, begleitete, hatte für mich fast nichts als ben jubelnden Ausruf: "Mais quelle gaieté d'esprit, cher maître!"

Be mehr sich aber meine Arbeit bem Ende näherte, besto ernstlicher hatte ich nun für mein ferneres Unterfommen zu forgen; ich bilbete mir immer noch ein, es muffe mir etwas bem, was ich mit Lifats Verlaffen der Altenburg verloren hatte, ähn= liches beschieden sein. Da entfann ich mich benn, daß ich noch im vergangenen Jahre von Frau Street die feuriafte Ginlabung zu einem längeren Besuche bei ihr und ihrem Bater in Brüffel erhalten hatte; hierauf bezog ich mich nun, als ich bei ber Dame jest anfrug, ob fie mir eine bescheibene Aufnahme für einige Zeit bei ihr gewähren könne: man war in "désolation", meinen Wunsch mir abschlagen zu müffen. Auch an Cofima wandte ich mich nach Berlin mit einer ähnlichen Unfrage, worüber diese wirklich erschroden zu sein schien, was ich mir, bei einem späteren Besuche Berling, durch den Charatter ber Niederlaffung Bulows allerdings zu erklaren verftanb. Gehr auffallend mar es bagegen, daß mein Schwager Avenarius, von dem ich erfuhr, daß er, in recht guten Berhältniffen, eben= falls in Berlin haushalte, fehr ernftlich auf meine Unfrage ein=

ging, und mich zunächst wenigstens bat, bei ihm abzusteigen, um mich felbst von ber Möglichkeit eines längeren Auskommens in seinem Sause zu überzeugen. Meine Schwester Cacilie verbat fich nur Minnas Mitkunft, welche fie jedoch für einen etwaigen Besuch in ihrer Rabe gut unterbringen zu konnen glaubte. Bu ihrem Unglude mußte biefe Armfte nun wieder nichts andres zu tun haben, als mir einen wütenden Brief über bas verletende Benehmen meiner Schwester zu schreiben: Die Möglichkeit, unter irgendwelchen Umftanden fo bald wieder amischen die alten Bebereien zu geraten, schreckte mich sogleich von der Annahme des Borichlages meines Schwagers ab. -So verfiel ich benn endlich barauf, in ber Umgegend bon Mainz, unter dem finanziellen Schute Schotts, mir einen ruhigen Aufenthaltsort auszusuchen. Dieser hatte mir bon einem hubschen Landgute bes jungen Barons bon Sornstein, in jener Gegend gelegen, gesprochen; ich glaubte biesem wirklich eine Chre zu erweisen, als ich ihm nach Munchen um die Erlaubnis, auf seinem Gute im Rheingau für einige Reit Untertunft zu suchen, schrieb. Dagegen mar ich nun höchst betroffen, als Untwort ebenfalls nur ben Ausbrud bes Schredens über meine Zumutung zu empfangen. Sett beschloß ich benn gera= beswegs nach Mains zu gehen, wohin ich bereits unfer fämt= liches, in Paris seit nun bald einem Jahre zurudgestelltes Mobiliar und Sausgeräte birigierte. Che ich nach biefen Ent= schlüssen Paris verließ, ward mir noch die Tröstung einer er= habenen Mahnung zu entsagungsvoller Standhaftigkeit zuteil. Much an Frau Befendon & hatte ich über meine Lage und ben Hauptgegenstand meiner Sorge, jedoch nur in bem Sinne, wie man teilnehmenden Freunden sich mitteilt, berichtet; fie beantwortete bies mit ber Busendung eines kleinen Briefbeschwerers bon Gifengug, welchen fie damals in Benedig noch als Geschent für mich eingetauft hatte; er stellte ben Löwen von S. Marco mit ber Tage auf bem Buche vor, und follte mich ermahnen, diesem Löwen in irgend etwas auch nachzueifern. Dagegen gestattete mir Grafin Bourtales schlieglich noch einen Besuch bei sich. Die so hart betroffene Dame wollte mir boch, trot ihrer Trauer, einen innigen Anteil an mir nicht un= ausgebrückt laffen; ba ich ihr melbete, womit ich mich soeben be= schäftigt, frug fie nach meiner Dichtung: meinem Bedauern. fie jest gewiß nicht aufgelegt finden zu können mit dem heiteren Charakter meiner "Meistersinger" bekannt zu werden, entgegnete sie freundlich mit dem Wunsche, sie doch durch mich kennen zu lernen, und lub mich für den Abend ein. Sie war die erste, der ich mein jest fertiges Gedicht vorlesen konnte, und es machte auf uns beibe einen nicht bedeutungslosen Eindruck, daß wir oft in herzliches Lachen darüber ausbrechen konnten.

Am Abend meiner Abreise, am 1. Februar, vereinigte ich noch meine Freunde Gaspérini, Czermat und die beisben Truinets zu einer letten Mahlzeit, in meinem Hotel. Alles war vortrefflich aufgelegt, und namentlich durch meine eigene gute Laune erheitert, obwohl keiner recht begreisen wollte, was es mit dem Süjet für eine Bewandtnis habe, von dem ich nun die Dichtung vollendet, und von deren weiterer Ausfüh-

rung ich mir in Deutschland fo viel Gutes versprach.

Immer noch in ber Sorge für bas mir so nötige Ashl bas Richtige zu wählen, richtete ich jest meine Reise zunächst noch einmal nach Karlsruhe. Abermals wurde ich von dem großher= zoalichen Chevaare freundlich empfangen, und über meine näch= ften Lebensbefchluffe befragt. In feiner Beise ließ man mich jedoch burchbliden, bak bie von mir gesuchte Rieberlassung mir etwa in Karlgrube bereitet sein könnte. Auffallend war mir eine teilnahmvoll sich ausnehmende Bekummernis bes Großherzogs darüber, aus welchen Mitteln ich nur eigentlich die Kosten mei= nes jett so beschwerlichen Lebens, selbst wenn er nur meine Reisen in Berechnung ziehen wollte, zu bestreiten vermöchte; hierüber suchte ich ihn mit heitrer Miene zu beruhigen, und zwar durch einen Hinweis auf mein kontraktliches Verhältnis au Schott, welcher mir bis aur Bollenbung meiner "Meisterfinger" die nötigen Unterhaltssubsidien in der Form von Borschuffen auf meine Arbeit zu liefern habe. Dies schien ihn zu tröften. Späterhin erfuhr ich von Alwina Frommann, ber Großherzog habe fich einmal barüber geäußert, ich hatte mich spröbe gegen ihn benommen, nachbem er mir felbst, wie einem Freunde, seine Börse angeboten habe. Hiervon hatte ich nun allerdings nichts gemerkt; es war vielmehr nur noch bavon die Rebe, baß ich balb einmal wieder mich in Rarlsruhe einfinden möchte, um eine meiner Opern, etwa ben "Lobengrin", neu ein= austudieren und au birigieren.

Für jest sette ich meine Reise nach Mainz fort, wo ich, am 4. Februar, bei einer großen Aberschwemmung eintraf. Der Rhein war infolge eines frühzeitigen Gisbruches in ungewöhn= licher Beise ausgetreten; fast nur mit Gefahr tonnte ich in bas Haus Schotts gelangen; bennoch hatte ich bereits auf ben 5. biefes Monates abends auch für hier eine Vorlesung ber "Meifterfinger" angesagt, und hierzu, noch bon Baris aus. Cornelius von Wien her einzutreffen verpflichtet, indem ich ihm mit 100 Franken das Reifegeld besorgt hatte. Mir war feine Antwort von ihm zugegangen, und ba ich nun erfuhr, baß die gleiche Aberschwemmung, wie ich fie in Mainz antraf, sich auf alle Fluggebiete Deutschlands erftrecte und allen Gifenbahnverkehr hemmte, rechnete ich zwar nicht mehr auf Corne-lius' Eintreffen, verzögerte aber doch den Beginn der Borlefung bis zu der ihm festgesetten Stunde, und wirklich — Schlag 7 Uhr trat Cornelius bei uns ein. Er hatte die schwierigsten Abenteuer zu bestehen gehabt, sogar seinen Paletot unterwegs verloren, und war halb erfroren bor wenigen Stunden foeben erst jett bei seiner Schwester angelangt. So versette uns auch hier die Mitteilung meines Gedichtes in die heiterste Laune; nur betrübte es mich Cornelius von feinem Borfage, bes anderen Tages fogleich wieder gurudgureifen, nicht abbringen gu tonnen: er hielt biefe punttliche Musführung feines Borfates, eben nur für eine Borlefung ber "Meifterfinger" nach Maing gu tommen, für unerläßlich um bem ganzen Borgange feinen absonderlichen Charafter zu bewahren. Wirklich reifte er anderen Tages, trot Gisschollen und Wasserfluten, wieber nach Wien aurüdt. —

Verabredetermaßen begab ich mich nun alsbalb, mit Schott, zum Aufsuchen einer Wohnung für mich auf das entgegengesette Rheinufer. Wir hatten es namentlich auf Biebrich abgesehen; da sich hier nichts Rechtes vorsand, nahmen wir aber auch Wie so a ben selbst in Betracht; endlich entschied ich mich bafür, in dem "Europäischen Hof" zu Biebrich zunächt ein Absteigequartier zu nehmen, um von hier aus das Weitere zu erkunden. Da es mir immer daran gelegen war, einsam und namentlich von jeder Möglichkeit eines musikalischen Geräusches sern zu wohnen, entschloß ich mich, in einem von dem Architekten Frickhöfer neu gebauten, dicht am Rheine gelegenen

größeren Sommerhause, eine sehr kleine, mir aber ganz entspreschende Wohnung zu mieten. Um sie mir einzurichten, hatte ich die Ankunft meines Mobiliars aus Paris abzuwarten; dies traf ein; mit unendlichen Kosten und Bemühungen wurde es in dem Biebricher Zollschuppen abgeladen, und ich bemächtigte mich nun zunächst des für meine Einrichtung Nötigsten.

Rur was ich hierzu bestimmte, follte überhaupt in Biebrich verbleiben, der größere Teil dagegen meiner Frau nach Dresben überfandt werden. Siervon hatte ich Minna Melbung getan, und nun bemächtigte ihrer fofort fich bie Gorge, daß ich bei unregelmäßigem Auspaden alles beschäbigen und zum Teil verlieren wurde. Kaum hatte ich mich, mit dem nun wieder erlangten Ergroschen Klügel, innerhalb acht Tagen erträglich eingerichtet, als Minna plötlich bei mir in Biebrich ankam. Wirklich empfand ich zunächst nichts als eine herzliche Freude über ihr gutes Aussehen und ihre unverwüftliche Energie in ber Sandhabung praftischer Dinge: ich glaubte im ersten Augen= blicke fogar, am besten baran zu tun, wenn ich sie hier an meiner Seite fich einrichten lieke. Leiber konnte meine aute Stimmuna nicht lange anhalten, da die alten Auftritte sich alsbald erneuer= ten: als wir in bem Bollschuppen bie Auseinandersetzungen eines jett in bas Auge zu faffenden Meines und Deines vornahmen, konnte sie vor Born barüber sich nicht halten, daß ich ihre Ankunft nicht abgewartet und eigenmächtig aus bem Gepäcke das mir Taugliche entnommen hätte. Da sie demunge= achtet es für schicklich hielt, mich mit einigen wirtschaftlichen Gegenständen zu verforgen, wendete fie fogar vier Beftede bon Messern. Gabeln und Löffeln, einige Tassen und die hiezu gehörigen Teller an meine Ausstattung, sorgte für sichere Berpadung des nicht gang unansehnlichen übrigen Hausrates, und nachdem dies alles in ihrem Sinne wohl geordnet war, kehrte fie nach einer Woche nach Dresden zurück. Für ihre dortige Nieberlaffung ichmeichelte fie fich nun genügend ausgerüftet zu fein, um auch mich, wie sie hoffte, bald bei sich empfangen zu können; hierfür hatte sie bereits diejenigen Schritte bei höheren Regierungsbeamten getan, welche ihr die Erklärung des Ministers erwirkt hatten, ich möge bei dem Könige formell um meine Amneftierung einkommen, fo murbe für jest meiner Rudfehr nach Dregben nichts im Bege ftehen.

Was hierin zu tun fei, überlegte ich mir jett noch mit 30= gern. Minnas Anwesenheit hatte meine, an und für sich burch die Unruhe der letten Zeiten geftorte Stimmung in erhöhtem Mage verschlimmert; rauhes Wetter, schlecht heizende Ofen, große Unbeholfenheit im Saushalte, unberechnet ftarte Geldausgaben, namentlich auch für Minnas Ginrichtung, verbarben mir zunächst alle Freude an der Ausführung bes im Hotel Voltaire begonnenen Werkes. Die Kamilie Schott lub mich, vermutlich um mich zu gerftreuen, zu einer Aufführung bes "Rienzi" mit Riemann nach Darmftadt ein: bort angekommen, stellte sich der damalige Minister, Herr von Dalwigt, welcher eine die Gegenwart des Großherzogs leicht verletende Demonstration für mich im Theater befürchtete, schon am Bahnhofe mir vor, um mich in seine eigene Loge zu geleiten, wo er sich fehr klug das Ansehen geben konnte, als ob er für den Großherzog mich felbst bem Bublifum prafentiere. In Diefem Sinne ging benn auch alles fehr artig und freundlich ab: bie Aufführung felbst, welche mir Riemann in einer feiner besten Rollen zeigte, war im übrigen baburch für mich interessant, daß man so viel wie möglich darin ausließ, um dagegen, vermutlich einer Borliebe bes Großherzogs zu schmeicheln, bem Ballette durch Wiederholung der trivialsten Stude eine besondere Ausbehnung zu geben. — Auch von diesem Ausfluge hatte ich wiederum durch die Gisschollen des Rheines zu mir gurudzufehren. Gehr verdrieflich suchte ich nun einige Bequemlichkeit in meinen Sausstand zu bringen, und mietete dazu ein Dienst= mädchen, welche mir auch das Frühftud bereiten mußte: Mahl= zeiten nahm ich im "Europäischen Sof".

Da es aber noch immer nicht zur Arbeitslaune kommen wollte, und eine gewisse Unruhe sich meiner bemächtigt hatte, trug ich mich, meinem Versprechen gemäß, dem Großherzoge von Baden für einen abermaligen Besuch zu einer Vorlesung der "Meistersinger" an. Der Großherzog antwortete mir sehr freund-lich durch ein persönlich von ihm unterzeichnetes Telegramm, worauf ich am 7. März in Karlsruhe eintraf, und dem Groß-herzoglichen Paare mein Manustript vortrug. Es war zu dieser Vorlesung, sinniger Weise, ein Salon bestimmt worden. welcher mit einem großen historischen Tableau meines alten Freundes Pecht, der junge Goethe die ersten Bruchstücke seines "Faust"

ben Uhnen der herzoglichen Familie vorlesend, geziert war. Mein Stud wurde febr freundlich aufgenommen, und es nabm fich artig aus, als die Großberzogin am Schluffe mir besonders bie musitalische Ausführung bes vortrefflichen "Bogner" anempfahl. - mas wie ein freundliches Bugeftanbnis ber Beichamung barüber anzusehen mar, baß ein Bürger sich eifriger als mancher Fürst für die Runft bemühte. Abermals wurde eine Aufführung bes "Lohengrin" unter meiner Leitung besprochen, und ich bier= für neuerdings jum Ginverftandnis mit Ebuarb De= vrient angewiesen. Dieser hatte nun bas Unglud, burch eine mir bargebotene Aufführung bes "Tannhäuser" im Theater sich mir auf bas abichreckenbite zu empfehlen. Ich mußte biefer Broduktion an feiner Seite beiwohnen, und hatte hierbei mit Erstaunen zu erkennen, bag biefer fonft bon mir fo febr emb= fohlene Dramatura in ben allergemeinsten Schlendrian bes Theaterwesens verfallen war. Meiner Verwunderung über die haarsträubendsten Berftoke in der Darstellung erwiderte er mit noch größerer und babei vornehm ärgerlicher Bermunberung barüber, daß ich über fo etwas viel Wefens machen konnte, ba ich boch wußte, bag es beim Theater nicht anbers herginge. Dennoch ward für ben bevorftebenben Sommer eine auf Muftergultigfeit berechnete Aufführung bes "Lohengrin" unter Mit= wirkung bes Chepaares Schnorr verabrebet.

Ginen angenehmeren Ginbrud hatte mir, auf ber Durchreife, eine Aufführung im Frankfurter Theater hinterlassen, wo ich ein hübsches Lustspiel sah, in welchem mir Frieberite Meher, bie Schwester meiner Wiener Sangerin Duft mann, in einem Sinne, wie ich bies bei beutschen Schausvielern noch wenig gewahrt hatte, durch feines und zartes Spiel auffiel. Ich legte mir nun die etwaigen Chancen für ein erträgliches Auskommen im Betreff bes, um Biebrich verstreuten, möglichen Umganges mit einigen Menschen bor, um nicht bloß auf die Familie Schott und meinen Gafthof-Wirt beschränkt zu sein. So hatte ich bereits die Familie Raff in Wiesbaben aufgesucht. Frau Raff, eine Schwester ber mir von Weimar her vorteilhaft bekannten & milie & en a ft, war als Schauspielerin am Wiesbabener Hoftheater angestellt. Bon ihr erzählte man mir bas Boraugliche, daß fie durch ungemeine Sparfamteit und Ordnungs= pflege die Lage ihres, bis dahin in diesem Buntte fehr verwahrloften Gemahles zu einem vortrefflichen Gebeihen umgewandelt hatte. Raff felbit, welcher mir burch allerlei Berichte über fein früher unter Lifats Brotettion getriebenes Unwefen, in der Gestalt eines egzentrisch Genialen borschwebte, enttäuschte mich hierin fofort, als ich ben ungemein trodenen, nüchternen, auf seinen Berftand eingebilbeten, und boch babei ohne allen weiten Blid fich behelfenden Menschen näher tennen lernte. Bon ber porteilhaften Lage aus, in welche bie Sorgfalt feiner Frau ihn gebracht batte, glaubte er jest im Betreff ber Lage, in welcher ich mich befand, durch freundliche Ermahnungen mich hof= meiftern zu burfen; er vermeinte mir als heilfam anraten zu muffen, für meine bramatischen Kompositionen boch mehr auf Die Wirklichkeit ber Buftande Rudficht zu nehmen, und wies in diesem Sinne auf meine Partitur bes "Triftan", als eine Ausgeburt idealistischer Extravagangen bin. Während ich bei seiner im gangen wohl unbedeutenden Frau, gelegentlich meiner Fußwanderungen nach Wiesbaden, in der Folge zuweilen gern ein= fprach, murbe Raff felbft mir boch balb außerordentlich gleich= aultia. Doch ftimmte er, als er auch mich etwas näher tennen lernte, allmählich seine Weisheitsaussprüche etwas herab, und schien sich endlich fogar bor meiner scherzhaften Laune zu hüten, gegen welche er sich maffenlos fühlte.

In Biebrich felbst bagegen sprach jest häufiger ber von früher her mir oberflächlich bekannt gewordene 2Benbelin Beigheimer ein. Er mar ber Sohn eines reichen Bauern in Oft hof en, ber fich zum Staunen feines Baters nicht mehr von der Musik abbringen lassen wollte. Ihm lag viel daran mit seinem Bater mich bekannt zu machen, um diesen für die Bahl ber Rünftlerlaufbahn feines Cohnes gunftig zu ftimmen. Dies führte mich auch auf Ausflüge nach jener Gegend hin, während ich bes jungen Beigheimers Talent als Orchesterbirigent burch eine Aufführung von Offenbachs "Orpheus", bis wohin er ein= zig in einer untergeordneten Stellung am Theater zu Mainz ge= langt war, kennen lernte. Ich war wahrhaft entsett, burch bie Teilnahme an bem jungen Manne mich bis zur Affistenz einer folden Scheuflichkeit herabgebracht zu feben, und konnte lange Beit nicht anders als Weißheimer meinen Migmut hierüber auf= fällig nachtragen. — Dagegen suchte ich mir eine eblere Unter= haltung burch meine schriftlich an Friederike Mener nach Frankfurt gerichtete Bitte, mich davon benachrichtigen zu wollen. wann eine Wiederholung der von mir zu spät angezeigt gesehenen Aufführung bes Calberonichen Luspieles "Das öffentliche Gebeimnis" stattfinden follte. Sehr erfreut über meine Teilnahme hierfür, melbete fie mir, daß dies Luftspiel wohl jobald nicht wiederholt werden würde, bafür jedoch Calberons "Don Gutierre" für mich in Aussicht ftunde. Bu ber Auffuhrung dieses Studes begab ich mich abermals nach Frankfurt. lernte die intereffante Rünftlerin jest perfonlich fennen, und erhielt allen Grund, von der Aufführung der Calderonschen Tragobie im gangen fehr befriedigt zu fein, obwohl ber geiftvollen Darstellerin der weiblichen Sauptrolle nur die garteren Teile ihrer Aufgabe vollständig gelangen, mährend für das gewaltige Bathos ihre Rrafte nicht ausreichten. Sie erzählte mir, daß fie öfter eine befreundete Familie in Mainz besuchte, woran ich den Wunsch knüpfte, daß sie bei folden Gelegenheiten doch auch Biebrich berühren möchte: fie stellte mir dies für ein Mal in Aussicht.

Eine große Soiree, welche Schotts ihren Mainzer Betannten gaben, verschaffte mir die freundliche Bekanntschaft mit Mathilde Maier, welche von Frau Schott ihrer "Gescheitheit" wegen, wie fie fich ausdrudte, besonders ausgewählt war, mir beim Souper als Nachbarin Gefellschaft zu leisten; ihr fehr verständiges, mahrhaftiges, dabei für den Ausdruck von bem Mainzer Dialett eigentumlich bestimmtes Befen, zeichnete fie, ohne daß dadurch irgend etwas Auffälliges geschah, bor ber ganzen übrigen Gesellschaft sehr vorteilhaft aus. Ich versprach ihr, fie bei ihrer Familie aufzusuchen, und lernte nun ein städti= iches Idull tennen, wie ich besgleichen wenig beachtet hatte. Mathilde, die Tochter eines mit Hinterlassung eines klei= nen Bermögens gestorbenen Rotars, lebte mit ihrer Mutter, ameien Tanten und einer Schwester in enger aber sauberer Säuglichkeit, mährend ihr Bruder, welcher in Baris die Sandlung erlernte, ihr fortgesett Rot machte. Denn ihr tüchtiger praktischer Sinn war es, welcher die Angelegenheiten der ganzen Familie, und wie es schien zur großen Zufriedenheit aller, beforgte. Ich ward hier ungemein herzlich aufgenommen, wenn ich, mas wohl wöchentlich einmal geschah, meiner eigenen Un= gelegenheiten wegen nach Mainz wanderte, und wurde jedesmal

genötigt, einen kleinen Inbiß von ihnen zu empfangen. Da sie im übrigen eine sehr ausgebreitete Bekanntschaft, unter andern auch die des einzigen Freundes Schopenhauers, eines alten Herrn in Mainz, besaß, traf ich Mathilbe östers auch anberswo, z. B. bei Raffs in Wiesbaden, von wo aus sie mit einer älteren Freundin, Luise Wagner, nich auf dem Heimwege zuzeiten begleitete, wie ich ihr ebenso zuweilen das weitere Geleite nach Mainz gab.

Beim Berannahen ber schönen Jahreszeit tam mir, unter berartigen gemütlichen Gindruden, zu benen die häufigen Bromenaden in dem ichonen Barte bes Biebricher Schloffes bas ihrige beitrugen, endlich auch die Arbeitslaune wieder an. Bei einem ichonen Sonnenuntergange, welcher mich von dem Balkon meiner Wohnung aus ben prachtvollen Anblick des "goldenen" Mainz mit bem bor ihm babinftrömenden majestätischen Rhein in verklärender Beleuchtung betrachten ließ, trat auch plöglich das Vorfpiel zu meinen "Meistersingern", wie ich es einst aus trüber Stimmung als fernes Luftbild vor mir gesehen hatte, nahe und deutlich wieder vor die Seele. Ich ging baran bas Vorspiel aufzuzeichnen, und zwar ganz so, wie es heute in der Bartitur steht, demnach die Hauptmotive des ganzen Dramas mit größter Bestimmtheit in sich faffend. Bon hier aus ging ich sogleich weiter im Texte vorwärts, um gang ber Reihe nach die weiteren Szenen folgen zu laffen. - In fo guter Stimmung fand ich auch die Laune zu einem Besuch bei bem Berzog von Nassau. Er war mein Nachbar, und ich war ihm so oft bei meinen einsamen Spaziergängen im Barke begegnet, bag ich es für schicklich fand, mich ihm vorzustellen. Leider wollte bei ber hier stattfindenden Unterredung nicht viel herauskommen: ich hatte es mit einem fehr beschränkten, aber gutartigen Menschen zu tun, welcher fich entschuldigte seine Zigarre in meiner Gegen= wart immerfort zu rauchen, weil er ohne dem nicht bestehen tonnte. Im fibrigen erklärte er mir feine Borliebe für die italienische Oper, bei welcher ich ihn bon gangem Bergen beließ. Doch hatte ich eine heimliche Absicht, als ich ihn mir gewogen zu stimmen suchte. In einem hinteren Teile feines Barkes stand an einem Teiche ein altertumlich aussehendes kleines Schlöß= den, welches in bem Sinne einer pittoresten Ruine verwendet war, und zurzeit einem Bilbhauer als Atelier diente. Es regte sich in mir der kühne Wunsch, dieses kleine, halb verwitterte Gebäude mir für Lebenszeit zugeteilt wissen zu können; denn schon jetzt entstand in mir die bange Sorge, ob ich in meiner disherigen Wohnung ausdauern können würde, da der größere Teil desselben Stockwerkes, in welchem ich nur zwei kleine Zimmer einnahm, für den bevorstehenden Sommer an eine "Familie" vermietet war, von welcher ich erfuhr, daß sie mit einem Klavier bewaffnet einziehen würde. Bald riet man mir jedoch davon ab, der Gnade des Herzogs von Rassau für meine Spekulation weiter nachzugehen, da jenes Schlößchen seiner seuchten Lage wegen durchaus ungesund für mich sein würde.

Im übrigen ließ ich mich jedoch nicht bavon abhalten, im-mer wieder zum Aufsuchen bes von mir ersehnten einsamen fleinen Säuschens mit Garten mich aufzumachen. Bei ben Ausflügen, Die ich zu biefem Zwede fehr häufig unternahm, beglei= tete mich öfters, neben Weißheimer, auch jener junge Dr. Stabel, welcher mir bei Schott ben ermähnten hübschen Toaft ausge= bracht hatte. Er war ein sonderbarer Mensch, beffen oft fehr aufgeregtes Wesen ich mir gelegentlich badurch zu erklären hatte, baß er ein leidenschaftlicher Spieler am Roulette zu Wiesbaben war. Dieser machte mich noch mit einem anderen Freunde, welcher zugleich geübter Musiker war, Dr. Sch u ler aus Wiesbaben, bekannt; mit beiben erwog ich nun alle Möglichkeiten eines Erwerbens, ober auch nur Auffindens meines fleinen Butunftsschlökchens. Ginmal besuchten wir in biefer Absicht Bingen, und bestiegen bort ben berühmten alten Turmbau, in welchem bereinst Raiser Seinrich IV. gefangen gehalten worden war. Nachdem man eine ziemliche Felsenhohe zu besteigen gehabt, auf welcher ber Turm lag, gerieten wir in beffen viertem Stockwerke auf einen, bas ganze Quabrat bes Gebäudes ein= nehmenden Raum, von welchem ein einziges Erferfenfter auf ben Rhein hinausging. Ich erkannte biefen als bas Ibeal aller meiner Borftellungen einer Wohnung für mich, indem ich in ihm burch Benutung von Vorhängen bie nötigen Kleineren Bohnungsabteilungen hineinkonstrujerte, und so mir für alle Beiten ein herrliches Alpl zu bereiten gebachte. Stäbel und Schüler hielten es nicht für unmöglich mir gur Erfüllung meiner Buniche gu berhelfen, ba fie mit bem Gigentumer biefer Ruine in Berkehr ftanden. Wirklich eröffneten fie mir auch nach

einiger Zeit, daß ber Befiger gegen eine Abtretung biefes Saales für billigen Mietzins nichts einzuwenden hatte: nur wurde ich augleich auf die gangliche Unmöglichkeit mein Vorhaben aus-Buführen hingewiesen: tein Mensch, so hieß es, murbe mich bort bedienen können und wollen, ba unter andrem ber Ort keinen Brunnen habe, und ein schlechtes Waffer nur aus einer in furcht= barer Tiefe gelegenen Rifterne bes Burgverlieftes zu geminnen fei. Es genügte unter berartigen Umftanben auf eine Schwierigfeit zu ftoßen, um mich sofort von folch ausschweifenden Brojetten abzubringen. - So erging es mir ebenfalls mit einem bem Grafen Schonborn gehörigen herrschaftlichen Gute im Rheingau, auf welches ich, weil es ganglich von ber Berrichaft unbewohnt blieb, aufmerkfam gemacht wurde: hier fand ich allerdings viele leere Räume, von welchen ich mir schon einiges für meinen 3med Geeignete hatte herrichten konnen; nach naheren Erfundigungen bei bem Bermalter, welcher beshalb auch Anfrage an Graf Schönborn ergeben ließ, hatte ich jedoch

eine abschlägige Antwort zu erfahren.

Gin sonderbarer Borfall mar um diefe Zeit geeignet, in der begonnenen Arbeit mich wiederum einigermaßen zu ftören: Friederike Meher hielt ihr Bersprechen und besuchte mich eines Nachmittags, von ihrem gewöhnlichen Mainzer Ausflug gurudtehrend, in Begleitung einer Freundin. Rach turzem Verweilen überfiel fie ploblich eine große Angft, und fie erflärte zu aller Schrecken, daß sie befürchte vom Scharlachfieber befallen zu fein. In der Tat war der Zuftand fehr bald beängstigend, so baß fie für bas nächste im Europäischen Sofe fich eine Unterfunft suchen und einen Arzt bestellen mußte. Bestimmtheit, mit welcher fie sofort die fie befallende Krankheit erkannte, die fonft nur in der Folge einer Unstedung von Rinbern häufig bortommt, burfte mir wohl auffallen, meine Berwunderung steigerte sich jedoch, als, nach erhaltener Nachricht hiervon, am frühesten Morgen des anderen Tages Berr von Buaita, der Direktor des Frankfurter Theaters, sich bei der Aranten einfand, und seine Besorgnis für sie äußerte, beren Heftigkeit wohl nicht einzig aus bem Interesse bes Theater= direktors herzuleiten war. Ich fand mich dadurch, daß er Frieberite fofort in feinen bekummertften Schut nahm, für meine peinliche Teilnahme an diesem seltsamen Kalle fehr erleichtert.

verkehrte ein weniges mit herrn von Guaita über die Mög= lichkeit eine meiner Opern in Frankfurt aufzuführen, und wohnte am zweiten Tage ber von Guaita, wie es mir schien mit zärt= lichster väterlichster Sorgfalt, geleiteten Transportierung ber Rranten nach dem Bahnhofe bei. — Bald darauf führte fich ein Berr Burbe. Gemahl ber namhaften Sangerin Ren, jest Schauspieler am Frankfurter Theater, bei mir ein: dieser, mit welchem ich unter andrem auch das Talent Friederike Meners besprach, teilte mir mit, fie gelte als die Geliebte des herrn bon Guaita, eines in der Stadt durch feine patrizische Stellung angesehenen Mannes, und habe von diesem ein haus geschenkt bekommen, in welchem sie wohne. Da Herr von Guaita durchaus auf mich teinen angenehmen, sondern vielmehr einen unbeim= lichen Eindruck gemacht hatte, erfüllte mich diese Nachricht mit einer gemiffen Bekummernis. Dagegen benahm fich die meinem Biebricher Afple näher gelegene Umgebung recht zutraulich und freundlich, als ich am Abend meines Geburtstages, am 22. Mai, diese kleine Gesellschaft in meiner Wohnung bewirten ließ, wobei Mathilde Maier, mit Schwester und Freundin, meinen erbarmlichen Borrat an Geschirr mit febr artigem Geschick verwendete, und gewissermaßen die Sonneurs als Sauswirtin machte. -

Nur ftörte wiederum bald ein immer mehr fich verschlimmern= ber Briefwechsel mit Minna. Da ich fie in Dregben fixiert, zugleich ihr aber auch das Beschämende einer ausgesprochenen häuslichen Trennung von mir ersparen wollte, hatte ich mich endlich dazu genötigt gesehen, den von ihr angeregten Schritt beim sächstischen Justizminister auszuführen: ich war um meine schließlich vollständige Amnestierung eingekommen, und erhielt jest mit ber Bewährung berfelben die Erlaubnis, mich in Dresben niederlaffen zu dürfen. Somit fand sich Minna nun auch autorifiert, eine mit dem ihr zugewiesenen Mobiliare fehr gut einzurichtende größere Wohnung zu mieten, und dies zwar in ber Annahme, daß ich dieselbe nach einiger Zeit, wenigstens periodisch, mit ihr teilen wurde. Ihren Geldforderungen hier= für mußte ich ohne Widerrede zu entsprechen suchen, und unter andrem auch die 900 Taler schaffen, welche sie hierfür ansprach. Je gelaffener ich mich in diesem Buntte benahm, besto mehr schien fie die ruhige Ralte meiner Briefe zu verleten: Vorwürfe über bermeintliche Rrantungen aus alten Zeiten, sowie Schmä= hungen aller Art wurden ihr wieder geläufiger als je zuvor. So wandte ich mich denn endlich an meinen alten Freund Bufinelli, welcher mir zuliebe bem schwer zu behandeln= den Beibe immer treu behilflich geblieben, um durch feine Ber= mittelung ihr die ftarte Medizin zu verordnen, welche mir mein Schwester Clara turz zuvor als bestes Heilmittel für die Lei= dende angeraten hatte. Ich bat meinen Freund, Minna die Notwendigkeit einer Scheidung an das Herz zu legen. ichien kein Leichtes für den armen Freund gewesen zu sein, diesen Auftrag, wie es der Fall war, sehr ernstlich auszuführen. Er berichtete mir, daß fie febr erschroden gewesen sei, auf eine gutwillige Scheidung einzugehen aber mit Bestimmtheit verweigert habe. Rett änderte fich allerdings Minnas Benehmen. wie meine Schwester bies vorausgesehen, fehr auffällig; Qualereien nahmen ein Ende, fie ichien fich in ihre Lage zu Businelli hatte ihr zu einiger Erleichterung ihrer Herzfrankheit die Rur in Reichenhall verordnet: ich verschaffte ihr die Mittel hierfür, worauf sie an demselben Orte, wo ich vor einem Jahre Cosima ebenfalls zur Kur angetroffen hatte, den Som= mer, wie es schien, in erträglicher Laune verbrachte.

Von neuem wandte ich mich zu meiner Arbeit, zu welcher ich, sobald die Unterbrechungen beseitigt waren, als zur besten Erheiterung dienend, immer wieder griff. Gin sonderbarer Borfall störte mich in einer Nacht. Ich hatte das freundliche Thema von der Anrede Pogners "das ichone Fest Johannistag" usw., an einem heiteren Abende entworfen, als ich, im Salbschlummer es immer noch bor mir vorüberziehen laffend, plöglich durch ein ausgelaffenes Frauengelächter, im Saufe über mir, boll= ständig geweckt wurde. Das immer tollere Lachen ging endlich in gräßliches Wimmern und furchtbares Seulen über. sett sprang ich auf, und gewahrte nun, daß diese Erscheinung von meinem Dienstmädchen Lieschen herrührte, welche, in der Rammer über mir gebettet, von hnsterischen Krämpfen über-Die Maad meines Wirtes ftand ihr bei; ein Arat fallen mar. ward herbeigeholt: während ich mit Schrecken besorgt war, das Mädchen würde alsbald seinen Geist aufgeben, hatte ich mich über die eigentümliche Rube und Gelassenheit der übrigen Affi= stenten zu verwundern; ich erfuhr, daß folche Krämpfe fich häu=

fig bei jungen Mädchen, namentlich nach Tanzvergnügungen, einstellten. Demungeachtet bannte mich der Vorgang mit seinen entsetzlichen Phänomenen noch lange zur Beobachtung sest, da ich hierbei, in der Weise des Wechsels von Sbbe und Flut, eine anscheinend kindische Heiterkeit durch alle Abergänge dis durch das frechste Lachen zu dem Schreien einer qualvoll Verdammten, mehrere Male vor mir wechseln sah. Alls sich das Abel einigermaßen beruhigte, legte ich mich wieder zu Bett, und nun erschien von neuem der "Johannistag" Pogners, welcher allmählich die vorher empfangenen gräßlichen Eindrücke verbannte.

Nicht gang unähnlich bem armen Dienstmädchen erschien mir balb auch ber junge Stäbel, als ich ihn eines Tages an ber Spielbank zu Diesbaden beobachtete. Mit ihm und We e i f h e i= mer hatte ich vergnüglich im Rurgarten ben Raffee getrunten, als Städl für einige Beit verschwand; um ihn aufzusuchen führte mich Weißheimer zur Spielbant. Gine entsetlichere physiognomische Umwandlung, als ich jest an dem der Spielmut Berfallenen gewahr murbe, mar mir felten noch borgekommen. Wie zuvor bas arme Lieschen, fo hatte jest auch biefen ein Damon in Besit genommen, ber, wie bas Bolt fagt, fein bofes Wefen in ihm trieb. Rein Zuspruch, ja feine beschämenbe Ermahnung vermochten ben von Spielverluft Geplagten nur ir= gendwie zu einer Zusammenfaffung seiner moralischen Rräfte zu Da ich selbst ber Spielwut mich erinnerte, welcher ich eine Zeitlang als Jüngling verfallen war, unterhielt ich biervon den jungen Beigheimer, und erbot mich ihm au zeigen, wie ich wohl bem Bufalle, nicht aber bem Glude etwas au bieten mir getraue. Als ein neues Spiel beim Roulette begann, fagte ich ihm mit ruhiger Bestimmtheit, Rr. 11 werbe zutreffen: jo geschah es. Der Verwunderung über den glucklichen Bufall gab ich neue Nahrung, indem ich für das nächste Spiel Nr. 27 voraussagte, wobei ich mich allerdings einer ekstatischen Entrudtheit entfinne, welche mich einnahm: wirklich fclug biefe Rummer wiederum gu, und nun geriet mein junger Freund in ein folches Erftaunen, daß er mir auf bas bringenbste anriet, boch auch wirklich auf die von mir vorausgesehenen Rummern Wiederum muß ich mich ber eigentumlichen, fehr ruhigen Efftase erinnern, mit welcher ich ihm erklärte: bag, fobalb ich mein persönliches Interesse in bas Spiel bringen würde, meine bisher bewährte Gabe sosort verschwinden müßte. Ich zog ihn alsbald vom Spieltische zurück; worauf wir bei schönem Sonnenuntergang den Rückweg nach Biebrich antraten.

In fehr peinigende Berührungen geriet ich nun mit ber armen Friederite Mener: fie melbete mir ben Untritt ihrer Biebergenefung, und bat mich um meinen Besuch, weil fie bas Bedürfnis habe, fich bei mir für bie mir augezogenen Beschwer= ben zu entschuldigen. Da mich die turze Fahrt nach Frankfurt oft zu unterhalten und zu zerstreuen vermochte, erfüllte ich gern ihren Wunsch, fand die Rekonvaleszentin noch sehr schwach, und in der ersichtlichen Bemühung begriffen, unangenehme Bor= ftellungen in ihrem Betreff von mir fernzuhalten. Sie sprach über ihr Verhältnis zu Serrn b. Gugitg als bon bem zu einem fast übergärtlich besorgten Bater. Sie habe sich febr jung von ihrer Familie getrennt, namentlich von ihrer Schwester & u i f e zurudgezogen, und fo, fehr verlaffen, fei fie in Frankfurt an= gekommen, wo ihr die angelegentliche Brotektion des bereits in reiferem Alter stehenden herrn von Guaita fehr willfommen gewesen sei. Leiber habe fie unter biesem Berhaltniffe in fehr peinlicher Beise zu leiben, ba fie namentlich burch die Familie ihres Broteftors, welche von bem Gebanten eingenommen ichien. bieser möchte fie gar beiraten wollen, in wiberwärtigfter Beise namentlich auch im Bezug auf ihren Ruf verfolgt werbe. tonnte, diefer Mitteilung gegenüber, wirklich nicht umbin, fie barauf aufmerksam zu machen, daß ich von den Folgen dieser Feindschaft einiges bemerkt hatte, wobei ich soweit ging, auch von bem, wie bas Gerücht befagte, ihr geschenkten Saufe zu Dies ichien eine gang außerorbentliche Wirfung auf die taum genesene Friederike hervorzubringen; fie außerte bie höchste Entruftung über biese Gerüchte, obwohl fie feit lange wohl vermuten zu muffen geglaubt hatte, daß derlei Berleum= dungen über fie ausgestreut würden: sie habe schon öfter mit sich ben Entschluß beraten, die Frankfurter Buhne aufzugeben, und sei nun mehr als je hierzu entschlossen. Ich fand in ihrem Benehmen keinen Grund ihren Aussagen meinen Glauben zu berjagen. Da außerbem Berr bon Guaita, sowohl feiner Berfonlichteit, als auch seinem mir damals ganz unbegreiflichen Benehmen nach, sich mir immer unverständlicher darstellte, nahm ich in meinem ferneren Verhalten zu dem sehr begabten Mädchen unbedingte Partei für ihr, durch augenscheinliche Ungerechtig- keiten bedrängtes, Interesse. Ich riet ihr für jeht zu ihrer Er-holung einen längeren Urlaub zu einem Aufenthalte am Rheine sich außzuwirken.

Rett wendete fich auch, ber vom Großherzog ihm erteilten Weisung gemäß, Ebuard Debrient im Betreff der besprochenen Aufführung des "Lohengrin" in Karlsruhe unter meiner Leitung, an mich. Um diesen, ehemals so blindlings hochgeschätten. Menschen mir in seiner ganglichen Entfrembung zu zeigen, war ber in feinem Schreiben enthaltene, ge= radesweges ärgerlich hochmütig ausgedrückte Borwurf darüber. daß ich den "Lobengrin" ohne Rurzungen hergeftellt wiffen wollte, vollständig geeignet. Er schrieb mir, daß er bon borne= herein die Bartitur nach den für die Leipziger Aufführung von R.=M. Riet eingeführten Rurzungen für bas Orchefter habe ausschreiben laffen, und somit alle die Stellen, welche ich refti= tuiert wünschte, erft mühselig in die Stimmen einzutragen sein murben, welche Forberung er geradesmeas als eine Schifane meinerseits ansehe. Satte ich mir nun zurückzurufen, daß die einzige Aufführung des "Lobengrin", welche ihrer ganzlichen Erfolglofigkeit wegen fast gar keine Wiederholung erfuhr, eben vom Kapellmeister Rick in Leipzig veranstaltet worden mar. daß bennoch Devrient, weil er Riet für den Nachfolger Mendels= fohns und ben gediegenften Musiter ber "Jektzeit" hielt, gerade diese Verarbeitung meines Werkes zu beffen Ginführung in Rarlsruhe für zwedmäßig gehalten hatte, so mußte mich wohl ein mahrer Schauder über die Berblendung erfassen, welche ich so lange über diesen Menschen fast gewaltsam aufrecht erhalten 3ch melbete ihm furz meine Empörung hierüber, und meinen Entschluß mit bem "Lohengrin" in Rarlsruhe mich nicht befaffen, bagegen gelegentlich beim Großherzog hierfür mich entschuldigen zu wollen. Bald barauf erfuhr ich nun, daß ber "Lohengrin" bennoch, mit bem Chepaar Schnorr als Gaften, nach gewohnter Beise in Karlsruhe aufgeführt werden solle. Mich bestimmte ein großes Berlangen, Schnorr und feine Leistungen endlich kennen zu lernen: ich reiste bemnach ohne Unmelbung nach Rarlsruhe, verschaffte mir burch Ralli=

wo da ein Billett, und wohnte fo, das Weitere nicht beachtend, ber Borftellung bei. Meine jest empfangenen Gindrude, namentlich von Schnorr, habe ich in meinen veröffentlichten Grinnerungen" an ihn genauer bezeichnet; er war mir sofort ein geliebter Mensch geworben, und ich ließ ihn ersuchen, nach ber Vorstellung sich noch auf ein Blauberstündchen nach meinem Sasthofzimmer zu begeben. — Sch batte so viel von seinen trant= haften Ruftanden vernommen, daß ich mahrhaft erfreut war, ihn so spät in der Nacht, nach nicht unbedeutender Anstrengung, frisch und mit strahlendem Auge bei mir eintreten zu sehen. Meiner Besorgnis um Schonung für ihn durch Abhaltung jeder Art von Ausschweifung entgegnete er durch willige Annahme meines Anerbietens, unsere neue Bekanntschaft mit Champagner einweihen zu wollen. In heiterfter Stimmung verbrachten wir in für mich namentlich über den Charafter Deprients febr belehrenden Gesprächen, einen guten Teil der Racht, bis ich mir vornahm auch noch den folgenden Tag zu verweilen, um seiner Einladung, bei ihm und seiner Frau zu speisen, entsprechen zu Da ich bei diesem längeren Berweilen in Rarlsruhe wohl annehmen mußte, daß dem Großherzoge meine Anwesen= heit bekanntwerden wurde, ließ ich mich ben nächsten Tag bei biesem anmelben, und wurde für eine Nachmittagsstunde be-Nachdem ich über dem Mittagsmahle auch von Frau Schnorr, welche ich an allem als großes und wohlausgebil= betes theatralisches Talent hatte kennen gelernt, die wunderlich= ften Aufschlüffe über Debrients Benehmen in der "Triftan"= Angelegenheit erfahren hatte, ging meine turz barauf geführte Unterredung im großberzoglichen Schlosse mit einiger gegen= seitiger Beklemmung bor sich. Die Gründe für die Zurud= ziehung meines Versprechens im Betreff der "Lobengrin"=Auf= führung, sowie auch meine bestimmte Annahme der Hintertrei= bung der früher projektierten Aufführung des "Tristan" durch Devrient, teilte ich unverhohlen mit. Da nun burch Deprients sehr kluges Verhalten von jeher dem Großherzog der Glaube an seine innige und wahrhaft besorgte Freundschaft für mich bei= gebracht worden war, berührte ihn dies offenbar höchst veinlich: doch schien er annehmen zu wollen, es handle sich nur um arti= stische Differenzen zwischen mir und seinem Theaterdirektor, ba er beim Abschied mir ben Bunfch ausbruckte, die vermeintlichen

Migverständnisse burch ein gutes Einvernehmen noch ausae= glichen zu sehen, worauf ich ihm leichthin erwiberte, bag ich nicht glaube, mit Devrient noch zu etwas zu kommen. brach ber Großherzog in wirkliche Entruftung aus: er habe nicht geglaubt, bag es mir fo leicht werbe, einen bewährten Freund undankbar zu behandeln. Dem Ernfte diefes Borwurfes gegen= über hatte ich mich zunächst bafür zu entschuldigen, baß ich in einer, an Ort und Stelle für ichidlich erachteten, nicht zu erniten Beife meinen Entichluß ausgesprochen hatte: bak jedoch ber Großherzog burch feine fehr ernfte Auffaffung biefer Angelegen= heit mich nun zu bem ebenfalls fehr ernftlichen Ausbrucke meiner wahren Gefinnung über jenen vermeintlichen Freund zu berech= tigen ichiene, und ich somit in vollkommen entsprechendem Ernfte ihm erklaren mukte, mit Debrient nichts mehr au tun haben au Biergegen suchte ber Großherzog, mit wieber herbormollen. tretenber Gute, mich zu bebeuten, bag er meine Erflarung für nicht so unwiderruflich auffassen wolle, ba es ja boch wohl in feiner Macht lage, andrerfeits auf ein mich verfohnenbes Benehmen zu wirken. Ich schied mit bem eruftlich bezeugten Bebauern, daß ich jeben Berfuch in bem Sinne meines Gönners für erfolglos erachte. - Späterhin erfuhr ich, bag Debrient, welcher natürlich burch ben Grokherzog von bem Vorgang Renntnis erhielt, bierin einen Berfuch meinerfeits ihn gu fturgen und mich an feine Stelle zu bringen, erfannte. Der Großherzog war nämlich bei bem Wunsche verblieben, von mir ein Ronzert mit Bruchftuden aus meinen neuesten Werten aufge= führt zu wissen; hierüber hatte nach einiger Zeit Debrient mir wieder offiziell zu ichreiben, bei welcher Gelcgenheit er fich als Sieger über meine gegen ihn gespielten Intrigen gu ertennen gab, indem er mich zugleich versicherte, sein hoher Gonner wünsche bennoch bas besprochene Konzert ausgeführt zu seben, da er in seinem hohen Sinne die "Sache sehr wohl von der Perfon au scheiben" wiffe. Sierauf erwiberte ich mit einer ein= fachen Ablehnung.

Mit Schnorrs, mit benen ich mich viel über den Borfall unterhielt, traf ich jett noch die Abmachung, daß sie mich mit Nächstem in Biebrich besuchen sollten; worauf ich selbst dorthin zurücklehrte, um zunächst den mir angekündigten Besuch Büslows entgegenzunehmen. Dieser traf Ansangs Juli ein, um

Quartier auch für Cosima zu suchen, welche in zwei Tagen nachfolgte. Wir freuten uns ungemein unseres Biedersehens, welches jett in dem freundlichen Rheingau zu Erholungsausflügen jeder Art benütt wurde. Im Gaftfaal des "Europäi= ichen Hofes", wo fich nun alsbald auch Schnorrs einfanden, speisten wir regelmäßig und zwar meift in beiterfter Laune. qu= sammen. Des Abends ward bei mir musigiert. Bu einer Bor= lefung ber "Meisterfinger" stellte sich auch bie vorüberreisende Almina Frommann ein: auf alle ichien bas Befannt= werben mit meinem neuesten Gedichte, namentlich im Betreff des bisher von mir noch nicht angewendeten bobular heiteren Stiles, einen überraschenden Gindruck hervorzubringen. bie Sängerin Duftmann, auf einem Gaftspiel in Wiesbaben begriffen, stellte fich zum Besuch ein; leiber nahm ich an ihr eine heftige Abneigung gegen ihre Schwester Friederike wahr, was mich unter andrem auch barin bestätigte, bag es für biefe bie höchste Zeit sein möge, ihren Frankfurter Verbindlichkeiten sich zu entziehen. — Nachdem es mir durch Bülows Unterstützung möglich geworden mar, ben Freunden die fertigen Teile ber Komposition der "Meistersinger" vorzuführen, ward auch sonst viel aus "Tristan" durchgenommen, wobei nun Schnorrs zeigen mußten, wie weit sie sich bereits mit dieser Aufgabe vertraut ge= macht hatten. Im ganzen fand ich, daß beiden noch viel zur Deutlichkeit des Ausbruckes hierfür fehlte.

Rett führte ber Sommer immer mehr Gafte, barunter auch manchen mir Bekannten, in unsere Gegend: ber Konzertmeister Davib aus Leipzig stellte fich mit seinem jungen Schüler, Mugust Bilhelmi, bem Gohne eines Biesbadener Udvokaten, bei mir ein, und es ward nun so recht im eigentlichen Sinne musiziert, wozu auch der Rapellmeister Alois Schmitt aus Schwerin durch den Vortrag eines "alten Schinkens" feiner Romposition, wie er es nannte, einen sonderbaren Beitrag gab. Eines Abends tam es zu völliger Soiree, als zu meinen übrigen Freunden sich auch Schotts einfanden, und hier die beiden Schnorrs durch den Vortrag der sogenannten Liebesszene im dritten Atte des "Lohengrin" uns lebhaft erfreuten. — Große Ergriffenheit brachte das plöbliche Eintreten Röckels in un= ferem gemeinschaftlichen Speifesaale bes Hotels bei uns allen hervor. Dieser war nun, nach baselbst bestandenen dreizehn

Jahren, aus dem Baldheimer Zuchthaufe entlaffen. Erftaun= lich war es für mich, an meinem alten Bekannten, außer bem jest erbleichten Haare, gar feine wesentliche Beränderung mahr= Er felbst erklärte mir bies bamit, bak er fich wie aus einer Rrufte, in welcher er zu feiner Ronfervierung feftgehalten worden mare, berausgetreten bortomme. Als wir überlegten, in welche Tätigkeit er nun einzutreten haben solle, glaubte ich ihm anraten zu muffen, einen nütlichen Dienst bei einem so wohlwollenden und freifinnigen Rürften, wie ber Großherzog von Baben, nachsuchen zu follen. Er alaubte in irgendeinem Ministerium, feiner fehlenden juriftischen Rennt= nisse wegen, nicht fortkommen zu können; wogegen er sich ben besten Erfola feiner Wirksamkeit verspräche, wenn man ihm bie Leitung einer Strafanstalt übergeben wollte, weil er hierüber fich die genauesten Renntnisse verschafft und zu gleicher Zeit eingesehen habe, welche Verbefferungen hier notwendig seien. Er begab fich auf das deutsche Schützenfest, welches um diese Zeit in Frankfurt abgehalten wurde, und entging bort, in Unertennung feines Marthriums und feines ftandhaften Benehmens, einer bei öffentlicher Gelegenheit ihm bargebrachten schmeichelhaften Ovation nicht. Dort und in der Umgegend verweilte er für einige Reit.

Außerdem plagte mich und meine näheren Freunde ein Maler Cafar Billich, welcher von Otto Befen= don d den Auftrag erhalten hatte, mich für feine Rechnung zu Leider wollte es nicht gelingen, den Maler auf ein richtiges Bekanntwerden mit meiner Physiognomie hinzuführen: tropbem Cofima faft bei allen Sitzungen zugegen mar, und sorgsamst sich abmuhte ben Runftler auf die richtige Spur zu bringen, blieb endlich nichts andres übrig, als ihm in schroff= fter Weise mein Profil zu prafentieren, mit welchem es boch wenigstens zu einer erkennbaren Abnlichkeit gelangen follte. Nachdem er dies zu seiner Zufriedenheit ermöglicht hatte, verfaßte er bankbar auch noch eine Ropie als Gefchent für mich, welche ich sofort an Minna nach Dresden übersandte, burch welche sie späterhin an meine Schwester Luise überging. Es war ein schreckliches Bild, welchem ich noch einmal begegnete, als es in Frankfurt vom Künstler ausgestellt war.

Einen anmutigen Ausflug machte ich mit Bulows und

Schnorrs für einen Abend nach Bingen; bon bem gegen= überliegenden Rübesheim holte ich hierzu die jest bort ihren Urlaub geniekende Friederike Mener ab. und machte sie mit meinen Freunden bekannt, von denen namentlich Cosima für das nicht gewöhnlich begabte Frauenzimmer ein freundliches Interesse gewann. Unsere Seiterkeit beim Glase Bein, in freier Luft, steigerte sich durch einen unerwarteten Auftritt: von einem entfernteren Tische trat zu uns mit gefülltem Glase, in ehrerbietiger Saltung, ein Reisender herzu, der mir eine fehr feurige und anständige Begrukung bot; er mar Berliner und weitgehender Enthusiast für meine Arbeiten, und es geschah bies im Namen noch zweier Freunde, welche gemein= schaftlich an unseren Tisch sich setzten, wo die gute Laune uns endlich bis zum Champagner verführte. Gin herrlicher Abend, mit wundervollem Mond-Aufgange, weihte die schöne Stimmung, in welcher wir spät nachts von diesem freundlichen Ausfluge zurückehrten. — Nachdem wir in ähnlicher guter Laune auch das Schlangenbab, wo Alwina Frommann sich auf= hielt, besucht, verführte uns jest der Abermut zu einer noch weiteren Ausfahrt nach Rolandsed. Unferen ersten Aufenthalt nahmen wir hierbei in Remagen, wo wir die schön gelegene Kirche, in welcher, bei ungeheuerem Andrange, ein junger Monch predigte, besuchten, und in einem Garten am Rheinufer unser Mittagsmahl einnahmen. Das Nachtlager wurde in Rolandsed genommen, bon wo wir andren Tags beizeiten ben Drach enfels bestiegen. Im Busammenhang mit diefer Besteigung trug sich ein heiter enbendes Abenteuer zu. Als wir nach dem Berabsteigen bei der Gisenbahnstation am anderen Rheinufer angekommen waren, vermißte ich mein Brieftaschen, welches mir mit dem Inhalte eines 100-Gulben-Scheines aus der Tasche des überrockes entschlüpft mar: zwei Herren, welche sich uns vom Drachenfels aus angeschlossen hatten, erboten sich fogleich den nicht unbeschwerlichen Weg gurudzulegen, um dem Berlorenen nachzuspüren. Wirklich fehrten fie nach einigen Stunden gurud und überbrachten mir die Brieftasche mit ihrem vollen Inhalte, welche auf der Höhe des Berges zwei dort beschäftigte Steinklopfer gefunden und sogleich gurudgegeben hat= ten. Den ehrlichen Leuten war, wie ich dies sogleich bestimmt hatte, ein anständiger Finderlohn bezahlt worden, und nun mufte der freundliche Ausgang des Abenteuers bei einem beiteren Mable mit bem besten Beine gefeiert werden. In einem viel späteren Sahre sollte sich basselbe für mich aber noch erganzen: als ich 1873 bei einem Restaurant in Köln einkehrte. stellte fich mir beffen Wirt als berfelbe vor, ber uns vor elf Jahren in jenem Gafthaus am Rhein bewirtet und von mir ben bewußten 100-Gulben-Schein zum Auswechseln erhalten hatte: mit diesem Scheine hatte sich, wie er mir jest melbete, folgendes zugetragen: ein Engländer, bem er noch besselbigen Tages ben Borfall erzählt hatte, erbot sich dem Wirt, diesen Schein mit bem doppelten Wert abzukaufen; ber Wirt wollte von diefem Geschäfte nichts miffen, überließ jedoch ben Schein bem Engländer gegen die Bervflichtung die gerade anwesende Gesellschaft, welcher ber Borgang auch erzählt worden mar, mit Champagner zu traktieren, mas benn auch auf das anständigste ein= gehalten wurde.

Bu einem meniger befriedigenden Ausfluge veranlakte uns eine Ginladung der Familie Beikheimer nach Oft= hofen: bort wurden wir für eine Nacht einquartiert, nachdem man uns zu jeder Zeit des vorhergehenden Tages zum Genuffe eines fortwährenden Bauernhochzeitsmahles genötigt hatte. Co= s im a war die einzige welche über die Borgange hierbei in gute Laune zu geraten vermochte, worin ich ihr nach besten Rräften beiftand, mahrend Buloms langere Zeit über machfende Berstimmung über alle ihm bereiteten Begegnungen bes Lebens bis zu Ausbrüchen der But gereizt wurde. Wir wollten uns damit tröften, daß so etwas uns nicht mehr widerfahren könnte. Bahrend ich tags barauf anderen Gründen ber Berftimmuna über meine Lebenslage nachhängend, mich zur Rudtehr anschidte, bewog Cosima, Zerstreuung und Erheiterung in der Auffuchung bes bortigen alten Domes suchend, hans zu einer Beiterfahrt nach Worms, bon wo aus fie mir später nach Biebrich nach= folaten.

Noch ist mir ein kleines Abenteuer, welches wir gemeinschafts lich an der Wiesbadener Spielbank erlebten, in Erinnerung geblieben. Mir war dieser Tage für eine Oper ein Theaters Honorar von 20 Louisdor zugekommen; nicht recht wissend, was tch gerade mit dieser kleinen Summe ansangen sollte, da andrersseits meine Lage im großen sich immer mißlicher gestaltete, reizte

es mich Cofima zu bitten, die Sälfte der Summe am Roulette für unfer gemeinschaftliches Glück zu versuchen. Ich fab mit Erstaunen zu, wie fie, ohne jede Renntnis felbst nur ber gemeinsten Außerlichkeit bes Spieles, auf bas Geratewohl ein Golbstud nach bem anderen auf ben Spieltisch marf, ohne meder eine Nummer noch eine Farbe bestimmt damit zu bedecken, so bak es regelmäkig hinter bem Rechen bes Croupiers verschwand. Mir ward bang; und schnell verschwand ich, um an einem benachbarten Spieltische Cosimas Un= und Mikaeschick zu torri= gieren. In Diesem fehr ötonomischen Bestreben mar mir bas Glück so schnell behilflich, daß ich die von der Freundin dort verlorenen zehn Louisdor hier sofort gewann, mas uns sofort zu großer Heiterkeit stimmte. — Beniger anmutig ging es bei einem gemeinschaftlichen Besuche einer Aufführung bes "Loben= arin" in Wiesbaden ab. Nachbem uns der erfte Aft so ziemlich befriedigt und in gute Stimmung versett hatte, geriet die Dar= stellung mahrend bes weiteren Verlaufes in ein Geleife bon fo emporender Entstellung, wie ich fie nicht für möglich gehalten hatte: wütend verliek ich noch vor dem Schluffe das Theater. während Hans auf Cosimas Ermahnung zur Berücklichtiauna bes Anstandes, beibe jedoch nicht minder emport als ich, bas Marthrium der Anhörung des Schluffes bestand.

Ein anderes Mal erfuhr ich, daß Metternichs auf ihrem Schloffe Robannisberg angefommen feien. Immer noch von meiner Hauptsorge für ein ruhiges Domizil zur Beenbigung meiner "Meisterfinger" befangen, faßte ich fogleich bas für gewöhnlich leerstehende Schloß in das Auge, und meldete mich bei bem Kürsten zu einem Besuche an, zu welchem auch als= bald eine Ginladung für mich erfolgte. Bulome begleiteten mich bis zur Gisenbahnstation. Ich durfte mit der Freundlichkeit meiner Aufnahme bon feiten meiner Bonner aufrieden fein. Much sie hatten die Frage meines temporären Unterkommens auf Schloß Johannisburg bereits erwogen und gefunden, daß fie mir eine kleine Wohnung bei bem Schlofverwalter recht füglich überlaffen könnten, nur aber auf die Schwierigkeit meiner Betöstigung mich aufmerksam machen müßten. Mehr als biese Frage hatte den Fürsten aber die andere, der Möglichkeit mir in Wien eine dauernde Stellung zu gründen, beschäftigt. Er wolle, so saate er, bei seinem nächsten Aufenthalte in Wien bort mit bem Minister Schmerling, welchen er für diese Angelegensheit am geeignetsten hielt, eine Abrede in meinem Bezug treffen: dieser würde mich verstehen, vielleicht auch meine richtige Stellung in einem höheren Sinne auffinden, und den Kaiser sür mich zu interessieren vermögen. Wenn ich wieder nach Wien käme, sollte ich Schmerling einsach nur aufsuchen, und hierbei meine Einsührung bei ihm durch den Fürsten voraussehen. Einer Einladung an den herzoglichen Hof zur Folge, hatten Metternichs alsbald sich nach Wiesbaden begeben, die wohin ich sie begleitete, um dort wieder mit Bülows zusammenzukommen.

Nachdem uns Schnorrs nach einem zweiwöchentlichen Aufenthalte bereits verlassen hatten, nahte nun auch die Zeit für Bulows Abreife. Ich begleitete fie nach Frankfurt, wo wir noch zwei Tage verweilten, um einer Aufführung bes Goethe= schen "Tasso" beizuwohnen, welche durch den Vortrag Lifatichen symphonischen Dichtung gleichen Ramens einge= leitet werden follte. Mit sonderbaren Empfindungen wohnten wir diefer Borftellung bei, in welcher Friederite Mener als "Bringeffin", und namentlich auch ein herr Schneiber als "Taffo", burch ihre Leiftungen uns fehr ansprachen, mahrend hans namentlich die schändliche Ausführung bes Lifztschen Werkes burch ben Rapellmeifter Ignag Lachner nicht verwinden konnte. Zu einem Mittagsmahle in der Restauration bes botanischen Gartens, welches und Friederite vor der Aufführung barbot, fand sich schließlich auch ber geheimnisvolle Berr von Guaita ein. Wir hatten hier mit Bermunderung wahrzunehmen, daß von jett an alle Unterhaltung zu einem für uns unverständlichen Zwiegespräche zwischen jenen beiben murbe, welches nur durch die mutende Gifersucht des Herrn von Guaita und die witig höhnische Abwehr Friederikens uns klar Doch tam es zu einiger Fassung bei bem aufgeregten Manne, als er mir fein Unliegen, eine Aufführung des "Lohen= arin" unter meiner Leitung in Frankfurt zustande zu bringen, vortrug. Ich faßte zu dem Projekte Neigung, indem ich hierin ein neues Bereinigungsziel für ein abermaliges Zusammen= treffen mit Bulows und Schnorrs in bas Auge faßte. Bulows versprachen mir ju tommen, und an Schnorrs manbte ich mich für eine Zusage ihrer Mitwirtung. So wollte es uns

bunken, als könnten wir diesmal heiter icheiden, tropbem die qu= nehmende, oft erzeffive Miglaunigkeit bes armen, wie es fchien immer fich gequält fühlenden Sans mir zuweilen machtlofe Seufzer entwunden hatte. An Cofima fchien fich dagegen die, bei meinem Besuch in Reichenhall vor einem Sahre von mir wahrgenommene, Scheu in freundlichstem Sinne berloren Bu haben. Als ich eines Tages den Freunden in meiner Beise "Wotans Abschied" vorgesungen hatte, gewahrte ich in Cosimas Mienen benfelben Ausbruck, ben fie mir bamals zu meinem Erstaunen bei jenem Abschied in Burich gezeigt hatte: nur mar biesmal bas Efftatische besselben in eine heitrere Bertlärung aufgelöft. Sier mar alles Schweigen und Geheimnis: nur nahm mich der Glaube an ihre Augehörigkeit zu mir mit folcher Sicher= heit ein, daß ich bei erzentrischer Erregung es damit felbst bis zu ausgelassenem Abermute trieb. Als ich jett in Frankfurt Cosima über einen offenen Plat nach bem Gasthofe geleitete, fiel es mir ein sie aufzufordern, sich in eine leer bastehende ein= räderige Sandkarre zu setzen, damit ich fie jo in das Hotel fahren tönne: augenblicklich war sie hierzu bereit, während ich, vor Erstaunen wiederum hierüber, den Mut zur Ausführung meines tollen Vorhabens verlor.

Nach Biebrich zurückgekehrt, hatte ich zunächst schweren Sorgen zu begegnen. Nach längerem Sinhalten verweigerte mir endlich Schott mit Bestimmtheit, fernere Subsidien mir aus= zahlen zu wollen. Allerdings hatte ich, bis vor kurzem, seit mei= nem Fortgange von Wien alle meine Ausgaben für die Ansiede= lung meiner Frau in Dresben, meine eigene überfiedelung nach Biebrich, und diese zwar über Paris, wo ich noch manchen ber= borgenen Gläubiger zu befriedigen hatte, durch meines Berle= gers Borfchuffe einzig bestritten. Trot biefes schwierigen Anfanges, welcher allerdings wohl die Balfte der mir für die "Meifterfinger" bedungenen Summe gekoftet haben mochte, tonnte ich nun verhoffen, mit bem Reft jenes ausbedungenen Honorares mein Wert in Frieden beendigen zu konnen. Seither hatte mich Schott durch Vertröftungen auf eine gewiffe Periode der Abrechnung mit den Buchhändlern hingehalten. Bereits hatte ich mir in schwieriger Beife zu helfen suchen muffen: Alles schien mir davon abzuhängen, daß ich Schott bald einen fertigen Att ber "Meifterfinger" übergeben konnte. Sierin mar

328

ich bis zu ber Szene, in welcher "Pogner" "Walter von Stolzing" ben Meifterfingern vorftellen will, gelangt, als mich, un= gefähr Mitte August und noch mahrend Bulows Unwesenheit, ein an sich geringer Unfall traf, welcher mich jedoch für zwei volle Monate zum Schreiben unfähig machte. Mein murrischer Saus= herr hielt fich einen Bullboggen, namens "Leo", als Retten= hund, deffen graufame Bernachläffigung bon feiten feines herrn mich zu fortgesettem Mitleiden stimmte. So wollte ich ihn eines Tages von seinem Ungeziefer reinigen, wozu ich ihn, bamit er die hiermit beschäftigte Magd nicht angftige, beim Ropfe fest= hielt: trot beg großen Bertrauens, welches ber Sund zu mir gewonnen hatte, schnappte er einmal unwillfürlich auf und bik mich, anscheinend fehr geringfügig, am Borbergelent bes rechten Daumens: teine Bunde mar zu feben, nur ftellte es fich bald heraus, daß die innere Anochenhaut durch die Quetschung in einen entzündlichen Zustand geraten war. Als ber Schmerz beim Gebrauche bes Fingers immer mehr überhandnahm, warb mir verordnet, bis gur völligen Genefung meine Sand nament= lich zum Schreiben nicht mehr zu gebrauchen. Satten mich bie Reitungen ichon von einem tollen Sunde gebiffen werden laffen, so war ber Fall, wenn auch nicht so schrecklich, boch immerhin geeignet, mich über menschliche Gebrechlichkeit ernftlich nach= benten zu laffen. Ich brauchte alfo gur Bollenbung meines Werkes nicht nur Gefundheit bes Geiftes, gute Ginfalle und sonftige erlangte Geschicklichkeit, sonbern auch eines gefunden Daumens jum Schreiben, ba ich hier nicht ein Gedicht zu dittieren, sondern eine undittierbare Musik aufzuschreiben hatte.

Um Schott nur etwas Ware zu übergeben, verfiel ich nach dem Rate Raffs, welcher ein Seft Lieber von mir für 1000 Franken wert hielt, barauf, fünf Gebichte meiner Freundin Befendond, welche ich ihr, meistens mit Studien des damals mich beschäf= tigenden "Triftan", musikalisch ausgestattet hatte, meinem Berleger als einstweiligen Erfat anzubieten. Die Lieber wurden angenommen und herausgegeben, ohne daß ich badurch auf Schotts Stimmung vorteilhaft eingewirft zu haben schien. Ich mufite bei biefem auf irgendwelche Berhetung wider mich, melcher er unterlegen mar, ichließen: um diesem auf den Grund gu tommen und darnach meine ferneren Entschluffe zu faffen, begab ich mich felbst nach Riffingen, mo jener zur Rur verweilte.

Ein Gespräch mit ihm blieb mir hartnäckig verwehrt, ba Frau Schott, als Schutengel bor feinem Zimmer poftiert, mir einen starten Anfall von Leberleiden als Berhinderungsgrund ihres Gemahls anzugeben hatte. Somit wußte ich genug, verforgte mich zunächst durch den jungen Weißheimer, welcher, auf seinen reichen Bater gestützt, sich hierzu sehr willig mir erbot, mit einigem Gelbe, und überlegte mir nun, mas ferner zu tun sei. da ich auf Schott nicht mehr rechnen, somit an die ungehin= derte Ausführung ber "Meistersinger" nicht mehr benten konnte.

Unter biefen Umftanden überraschte es mich febr, von der Direktion des Wiener Operntheaters die erneuerte bundige Gin= ladung zur Aufführung des "Triftan" zu erhalten. Man mels bete mir, alle Schwierigkeiten seien gehoben, da Ander von seiner Stimmtrantheit volltommen genesen sei. Mich sette bies in aufrichtige Bermunderung, und auf nahere Ertundigung wurden mir bie Vorgange, welche fich in meinem Bezug feitbem in Wien zugetragen hatten, in folgender Beife flar. Roch vor meinem letten Fortgang von Wien hatte Frau & u i f e Duft = mann, welche wirkliches Gefallen an der Bartie der "Sfolbe" gewonnen zu haben ichien, das eigentliche Sindernis, welches meinem Unternehmen bort entgegenstand, baburch hinwegzu= räumen gefucht, daß fie zu einer Abend-Gefellichaft, bei welcher fie ben Dr. Sanglid bon neuem mir borftellen wollte, auch mich zu tommen bestimmt hatte. Sie wußte, daß ohne eine Umftimmung biefes Berrn zu meinen Gunften nichts für mich in Wien burchzuseten sein würde: meine aute Laune machte es mir sehr leicht, an jenem Abende Hanslid so lange als ober= flächlich Bekannten gu behandeln, bis er mich zu einem intimen Gespräch beiseite zog, in welchem er unter Tränen und Schluch= gen mir berficherte, er tonne es nicht ertragen fich von mir länger vertannt zu feben; es fei, was mir an feinem Urteil über mich auffällig gemefen sein burfte, gemiß nicht einer bosmilligen Intention, sondern lediglich einer Beschränktheit des Individuums schuld zu geben, um beffen Erkenntnisgrenzen zu erweitern er ja nichts sehnlicher wünsche als von mir belehrt zu werden. Diefe Erflärungen gingen unter einer fo ftarten Explosion bon Ergriffenheit vor fich, baß ich zu gar nichts anderem mich aufgelegt fühlte, als feinen Schmerz zu beruhigen, und ihm meine rudhaltlofe Teilnahme an feinem ferneren Wirten zu versprechen. Wirklich hatte ich noch furz vor meiner Abreise von Wien ersahren, daß Hanslick gegen meine Bekannten sich in ungemessenen Ausdrücken über mich und meine Liebenswürdigkeit ergehe. Diese Beränderung hatte nun, so wie auf die Sänger der Oper, namentlich auch auf jenen Hofrat Rahmond, den Ratgeber des Oberhofmeisters, in der Weise gewirkt, daß endlich von oben herab die Durchführung des "Tristan" als eine Ehrensache sür Wien angesehen werden sollte. Dies war der Grund meiner jeht erneuerten Berufung.

Bugleich melbete mir ber junge Weißheimer von Leip= zig aus, wohin er sich begeben hatte, daß er dort ein gutes Ron= zert zu arrangieren sich getraue, wenn ich ihn dabei mit der Aufführung meines neuen Borfpieles zu ben "Meifterfingern", sowie auch der "Tannhäuser"=Ouverture unterstüken wollte. Er nahm an, das Aufsehen hiervon wurde so groß fein, daß er die Breise erhöhen und bei bem voraussichtlichen Absake fämtlicher Billette, nach einzigem Abzuge ber Kosten mir wahrscheinlich eine nicht unbedeutende Summe gur Berfügung stellen können wurde. Dazu tam, daß ich mein Herrn von Guaita gegebenes Bersprechen, im Betreff einer Aufführung bes "Lobengrin" in Frankfurt, tropbem Schnorrs ihre Mitwirkung absagen mußten, nicht gut wieder zurudnehmen konnte. Die Erwägung aller dieser Antrage bilbete nun in mir den Blan aus, die "Meister= singer" liegen zu laffen, und dafür burch auswärtige Unterneh= mungen mir so viel zu gewinnen zu suchen, daß ich von nächstem Frühjahr an das jest Unterbrochene an Ort und Stelle, unabhängig von Schotts Laune, wieder aufnehmen und durchführen tonnte. So beschloß ich die, im übrigen mir zusagende, Wohnung in Biebrich um jeden Breis beizubehalten. Da mich andrerseits Minna brangte, mein Bett, und einiges andere, woran ich gewöhnt war aus meinem zurudbehaltenen Mobiliar, der von ihr eingerichteten Wohnung in Dresden gur Bervollständigung einzufügen, — "damit ich, wenn ich sie besuche, doch alles gehörig in Ordnung fände", — wollte ich dem einmal gefakten Vorgeben, welches ihr die Trennung von mir erleichtern follte, nicht zuwiderhandeln, fandte ihr das Berlangte zu, und richtete nun meine rheinische Wohnung, mit Silfe eines Wießbadener Möbel=Kabritanten, welcher mir längeren Kredit ge= mährte, neu ein.

Ende Septembers begab ich mich jett auf acht Tage nach Frankfurt, um die Broben zu "Lohengrin" wirklich zu übernehmen. Sier bewährte fich benn einmal wieder Diefelbe Erfahrung. welche ich bereits so oft an mir gemacht hatte: nach der ersten Berührung mit dem Opernversonale war ich willens das Unter= nehmen sofort aufzugeben; hiegegen trat nun die, durch die mahraenommene Bestürzung und die mir zugewandte Beschwörung, doch nur auszuhalten, hervorgerufene Reaktion ein, welcher ich dann wieder unterlag, bis es mich endlich zu intereffieren begann, jum mindeften die Wirfung der Unverftummeltheit, des richtigen Tempos sowie der richtigen fzenischen Anordnung, gang für sich und mit Absehung bon einem elenden Sänger= personale, zu erfahren. Doch mar wohl Friederite Mener die einzige, die eben diese Wirkung vollständig empfand; die ge= wöhnliche "Animiertheit" des Publikums blieb zwar auch nicht aus, nur berichtete man mir fpaterhin, daß die folgenden Aufführungen, unter ber Direktion bes Berrn Ignag Lachner, eines in Frankfurt forgfam gepflegten vorzüglich elenden Dirigenten und Stümpers, berartig von der Sohe ihrer Wirkung zurückfielen, daß, um die Oper zu erhalten, hierzu der frühere Berhunzungs=Modus wieder angewendet werden mußte.

Der Eindruck von dem allen war auf mich um fo nieder= schlagender, als ich felbst Buloms vergebens unter meinen Gaften hatte erwarten muffen. Cofima war um diefe Zeit, wie ich nun erfuhr, eiligft, an mir vorüber, nach Baris gereift, um der in längeren Leiden dahinsiechenden, und nun durch einen schmerglichsten Schlag neu betroffenen, Großmutter für furze Zeit hilfreich gur Seite gu fein. Blanbine mar gestorben, und zwar infolge einer Entbindung, welche sie in St. Tropez zu überstehen gehabt hatte. Jest verschloß ich mich für einige Zeit, bei plötlich eingetretener rauher Witterung, in meine Biebricher Wohnung, und gewann meinem noch fehr behutsam zu behandelnden Daumen die Fähigkeit ab, einzelne Stude aus der fertigen Romposition der "Meisterfinger" für den nächsten Gebrauch im Konzerte zu instrumentieren. Das Vor= spiel schidte ich sogleich an Weißheimer, um es in Leipzig aussichreiben zu laffen, und fette noch die "Bersammlung ber Meistersinger" mit "Bogners Anrede" für das Orchester aus. Endlich war ich soweit, Ende Ottober selbst meine Reise

nach Leipzig anzutreten. Auf dieser Fahrt wurde ich auf eine fonderbare Beise veranlaßt, nochmals auf der Wartburg einzu= tehren: in Gisenach, wo ich für einige Minuten ausgestiegen war, hatte fich ber Bahnzug soeben in Bewegung gesett, als ich eilig noch einsteigen wollte; unwillfürlich lief ich dem dahineilenden Zuge, mit haftigem Zuruf an den Kondutteur, nach, ohne natürlich ihn aufhalten zu können. Die Abfahrt eines Bringen hatte eine ziemliche Boltsmenge auf bem Bahnhofe versammelt, welche nun über mich in ein lautes Gelächter auß= brach; ich frug sie: das mache ihnen wohl Freude, daß mir dies begegnet sei? "Ja, das macht uns Freude", antworteten sie. Diefer Borgang bilbete bei mir bas Axiom aus, baf man bem beutschen Bublikum boch wenigstens burch seinen Schaben zur Freude verhelfen konne. Da erst nach fünf Stunden ein neuer Bug nach Leipzig erwartet wurde, zeigte ich durch ben Tele= graphen meinem Schwager Bermann Brodhaus, bei bem ich mich zu gaftlicher Aufnahme gemeldet hatte, meine ver= spätete Ankunft an. ließ mich von einem Menschen, der sich als Kührer mir vorstellte, zu einer Gintehr auf der Wartburg beftimmen, fab dort die vom Großberzoge getroffene teilweise Restauration derselben, auch den Saal mit den Schwind schen Bilbern mir an, fand mich von allem febr talt berührt. und fehrte in der Restauration dieses Gifenacher Luftortes ein, mo ich verschiedene Burgerinnen mit dem Strictstrumpfe beschäftigt antraf. Der Großherzog von Weimar hat mir späterhin versichert, daß der "Tannhäuser" durch ganz Thüringen, bis zu ben niedrigsten Bauernjungen hinab, Bopularität genöffe: weder der Wirt noch mein Führer schienen aber etwas babon zu wissen; doch schrieb ich mich in das Fremdenbuch mit meinem vollen Namen ein, und erzählte darin die anmutige Begrüftung, welche mir auf dem Bahnhof zuteil geworden. Ich habe nie erfahren, daß bies beachtet worden fei.

In Leipzig wurde ich bei später Nacht von dem ziemlich gealterten und bick geworbenen Bermann Brodhaus auf bas heiterste empfangen, und nach seiner Wohnung geleitet, wo ich mit Ottilien ihre Kamilie antraf, und in behaalicher Weise aufgenommen wurde. Wir hatten uns über vieles zu unterhalten, und die eigentümliche Gutlaunigkeit meines Schwagers in der Teilnahme an folden Gesprächen machte bieselben

oft bis in die späteften Morgenftunden hinaus für uns feffelnd. Meine Berbindung mit dem gänglich unbekannten jungen Kom= poniften Beigheimer erregte einige Bedenten: in ber Tat war sein Konzertprogramm mit einer starten Anzahl seiner eige= nen Rompositionen, unter welchen sich eine soeben vollendete symphonische Dichtung "Der Ritter Toggenburg" befand, an= gefüllt. Sätte ich ben Broben hiervon in gleichmütiger Stim= mung beigewohnt, so wurde ich mahrscheinlich gegen die voll= ftandige Ausführung biefes Programms Ginfpruch erhoben haben; dagegen wurden mir diese hierfür verwendeten Stunden im Konzertsaal zu den traulichsten und freundlichsten Erinnerungen meines Lebens, und zwar durch mein Wiederzussammentreffen mit Bülows. Auch Hans hatte sich näm= lich bestimmt gefühlt, an meiner Seite Beifheimers Debut Die Weihe zu geben, indem er ein neues Rlavierkonzert Lifats barin zum Bortrag brachte. Satte mich mein bloger Eintritt in den altbekannten Raum des Leipziger Gewandhaus-Saales, sowie die Begrüßung der mir fo fehr entfremdeten Orcheftermitglieder, denen ich mich als einen ganglich Unbefannten erst selbst vorzustellen hatte, in unheimlicher Weise verstimmt, so fühlte ich mich plöglich wie aller Welt entruckt, als ich Co= sima, in tiefer Trauer, sehr blaß, aber freundlich mir zu= lächelnd, in einer Ece des Saales gewahrte. Sie war vor kur= zem aus Baris bom Bett ihrer unheilbar barniederliegenden Großmutter, mit dem tiefen Schmerz über den unerklärlich plötlichen Tob ihrer Schwefter, gurudgetehrt, und erschien fomit felbst mir wie aus einer anderen Welt wieder auf mich qu= tretend. Alles was uns erfüllte war fo ernst und tief, daß nur die unbedingte hingebung an den Genuß unseres Wiedersehens über jene Abgrunde uns hinweghelfen tonnte. Alle Borgange ber Broben murben uns zu einem fonderbar erheiternden Schat= tenspiel, dem wir wie lachende Rinder zusaben. Sang, ber mit uns gleich gut aufgelegt war, — benn wir alle erschienen uns wie in einem Don Quigotischen Abenteuer begriffen machte mich auf Brendel aufmerksam, welcher nicht weit bon uns faß und meine Begrüßung zu erwarten fchien. reizte mich nun die hierdurch eingetretene Spannung gu unterhalten, indem ich mich ftellte, als ob ich ihn nicht erkannte; was ben armen Menschen so fehr gefrantt zu haben scheint, daß ich,

in Erinnerung an mein hierbei begangenes Unrecht, bei Belegenheit meiner späteren öffentlichen Besprechung des "Rudentums in der Musit", Brendels Berdienste noch besonders ber= vorzuheben mir angelegen fein ließ, gleichsam jum Guhnopfer an den nun bereits Geftorbenen. — Auch die Ankunft Ale= rander Ritters mit Frangista, meiner Richte, trug au unserer heiteren Laune bei; diese ward nämlich beständig unterhalten und angeregt durch die Ungeheuerlichkeit der Weiß= beimerischen Rompositionen: Ritter, welcher bas Gedicht meiner "Meisterfinger" bereits kannte, bezeichnete eine tief melancholische, höchst unverständliche Melodie der Baffe im "Ritter Toggenburg" mit der "abgeschiedenen Bielfraß-Beis'". Bielleicht ware uns doch aber endlich wohl die gute Laune ausgegangen, wenn sie nicht andrerseits durch den glücklichen Eindruck, welchen das schliefliche Gelingen des Bortrags des Meisterfinger= Vorspiels, sowie die neue Lifatsche Komposition mit Buloms herrlichem Rlavierspiel hervorbrachte, in einem edlen Sinne erfrischt worden wäre. Die endliche Aufführung des Konzertes selbst bestätigte nun endlich den gespenstischen Charatter des Abenteuers, in beffen Borgefühl wir uns bis jest mit fo beiterem Behagen erhalten hatten. Bu bem Entfegen Weißheimers blieb das ganze Leipziger Bublitum aus, und es schien wohl von den Führern der Abonnement-Ronzerte hierzu die Beifung erteilt gewesen zu sein. Mir ift eine solche Leere bei ahnlicher Gelegenheit noch nie vorgetommen: außer meiner Familie, unter welcher sich meine Schwester Ottilie mit einer sehr erzentrischen Saube auszeichnete, waren auf einigen Bänken nur mehrere Besucher, welche von auswärts zu diesem Ronzerte gekommen waren, zu bemerken. Sierunter zeichneten fich meine weimarischen Freunde aus: Rapellmeister Lassen, und Regierungsrat Frang Müller, sowie die nie fehlenden Ri= chard Bohl und Justizrat Gille, waren getreulich eingetroffen. Außerdem bemertte ich mit unheimlichem Erstaunen ben alten Hofrat Rüftner, ebemaligen Intendanten bes Berliner Softheaters, beffen Begrüßung und Berwunderung über die unbegreifliche Leere des Saales ich mit guter Laune dahinzunehmen hatte. Von Leipzigern waren sonst nur spezielle Freunde meiner Familie, welche sonft nie ein Konzert befuchten, zugegen, barunter Dr. Lothar Müller, ber mir schr ergebene Sohn des aus meiner frühesten Jugend her mir freundlich bekannten allöopathischen Arztes Dr. Morik Mül= ler. In der eigentlichen Mitte des Saales besand sich nur die Braut bes Konzertgebers mit ihrer Mutter: in einiger Ent= fernung, ihr gegenüber, nahm ich mahrend bes Berlaufes bes Konzertes mit Cosi ma meinen Plat, und zwar, wie es schien, zum Argernis meiner aus der Ferne uns beobachtenden Familie, welche, selbst in tiefster Berftimmung, nicht begreifen fonnte, daß wir uns in fast unaufhörlichem Lachen befanden. — Bas das Vorspiel der "Meisterfinger" betraf, so brachte dessen gelungene Ausführung auf die wenigen Freunde, welche bas Bublitum bildeten, eine fo gunftige Birtung hervor, daß wir, felbst zur Freude bes Orchesters, es sofort wiederholen mußten. Bei diesem schien überhaupt das Gis des künstlich genährten Migtrauens gegen mich gebrochen zu fein; benn als ich bas Ronzert mit ber "Tannhäuser"=Duverture beschloß, feierte bas Orchester mein berlangtes Wieder-Erscheinen mit einem gewaltigen Instrumenten-Tusch, welcher besonders meine Schwester Ottilie zu ben freudigften Gefühlen hinriß, da fie behaup= tete, daß diese Ehre bisher nur erft ber Jenny Lind erwiesen worden fei. Freund Weißheimer, welcher wirklich die allgemeine Geduld in unverantwortlicher Weise ermüdet hatte, ver-fiel seit dieser Zeit in ein, späterhin sich ausbilbendes, Miß= behagen mir gegenüber: er glaubte fich fagen zu muffen, bag, wenn er meine glangenben Orchefterwerte nicht gur Seite gehabt, und nur seine eigenen Kompositionen zu einem billigen Breife dem Bublitum geboten hätte, er viel beffer baran gewefen sein wurde. Für jest hatte er, zur großen Enttäuschung seines Baters, die Untoften zu tragen und dazu die fehr unnötige Beichämung, mir feinen Gewinn bringen zu tonnen, zu verwinden.

Mein Schwager ließ sich durch diese peinlichen Eindrücke jeboch nicht davon abhalten, die zuvor zur Feier meiner erwarteten Triumphe bestellten häuslichen Festlichkeiten auszusühren. Auch Bülows nahmen an einem Bankette teil. Eine Abendschellschaft fand statt, in welcher ich einer stattlichen Anzahl von Prosessoren die "Meistersinger", und zwar mit vieler Anerkennung, vorlas. Hier erneuerte ich auch die Bekanntschaft mit dem, aus meiner Jugend und seinem Umgange mit meinem Onkel mir hoch interessant gebliebenen Prosessor Eind vorles de iß, wel-

cher besonders erstaunt über meine Runft des Borlesens sich äußerte.

Bulows waren jest leider bereits nach Berlin gurud= gereist; wir hatten und noch einmal bei großer Ralte und unter unfreundlichen Umftanden ba fie Rudfichtsbesuche zu machen hatten, auf ber Strafe wiedergesehen, wo bei unserem furzen Abichiede ber allgemeine Druck, welcher uns belaftete, sich niehr als die flüchtige aute Laune ber letten Tage, auszusprechen schien. Auch meine Freunde begriffen wohl, in welcher ganglich verlaffenen und widerwärtigen Lage ich mich befand: ich war wirklich so törig gewesen von der Leipziger Konzert= Einnahme mir wenigstens bas für ben Augenblid Nötigfte zu versprechen. In diesem Betreff sette es mich für das erste in Berlegenheit, meine jetzt fällige Hausmiete in Biebrich meinem Wirte nicht pünktlich auszahlen zu können, da ich andrerseits alles baran fette mir biefes Afpl für ein neues Jahr zu erhalten, und ich es außerbem hierbei mit einem eigensinnigen, grämlichen Menschen zu tun hatte, ben ich überhaupt für die Fortgewähr der Wohnung nur durch Vorgusbezahlung zu gewinnen vermeinte. Da zu gleicher Zeit auch Minna wieber mit ihrem Bierteljahrsgelb zu versorgen war, so tam mir eine Silfe, welche mir jest ber Regierungerat Muller im Auftrage bes Großherzogs von Beimar zuführte, wirklich wie vom Himmel gesandt. In meiner Not hatte ich, nachdem Schott ganglich aufzugeben gewesen war, mich auch an jenen alten Bekannten mit der Bitte gewandt, dem Großherzog meine Lage mitzuteilen, um diesen, etwa als Vorausbezahlung von Sonoraren für meine neuen Opern, zu einer Unterftühung zu be-Sehr auffallend und unerwartet kam mir auf biefe weaen. Weise durch die Abermittelung Müllers jett die Summe von 500 Talern zu. Ich glaubte mir erft fpaterhin biefe Groß= mut baraus erklären zu können, daß auch biefes freundliche Benehmen gegen mich bom Großherzoge mit einer bestimmten Ab= ficht auf seinen Freund Lifat ausgeübt worden war, ba er biefen um jeden Breis wieder nach Weimar zu ziehen munschte, und darin gewiß nicht irrte, daß er ein verpflichtendes und generofes Benehmen gegen mich als von vorzüglicher Wirkung auf unseren beiderseitigen Freund in Unschlag brachte.

So war ich benn in ben Stand gefett, furs nachfte auf ein

paar Tage nach Dresben zu gehen, um, indem ich fie von neuem versorate, ju gleicher Zeit Minna bie gur Aufrechthaltung ihrer schwierigen Lage nötig erachtete Ehre meines Besuches au-Buwenden. — hier geleitete mich Minna vom Bahnhof in die von ihr bezogene und-eingerichtete Wohnung in der "Walpur= gisftrage", welche gu ber Beit, als ich Dregben verließ, noch gar nicht vorhanden war. Diese Wohnung hatte sie wiederum mit vielem Geschick, und jedenfalls mit der Absicht mir es darin gefallen zu machen, hergerichtet; am Eingange empfing mich ein kleiner Schwellenteppich, auf welchen fie "Salve" geftickt hatte. Unseren Barifer Salon erkannte ich sofort an ben rot= seibenen Gardinen und Möbeln wieder; ein ftattliches Schlaf= Bimmer für mich, sowie auf der andren Seite ein recht behag= liches Arbeitszimmer, follten mit bem Salon mir einzig zur Berfügung fteben, mahrend fie nach bem Sof ein fleines Ge= mach mit Altoben allein für sich hergerichtet. Das Arbeitszimmer schmudte jenes stattliche Bureau von Mahagoni-Solz, welches ich mir einst zu meiner Dregdner Ravellmeister-Ginrichtung anfertigen ließ, das seit der Dregdner Flucht aber von der Familie Ritter angekauft und ihrem Schwiegersohne Rum = mer übergeben worben war; für jest hatte es Minna bon biefem nur ausgelieben, indem fie mir freiftellte, gegen 60 Taler es wieder gurudgutaufen: ba ich hiergu feine Luft geigte, verfinfterte fich ihre Laune. In der Sorge der bangen Berlegen= heit, in welcher fie fich befand, mit mir allein fich gelaffen au sehen, hatte sie meine Schwester Clara aus Chemnit dum Besuche eingeladen, und teilte nun mit dieser ihre kleine Wohnung. Clara bezeigte fich hier, wie auch schon früher, außerorbentlich flug und mitleidig: wohl dauerte sie Minna, und gern mochte sie ihr über die schwere Zeit hinweghelfen, doch immer nur in der Absicht, sie in dem Glauben an die Notwendigkeit unserer fortgesetten Trennung zu befestigen. Die genaue Renntnis meiner äußerst schwierigen Lage mußte bagu verhelfen: Die Gelbsorgen waren so überwiegend, daß Minna nur die Teil= nahme an diesen beizubringen war, um ihr baburch ein Gegengewicht für ihre unruhigen Vorstellungen zu verschaffen. übrigen gelang es mir alle Auseinandersetzungen mit ihr fern-Buhalten, was auch baburch möglich warb, bag wir meistens bie Beit in Gesellschaft anderer zubrachten, mozu bas Wieberseben

in der Familie des Frit Brodhaus mit deffen verheirate= ter Tochter Rlara Ressinger, sowie Pusinellis, des alten Beine, und endlich ber beiden Schnorrs, haupt= fächlich Veranlassung gab. — Die Vormittage brachte ich mit Besuchen zu, für welche ich, als ich zu bem Minifter Behr, meiner Dantesaufwartung für die Umnestie wegen, mich aufmachte, nun jum erstenmal wieder die Strafen Dregbens burch= fchritt, welche gunächst ben Gindruck einer großen Langweilig= teit und Leere auf mich machten, da ich fie zulett in dem phantaftischen Zustand mit Barritaden bedeckt gesehen hatte, wo fie sich so ungemein interessant ausgenommen batten. Reinen ber auf bem Wege mir begegnenden Menschen kannte ich; auch ich schien selbst von dem Handschuhhändler, bei dem ich sonst immer meinen Bedarf bezogen und beffen Laden ich jest wieder auf= zusuchen hatte, nicht erkannt zu werden. — bis mir, eben bort= hin, ein älterer Mann in höchster Aufregung und mit Tränen in den Augen, von der Straße her nachstürzte: es war der nun gealterte Rammermufifus Rarl Rummer, der genialfte Hoboebläfer, dem ich jemals begegnet bin, und den ich um diefer Eigenschaft wegen fast zärtlich in mein Berg geschlossen hatte. Freudig umarmten wir uns; ich frug, ob er noch immer so schön fein Instrument blafe, worauf er mir aber erklärte, daß ihm die Hoboe, feitbem ich fort fei, feine rechte Freude mehr habe machen wollen: er habe fich feit längerer Zeit pensionieren laffen. meine Ertundigungen erfuhr ich, bag meine alte Rapellmufiter= garde, auch der lange Kontrabaffift Diet, gestorben oder pen= sioniert sei, unser Intendant von Lüttichau, Rapellmeister Reiffiger tot, Lipinski feit lange schon nach Bolen zurudgekehrt, Ronzertmeifter Schubert bienstunfähig; fo baß mir alles neu und grau vortam. Minifter Behr äußerte mir feine immer noch bestehenden großen Bedenten gegen meine Umneftierung, welche er allerdings felbst zu unterzeichnen ge= wagt habe, worüber er aber immer noch in ber Sorge fich befinde, ich könnte bei meiner großen Beliebtheit als Opernkom= ponist es leicht zu verdrießlichen Demonstrationen bringen, in welchem Betreff ich ihn zunächst badurch beruhigte, daß ich ihm versprach mich nur wenige Tage hier aufzuhalten und das Theater unbefucht gu laffen: mit einem tiefen Seufger und einem ichweren Blid auf mich, entließ er mich. — Gehr ungleich mar

dagegen mein Empfang von seiten des Herrn von Beust: mit lächelnder Eleganz unterhielt er sich mit mir davon, daß ich benn doch wohl nicht so unschuldig sein möchte, als ich mir dessen jett bewußt schien; er machte mich auf einen Brief von mir ausmerksam, der zu jener Zeit in Röckels Tasche gefunden worden sei: dies war mir neu, und gern gab ich zu verstehen, daß ich die mir erteilte Amnestie als eine Berzeihung begangener Unvorsichtigkeiten zu betrachten mich gedrungen sühlte. Unter den heitersten Freundschaftsbezeigungen trennten wir uns.

Noch feierten wir einen Sesellschafts-Abend in dem Salon Minnas, wo ich abermals den damit noch Unbekannten die "Meistersinger" vorlas. Nachdem ich Minna für längere Zeit wieder mit Geld versorgt hatte, begleitete sie mich am vierten Tage wieder zum Bahnhofe, wo sie mit den bängsten Borgefühlen, mich wohl nie wieder zu sehen, einen sehr beklemmen-

den Abschied von mir nahm.

In Leipzig kehrte ich für einen Tag noch in einem Gaft= hof ein, wo ich Alexander Ritter abermals antraf und mit ihm einen gemütlichen Abend bei Punsch gubrachte. Bas mir diesen turgen Aufenthalt eingab, mar, daß man mir versichert hatte, wenn ich für mich allein ein Konzert geben wollte, wurde diefes außerordentlich besucht sein: aus Rucksicht auf eine mir nötige Gelbeinnahme, hatte ich auch diese Nachweisung in Betracht gezogen, fand nun aber, bag bas Unternehmen in feiner Beise gesichert fei, und fehrte jest eiligst nach Bieb = rich zurud, wo ich meine Wohnungsangelegenheit in Ordnung zu bringen hatte. Sier fand ich, zu meinem großen Arger, meinen Hauswirt in immer schwierigerer Laune; er schien mir nicht vergeffen zu können, daß ich ihn wegen ber Behandlung feines hundes getadelt, sowie auch mein Dienstmädchen, um eines Berhältniffes mit einem Schneider wegen, gegen ihn in Schutz genommen hatte. Trotz Zahlung und Bersprechung blieb er grämlich und behauptete, um seiner Gesundheit willen im nächsten Frühjahre die von mir innegehabte Wohnung selbst beziehen zu muffen. Während ich ihn burch Vorausbezahlung nötigte, wenigstens bis zu Oftern meinen Sausrat, wie er stehe, unberührt zu erhalten, machte ich mich, unter Anleitung des herrn Dr. Schüler und der Mathilde Maier. nochmals in die Orte des Rheingaus auf, um eine mir paffende Wohnung für nächstes Jahr aufzusuchen. Dies gelang zwar, ber Kürze ber Zeit wegen, nicht, meine Freunde versprachen aber sich unablässig nach dem Gewünschten umsehen zu wollen. —

In Mains traf ich auch nochmals mit Friederite Mener gusammen. Ihre Berhaltniffe in Frantfurt ichienen immer schwieriger geworden zu sein: sie gab mir febr recht, als fie erfuhr, bag ich ben Regiffeur bes herrn von Guaita, welchen er mir vor einiger Zeit mit dem Auftrage mir 15 Louis= bor für die Direktion des "Lobengrin" auszuzahlen, nach Biebrich gefandt, abgewiesen hatte; fie felbst habe mit jenem Berrn vollkommen gebrochen, ihre Entlaffung burchgefett, und ftebe nun im Begriff ein ihr augesagtes Gastspiel am Burgtheater anzutreten. Durch biese Handlungsweise, und ihren Entschluß, gewann sie von neuem meine Teilnahme, ba ich sie als eine traftige Wiberlegung ber ihr miderfahrenen Berleumbungen au betrachten hatte. Da auch ich im Begriff war nach Wien abzu= reisen, freute fie fich einen Teil bes Weges mit mir gurudlegen zu können, weil fie sich in Nürnberg einen Tag aufzuhalten ge= bente, wo ich fie bann zur weiteren Kahrt antreffen würde. Dies geschah so; und wir trafen zusammen in Wien ein, wo meine Freundin im Sotel "Munich", ich dagegen in der mir bereits heimischen "Raiserin Elisabeth" abstieg. Dies war am 15. Ro-Ich suchte sofort ben Rapellmeifter Effer auf, und erfuhr von ihm daß wirklich eifrig am "Triftan" ftudiert würde; dagegen geriet ich, burch mein leicht mißzuverstehendes Berhaltnis zu ihrer Schwester Friederite, mit Frau Duft = mann alsbald in fehr unangenehme Bermurfniffe. war die Lage ber Dinge burchaus nicht klarzumachen, ba fie ihre Schwester als in einem Berhältnisse stehend, von ihrer Familie geächtet, und bemnach ihre Aberfiedelung nach Wien als für fie kompromittierend betrachtete. Hierzu kam nun, daß Friederikes eigener Zustand mir bald bie allerhöchsten Beschwerden ber= ursachte. Sie hatte für das Burgtheater ein breimaliges Gaft= spiel abgeschlossen, ohne zu beachten, wie wenig sie gerade jest zu einer glücklichen Erscheinung auf bem Theater, namentlich vor dem Wiener Bublitum, geeignet war: Die überftandene große Rrantheit, von welcher fie nur unter ben aufregenoften Umftänden genesen war, hatte fie besonders durch große Magerteit fehr entstellt; so war ihr auch der Ropf fast gang tabl ge=

worden, wobei fie aber große Abneigung gegen ben Gebrauch einer Berude festhielt. Die Reindseligfeiten ihrer Schwester hatten ihr das Bersonale des Burgtheaters entfremdet, und infolge alles bessen, sowie auch durch die Aufnötigung einer ihr nicht zusagenden Kollenwahl, mißlang ihr Auftreten, und von ihrer Anftellung an diefer Buhne konnte keine Rebe fein. Bunehmender Schwäche und fteter Schlaflofigkeit, suchte fie bennoch die Schwierigkeit ihrer Lage voll großherziger Scham mir immer zu verbergen. In einem etwas wohlfeileren Gast= hof, zur "Stadt Frankfurt", wollte sie zunächst, da fie im Betreff der Gelbmittel nicht in Berlegenheit au fein schien, den Erfolg einer möglichsten Schonung ihrer Nerven abwarten: auf meinen Bunich berief fie Stanbhartner, welcher ihr nicht viel zu helfen zu wiffen schien. Da gegenwärtig, Enbe November und Anfangs Dezember, das Klima äuferst raub aeworden. Bewegung in freier Luft ihr aber fehr empfohlen war, geriet ich auf ben Gedanken, ihr einen längeren Aufenthalt in Benedig anzuempfehlen. Auch hierfür schienen ihr die Mittel nicht abzugehen: fie befolgte meinen Rat, und an einem eisig falten Morgen begleitete ich fie nach bem Bahnhof, auf welchem ich fie mit einer treuen Rammerjungfer, welche fie begleitet hatte, für jest einem verhofften freundlicheren Schickfale überließ. Ich hatte die Genugtuung bald tröftlichere Nachrichten von ihr, namentlich über ihr Befinden, aus Benedia zu er= halten. —

Bährend mich diese Beziehungen einerseits in schwierige Sorgen verwickelten, mar ich mit meinen alteren Wiener Betannten in fortgesettem Berkehr geblieben. Sier hatte fich fogleich anfangs ein sonberbarer Borfall ereignet. Ich hatte ber Familie Standhartner, wie bies jest überall geschehen war, meine "Meifterfinger" vorzulefen: ba Berr Sanslid jest als mir befreundet galt, glaubte man gut zu tun, auch Diefen hierzu einzulaben; hier bemerkten wir im Berlaufe ber Borlefung, daß ber gefährliche Rezensent immer berftimmter und blaffer murbe, und auffallend mar es, bag er nach bem Beichluffe berfelben zu teinem längeren Berweilen zu bewegen war, sondern alsbald, in einem unverkennbar gereizten Tone, Abschied nahm. Meine Freunde wurden darüber einig, daß Hanslid biefe ganze Dichtung als ein gegen ihn gerichtetes Basquill ansähe, und unsere Einladung zur Vorlesung dersselben von ihm als Beleidigung empfunden worden war. Wirkslich veränderte sich seit diesem Abend das Verhalten des Rezensenten gegen mich sehr auffällig, und schlug zu einer verschärften Feindschaft aus, davon wir die Folgen albald zu ersehen hatten.

Cornelius und Taufig hatten fich wieder bei mir eingefunden. Beiden hatte ich zunächst meine wirkliche Berftim= mung wegen ihres Benehmens im borgngegangenen Sommer nachautragen: als ich damals die Aussicht hatte Bulo me und Schnorrs bei mir in Biebrich zu vereinigen, bestimmte mich meine hergliche Teilnahme für diese beiden jungeren Freunde, fie ebenfalls zu mir einzuladen. Wirklich erhielt ich auch fofort die Zusage des Cornelius, war aber desto mehr erstaunt, eines Tages von diesem ein Schreiben aus Genf zu erhalten, mobin ihn Tausig, der plöglich über Fonds zu disponieren schien, zu einer, jedenfalls bedeutenderen und angenehmeren, Sommer= partie mit sich gezogen hatte. Ohne der geringsten Erwähnung eines Bedauerns, diesen Sommer nicht mit mir aufammenzu= treffen, wurde mir nur gemeldet, daß man soeben jubelnd eine "herrliche Zigarre auf meine Gefundheit geraucht" habe. Als ich beide jest wieder in Wien antraf, blieb es mir unmöglich ihnen das Rrantende ihres Benehmens nicht zu Gemute zu führen, wogegen sie nicht zu begreifen schienen, was ich darwider haben tonnte, daß sie die schone Reise nach der frangolischen Schweiz meinem Besuch in Biebrich vorgezogen hatten. Ich galt ihnen offenbar für einen Thrannen. Taufig wurde mir noch außer= bem durch sein sonderbares Benehmen in meinem Gafthofe ber= bächtig. Wie ich erfuhr, nahm er seine Mahlzeiten gewöhnlich dort in der unteren Restauration, und stieg sodann, mit übergehung meiner Stage, in den vierten Stod zu anhaltenden Befuchen bei einer Gräfin Rrodow. Als ich ihn hierüber befrug und erfuhr, daß jene Dame auch mit Cofim a näber befreun= bet sei, äußerte ich meine Berwunderung barüber, daß er mich nicht ebenfalls mit der Dame bekannt mache: mit fonderbar unbeutlichen Ausbrücken wich er meiner Zumutung fortgefest aus; als ich ihn mit der Unnahme eines Liebesverhältniffes neden zu dürfen glaubte, sagte er: bavon konne gar nicht die Rebe sein, da jene Dame bereits alt sei. So ließ ich ihn denn gemähren, nur hatte meine Bermunderung über bas sonderbare

Benehmen Tausigs noch zuzunehmen, als ich in späteren Jaheren die Gräsin Krockow endlich näher kennen lernte, von ihrem ernsten Anteil an mir mich überzeugte, und ersuhr, daß sie bereits damals nichts mehr gewünscht, als auch mich kennen zu lernen, wozu Veranlassung zu verschaffen Tausig sich jedoch immer geweigert hätte, und zwar unter dem Vorgeben, ich mache mir nichts aus Umgang mit Krauen.

Endlich gerieten wir bennoch wieder in einen belebten freundschaftlichen Verkehr, als ich jest ernftlich an die Ausführung meiner Absicht ging, in Wien Konzerte zu geben. Bahrend ich es bem, fehr ernstlich hierfür besorgten, Rapellmeifter & f f er überließ in, wie es ichien, fleißig fortgesetten Rlavierproben die Hauptpartien des "Triftan" musikalisch einzustudieren, blieb mein Mißtrauen gegen das wirkliche Gelingen ber Studien, und zwar weniger aus Zweifel an ber Befähigung als an bem guten Willen des Personales, ungebrochen bestehen. Namentlich verleibete mir bas absurde Benehmen ber Frau Duft mann meine häufigere Anwesenheit bei ben Broben. Dagegen verhoffte ich mir nun, durch eine Vorführung bon Bruchstuden aus mei= nen in Wien noch unbekannten Werken, schon um deswillen eine gunftige Wirfung, weil ich badurch meinen beimlichen Gegnern zu zeigen vermochte, daß mir auch noch andere Wege, mit meiner neueren Musik bor bas Bublikum zu gelangen, offen stünden, als der durch sie mir so leicht zu vertretende der Theaterauffüh= rungen. Für alles Praktische der Ausführung ward jett Tausig bon borzüglicher Hilfe. Wir famen überein, bas Theater an ber Wien für brei Abende zu mieten, um das Ende Dezember zu gebende Konzert nach je acht Tagen baselbst zu wiederholen. Für das erfte galt es nun die Orchesterstimmen der Stude aus= zuschreiben, welche ich aus meinen Bartituren für dieses Ronzert herausschnitt: es waren dies zwei Bruchstücke aus dem "Rhein= gold", ebenso zwei aus der "Walfüre" und den "Meisterfingern", wogegen ich das Borspiel zu "Triftan", um nicht mit der immer noch angefündigten Aufführung des ganzen Wertes im Opern= theater zusammenzutreffen, jest noch zurudhielt. Mit einigen Silfsichreibern machten fich jest Cornelius und Taufig an die Arbeit, welche, der nötigen musikalischen Korrektheit wegen, nur von vertrauten Partiturlesern auszuführen war. Zu ihnen hatte fich auch Weißheimer gesellt, welcher, um

schließlich bem Konzert beiwohnen zu können, in Wien eingetrossen war. Nun melbete mir Tausig auch Brahms an, ben er mir als einen "sehr guten Burschen" empfahl, welcher, so berühmt er auch selbst schon sei, gern einen Teil ihrer Arbeit übernehmen wollte: dieser erhielt ein Bruchstück der "Weisterssinger" zugeteilt. Wirklich benahm sich auch Brahms bescheiben und gutartig; nur zeigte er wenig Leben, so daß er in unseren Zusammenkünsten oft kaum bemerkt wurde. Mit dem aus älterer Zeit her mir bekannten Friedrich Uhl, welcher jeht mit Julius Fröbel, unter Schmerlings Auspizien, ein politisches Journal "Der Botschafter" herausgab, tras ich jeht ebenfalls wieder zusammen. Er stellte mir sein Journal zur Verfügung, und veranlaßte mich, in seinem Feuilleton den ersten Att der Dichtung der "Meistersinger" mitzuteilen: meine Freunde wollten bemerken, daß Hanslick immer giftiger würde.

Während ich und meine Genoffen übermäßig mit den Borbereitungen bes Konzertes beschäftigt waren, trat eines Tages auch ein, in Baris burch Bulow mir als lächerlicher Menfch bereits vorgestellter Serr Moritzu uns, und brachte es durch ungeschicktes, aufdringliches Benehmen und alberne, jedenfalls erfundene Berichte von Aufträgen Bulows an mich, dahin, daß ich, burch Tausias teden Unwillen bazu hingerissen, dem sehr unberufenen Störer mit großer Beftigfeit die Ture wies. Bierüber berichtete er an Cofima in einer für Bulow fo franten= ben Beise, daß biese sich wiederum veranlagt fand, ihre höchste Indignation über mein fo rudfichtslofes Benehmen gegen meine bewährtesten Freunde schriftlich mir autommen au laffen. 3ch war wirklich so erstaunt und tief niedergeschlagen über dieses so unerklärlich wunderliche Begebnis, daß ich fprachlos Taufig den Brief Cosimas übergab, und ihn einzig frug, mas nur wieder gegen folden Unfinn anzufangen sei: er übernahm es sogleich, Cosima den Borfall im rechten Lichte zu zeigen, und das Miß= verständnis zu lösen; ich hatte die Freude, bald hiervon den gewünschten guten Erfolg zu erfahren.

Jest gelangten wir zu den Proben für das Konzert; mit den (von) mir benötigten Sängern versah mich die Hosper, um die Bruchstücke aus "Rheingold", der "Walküre" und "Siegfried" (Schmiede Lieder) sowie Pogners Anrede aus den "Meisterfingern" aussühren lassen zu können. Nur für die drei

"Rheintöchter" hatte ich mich mit Dilettanten zu verseben. Sehr behilflich auch hierfür, sowie sonst in jeder Angelegenheit, war mir ber Ronzertmeifter Sellmesberger, welcher unter allen Umftanben burch gute Leiftungen und enthusiaftische Bezeigungen den Musikern voranging. Nach ben betäubenden Bor= proben in einem kleinen Musikrimmer bes Opernhauses, welche Cornelius burch bas hier entstehende große Geräusch in Berplexität festen, gelangten wir auf die Buhne bes Theaters "an der Wien" selbst, wo ich, neben der teuren Lokal-Miete, auch Die Rosten für den nötigen Orchesterbau zu erstatten hatte. Der von lauter Theater-Rulissen umgebene Raum blieb bennoch ber Atuftit außerordentlich ungunftig; eine Schallwand und überbedung für meine Rechnung herrichten zu laffen schien mir aber zu viel gewagt. Die erste Aufführung am 26. Dezember ergab mir, trot bes ftarten Befuches berfelben, bennoch nichts als übergroße Untoften und ben großen Rummer, welchen mir die schlechte Wirkung des Orchesters infolge der üblen Akuftit verursachte. Trot schlechter Aussichten beschloß ich, zur Bebung der Wirkung der beiden nachfolgenden Ronzerte, noch die Rosten ber Serftellung eines Schallgehäufes zu übernehmen. Sierbei schmeichelte ich mir auf ben Erfolg anderseitiger Bemühungen um Erwedung von Teilnahme in höchsten Kreisen rechnen au tonnen. Mein Freund Fürst Liechten ftein hatte bies nicht für unmöglich gehalten: er glaubte ben Weg zu einer Unregung für ben taiferlichen Sof burch bie Balaft-Dame, Grafin 3 a = moista, versuchen zu burfen; zu biefer Dame geleitete er mich eines Tages burch ungählige Gange ber taiferlichen Burg. Wie es mir späterhin beutlich wurde, hatte auch hier Frau Ra= lergis empfehlend gearbeitet; nur die junge Raiferin ichien fie aber für mich gewonnen zu haben, benn biefe gang allein, ohne jede Begleitung, wohnte der Aufführung bei. Jede Art von Enttäufchung erlitt ich jeboch bei bem zweiten Konzerte, welches ich allerdings allen Warnungen zum Trot auf den erften Neujahrstag 1863 angesett hatte: ber Saal mar außer= orbentlich schwach besett, und ich hatte einzig die Genugtuung, bas Orchefter burch bie afustische Verbefferung bes Raumes au vortrefflicher Wirkung gebracht zu wissen. So war denn auch dies= mal ber Einbruck ber aufgeführten Stücke so günftig, daß ich bas am 8. Nanuar gegebene britte Ronzert wiederum por febr gefüll=

tem Sause stattfinden lassen konnte. Ich erlebte hierbei ein schönes Zeugnis für die große Begabung des Wiener Bubli= tums im Betreff der Musit: bas teineswegs aufregende Borfviel au der Anrede "Bogners" an die Meisterfinger mußte, trotbem ber Sanger fich zu feinem Bortrage bereits erhoben batte, auf stürmischen Zuruf wiederholt werden. Sierbei traf mein Blick in einer der Logen auf ein für meine Lage tröftliches Unzeichen: ich erkannte Frau Ralergis, welche soeben angetommen mar um für einige Zeit in Wien zu verweilen, wie es mich buntte, nicht ohne die Nebenabsicht auch hier mir wiederum behilflich au fein. Auch mit Stanbhartner befreundet, feste fie fich sofort mit diesem in Beratung barüber, wie mir in der kritischen Lage, in welche ich wiederum durch die Unkosten von Konzert= Aufführungen geraten mar, zu helfen fei. Gie felbst hatte un= ferem Freunde bekannt, über gar teine Mittel verfügen zu kon= nen und besondere Ausgaben nur durch Schuldenmachen beftreiten zu können. So follten benn wohlhabendere Bonner geworben werden. Unter diesen zeichnete man zunächst Frau Baronin bon Stodhaufen, die Frau des hannöberichen Befandten, aus: als fehr innige Freundin Standhartners verfuhr diese auch gegen mich mit warmer Teilnahme, indem fie auch Laby Bloomfielb, mit beren Gatten, bem englischen Gefandten, für mich gewann. Bei biefem gab es eine Soiree, sowie bei Frau von Stockhausen es zu mehreren Abend-Gesellschaften fam. Gines Tages überbrachte mir Standhartner, als von unbekannter Sand ihm zugestellt, 500 Gulben als Beitrag gur Deckung meiner Unkosten. Frau Ralergis hatte bagegen sich 1000 Gulben zu verschaffen gewußt, welche mir nun ebenfalls burch Standhartner für weitere Bedürfniffe gur Berfügung geftellt wurden. In ihren Bemühungen, den Sof für mich gu intereffieren, war fie jedoch, trot ihrer nahen Befreundung mit Grafin 3 am o i & fa , ganglich erfolglos geblieben, ba ichließ= lich ein Mitalied der überall zu meinem Unglud auftauchenden fächfischen Familie Rönnerig, als damaliger Gefandter sich eingefunden, und namentlich bei der alles beeinfluffenden Erzherzogin Sophie jede Regung zu meinen Bunften baburch zu unterdrücken gewußt hatte, daß er behauptete, ich habe zu seiner Zeit das Schloß des Königs von Sachsen abgebrannt. — Unverdroffen suchte aber meine Gonnerin, nach jeder Seite

meiner Bedürfniffe bin, mir behilflich ju fein. Um meinem größesten Bunfche, für einige Zeit in eine ruhige Bohnung untergebracht zu sein, zu genügen, war sie barauf verfallen, die Wohnung des englischen Gefandtschafts-Attaches, des Sohnes bes berühmten Lytton Bulwer, mir zu verschaffen, da dieser abberufen war, jedoch für längere Zeit noch seinen Saus= halt zu feiner Berfügung behielt. Ich wurde mit dem jugend= lichen, fehr liebenswürdigen Menschen burch fie bekannt gemacht; gemeinschaftlich mit Cornelius und Frau Ralerais, speifte ich eines Abends bei ihm, wo hernach ich schließlich mich an die Borlefung ber "Götterdämmerung" machte, ohne jedoch, wie es schien, mir dadurch eine aufmerksame Zuhörerschaft zu gewin= nen: da ich dies bemerkte, brach ich ab. und zog mich mit Cor= nelius zurud. Es war uns auf dem Beimwege fehr talt; auch Bulmers Zimmer kamen uns ungenügend geheizt vor: wir flüch= teten uns in eine Restauration um uns dort durch ein Glas Bunich zu erwärmen, welcher Vorgang mir in Erinnerung geblieben ift, weil ich hier jum erften Male an Cornelius eine gang unbändige ergentrische Laune kennen lernte. Während wir uns fo geben ließen, benutte, wie es mir wohl zum Bewuftfein fam. Frau Kalerais ihre Macht als bedeutende und unabweis= bare weibliche Kürsprecherin, um Bulwer ein möglichst entschei= bendes Interesse für mich einzuflöken. So viel gelangte hiervon an mich, daß diefer feine Wohnung für drei Bierteljahre mir unbedingt zu Gebote stellte. Rur wurte ich bei näherer Aberlegung nicht recht, welchen Vorteil ich hieraus ziehen follte, ba ich andrerseits in Wien teine Aussicht auf Ginnahmen zu mei= nem Lebensunterhalte auffinden konnte.

Hiergegen wirkte auf meine Entschlüsse entscheidend die Einsladung, welche mir aus Petersburg zukam, daselbst im Monat März zwei Konzerte der Philharmonischen Sesellschaft, für ein Honorar von 2000 Silberrubel, zu dirigieren. Frau Kaler gis, deren Bemühung um mich ich auch hierin zu erkennen hatte, riet mir eindringlich zur Annahme dieser Aufsorderung, wobei sie mir für die Bergrößerung meiner Einnahme, ein selbständig zu gebendes Konzert, mit jedenfalls sehr bedeutendem materiellen Ersolge, in Aussicht stellte. Was mich von der Annahme dieser Einladung hätte abhalten können, würde nur die Sewißheit gewesen sein, im Lause der nächsten Monate in Wien

ben "Triftan" gur Aufführung gu bringen; neue Erkrankungen bes Tenoristen Ander hatten jedoch die Borbereitungen bazu wieber in bas Stoden gebracht: wie mir benn überhaupt iebes Bertrauen auf jene Buficherung, Die mich wieber nach Bien verwiesen hatte, verloren gegangen mar. Sierzu hatte ichon alsbalb nach meiner biesmaligen Ankunft bas Ergebnis meines Besuches bei bem Minifter Schmerling beigetragen. Dieser war fehr überrascht, als ich mich bei ihm auf eine Empfehlung des Kürsten Metternich berief; benn dieser hatte, der Ber= sicherung bes Ministers gemäß, kein Wort von mir zu ihm ge= Sehr galant erklärte er mir jedoch, baß ich auch einer folden Empfehlung gar nicht bedürfe, um ihn genügend für einen Mann von meinem Berdienste zu interessieren. Als ich ihm nun die, in bem Entgegenkommen bes Fürften Metter= nich in meinem Betreff enthaltenen Gedanken über eine befondere Stellung, welche mir ber Raifer in Wien verleihen follte, mitteilte, beeilte er sich bagegen, mir feine vollstänbigfte Einfluflosigkeit auf irgenbeinen Entschluß bes Raifers zur Renntnis zu bringen. Um mir bas Benehmen bes Fürsten Metternich felbst klarzumachen, war dies Bekenntnis des Herrn bon Schmerling recht bienlich, und nahm ich an, baß jener eine Aftion auf den Obersttämmerer zugunften einer ernstlichen Wiederaufnahme bes "Triftan" erfolalofen Bemühungen beim Minister porgezogen hatte.

Da, wie gesagt, aber auch diese Aussicht sich wieder in die Ferne verschob, sagte ich jett für Petersburg zu, suchte mich jeboch zuvor noch mit dem nötigen Gelde zu versehen, wozu mir ein von He in rich Porges in Prag für mich vorbereitetes Konzert behilflich sein sollte. Demnach reiste ich Anfangs Februar nach Prag, und gewann dort allen Grund, meiner Aufnahme mich zu ersreuen. Der junge Porges, ein entschiedener Parteigänger für Liszt und mich, gesiel mir, sowohl persönlich als durch seinen mir bewiesenen Eiser, sehr gut. Das Konzert, in welchem außer einer Beethovenschen Symphonie, Bruchstüde meiner neueren Werke zur Aufsührung kamen, fand mit günsstigem Ersolge im Saale der Sophieninsel statt. Als am solsgenden Tage Porges, noch mit Vorbehalt kleinerer Nachzahlungen, mir eintausend Gulden zustellte, erklärte ich laut lachend, daß dies das erste Geld sei, welches ich durch eine persönliche

Leistung mir verdient hätte. Außerdem machte er mich mit einigen fehr ergebenen und gebilbeten jungen Leuten von der beutschen wie ber tichechischen Bartei, unter welchen ein Lehrer ber Mathematit Lieblein, und ein Schriftsteller Mufil, in recht befriedigender Beise bekannt. Rührend mar es für mich die aus meiner frühesten Jugend her mir bekannte Marie Bowe, welche bom Gefang jest ganglich gur Sarfe übergegangen mar, für bies lettere Inftrument im Orchefter angeftellt und bei meinen Konzerten mitwirkend, nach fo langen Sahren wieder anzutreffen. Bereits nach einer ersten Auffüh= rung bes "Cannhäusers" in Prag hatte fie mir mit großem Enthufiasmus hierüber berichtet; Diefer verftartte fich jest nur noch und blieb mir lange Jahre hindurch mit rührender Aufmerksamkeit zugewandt. So, recht befriedigt und neu erwachter Hoffnung voll, eilte ich für jest noch einmal nach Wien zurud, um die Angelegenheit des "Triftan" zu einer möglichst festen Abmachung zu bringen. Gine in meiner Anwesenheit wiederum ermöglichte Rlavier-Brobe der beiden erften Afte versette mich in mahre Verwunderung über die recht erträgliche Leistung bes Tenoristen, mahrend ich Frau Dust mann meine vollste Unertennung ihrer vortrefflichen Durchführung ber schwierigen Gefangspartie nicht gurudhalten tonnte. Go murbe es benn feft= gefett, daß mein Wert etwa nach Oftern zur Aufführung tom= men follte, was mit ber Berechnung meiner Rückfehr aus Rukland febr wohl in übereinstimmung war.

Die Hoffnung auf die dort mir zu gewinnenden größeren Einnahmen bestimmte mich nun, meinen Plan einer völligen Ansiedelung in dem stillen Biedrich wieder aufzunehmen. Da mir für meine Reise nach Rußland noch Zeit übrigdlieb, begab ich mich auch jett an den Rhein zurück, um dort so schnell wie möglich alles in Ordnung zu bringen. Nochmals stieg ich in der Friechöferschen Wohnung ab, durchsuchte in Begleitung Mathilde Waiers und ihrer Freundin Luise Wagener ner nochmals den Rheingau nach der gewünschten Wohnung; da aber auch dies ersolglos blieb, machte ich mich sogar an Unterhandlungen mit Frich öser wegen des Baues eines kleinen Häuschens sür mich auf einem in der Rähe seiner Villa zu erwerbenden Grundstücken. Jener Herr Schüler, den ich durch den jungen Städelsenn gelernt hatte, sollte als

Rechts= und Geschäftstundiger die Angelegenheit in die Hand nehmen; ein Kostenanschlag ward berechnet, und es sollte nun auf die Höhe meiner russischen Ginnahmen ankommen, ob das Unternehmen im Frühjahr seine Aussührung sinden werde. Da ich jedenfalls mit Ostern die Wohnung im Frickböserschen Hause aus verlassen hatte, ließ ich bereits meinen ganzen Hausrat aus derselben entsernen und verpackt dem Nöbelhändler in Wieß= baden zustellen, welchem ich noch den größten Teil der Jahlung für die mir gelieferte Ginrichtung schuldete.

So reifte ich in hoffnungsvoller Stimmung zunächst nach Berlin, wo ich mich sofort in Buloms Wohnung melbete. Cofima, welche in furzester Zeit einer Entbindung ent= gegensah, ließ sich, erfreut mich wieder zu sehen, durch nichts abhalten mich zunächst in die Musikschule zu geleiten, in welcher wir Hans aufzusuchen hatten. Ich trat dort in einen länglichen Saal ein, an beffen Ende Bülow foeben eine Rlavierstunde erteilte; da ich längere Zeit stumm an der Ture verweilte, fuhr jener in höchstem Arger auf ben störenden Gindringling los, um nun in ein um fo freudigeres Lachen auszubrechen, als er mich erkannte. Unfer gemeinschaftliches Mittagsmahl ward beredet, und mit Cosima allein verfügte ich mich auf eine vortrefflich ge= launte Spazierfahrt in einem schönen Wagen bes Hotel de Russie, über bessen Auspolsterung mit grauem Atlas wir unaufhörlich uns freuten. Bulow hatte Sorge gehabt mir feine Frau in gesegnetem Zustande vorzustellen, ba ich ihm einmal mit Beziehung auf eine andere Frau unserer Bekanntschaft meine damals empfundene Abneigung davor zu erkennen gegeben hatte. Es verursachte uns gute Laune ihn in dem jetigen Kalle voll= kommen beruhigen zu können, da mich an Cosima gar nichts zu ftoren imftande mare. So murbe ich von den, meine Soffnung teilenden und über die Wendung meines Schidfales herzlich erfreuten, Freunden auf dem Königsberger Bahnhof zur weiten Reise in die Nacht entlassen.

In Königsberg hatte ich einen halben Tag und eine Nacht zuzubringen, welche ich, von einer Wiederaufsuchung der für mich einst so verhängnisvollen Lokalitäten dieses Ortes keines-wegs angezogen, still in einem Zimmer eines Gasthoses, um dessen Lage ich mich nicht einmal bekümmerte, verbrachte, um mit frühem Morgen meine Reise an die russische Grenze sortzuseten.

In einer gewissen Befangenheit wegen meiner ehemaligen ge= sekwidrigen Aberschreitung der russischen Grenze, betrachtete ich mir während meiner langen Kahrt die Physiognomie ber Mitreisenden genau. Unter biesen fiel mir ein livlandischer Ebelmann deutscher Sertunft besonders dadurch auf, daß er im härtesten deutschen Junker-Tone sein Migbehagen an der Eman-Bipation ber Bauern burch ben ruffischen Raiser aussprach: es ward mir hieran deutlich, daß etwaige Freiheitsbeftrebungen ber Ruffen burch unferen, unter ihnen anfäffigen beutschen Abel feine großen Förderungen erhalten möchten. Sehr erichrectte es mich. bei immer weiterer Annäherung an Betersburg, ben Bug plötlich angehalten und von Genbarmerie untersucht zu seben. Es galt, wie man mir fagte, einigen ber Teilnahme an bem in Ausbruch begriffenen, neuesten polnischen Aufstande Berbächtigen. Nicht weit von der Hauptstadt selbst füllten sich aber die leeren Site des Waggons mit mehreren Leuten, deren hohe ruffifche Belgmuten mir um fo mehr Berdacht erregten, als ich auf bas aufmerksamfte von ben Tragern berfelben firiert Plötlich aber verklärte sich das Gesicht des einen, wel= der sich ganz begeistert mir zuwandte, und mich als benjenigen begrüßte, bem er mit mehreren andren Musitern bes Raif. Dr= chefters zur Einholung entgegengefahren fei. Es waren lauter Deutsche, welche mich nun nach ber Ankunft im Betersburger Bahnhofe gahlreichen anderen Abgeordneten bes Orchefters, mit bem Komitee ber Philharmonischen Gesellschaft an ber Spike, jubelnd zuführten. Man hatte mir eine deutsche "Benfion" in einem an der Newsty-Perspettive gelegenen Saufe als geeig= netes Unterkommen empfohlen. Sehr zuvorkommend ward ich hier von Frau Runft, ber Gattin eines beutschen Raufman= nes, aufgenommen, mit Auszeichnung in einem Salon, mit voller Aussicht auf die große lebhafte Straße, untergebracht und behaglich gepflegt. Ich speiste gemeinschaftlich mit den übrigen Penfionaren und Roftgangern, zu welchen ich meiftens den von Luzern her mir früher bekannt gewordenen Aleran= ber Seroff als meinen Gaft herbeigog. Diefen, ber fich sofort bei mir eingefunden hatte, lernte ich hier in einer fehr ärmlichen Stellung, als Zensor der deutschen Journale, kennen. Im Außeren fehr vernachläffigt, franklich, und burftig fich behelfend, erwarb er sich meine Achtung zunächst auch mit seiner

großen unabhängigen Gesinnung und Wahrhaftigkeit, burch welche, verbunden mit seinem ausgezeichneten Berftande, er fich auch, wie ich balb erfuhr, zu einem ber einflugreichsten und gefürchtetsten Kritifer erhoben hatte. Ich lernte bies in ber Folge bald tennen, als ich von hochgestellter Seite her barum angegangen wurde, meinen Ginfluß auf Geroff babin zu berwenden, baß er ben bort schmerglich protegierten Unton Rubin= ft ein fortan mit weniger Bitterkeit verfolgte. Mis ich ihn hierum anging, und er mir alle feine Grunde, aus benen er Rubinsteins Birten als Rünftler in Rugland für fo berberblich hielte, auseinandersette, bat ich ihn, wenigstens mir qu= liebe, ber ich bei biefem turgen Aufenthalte in Betersburg nicht als Rubinfteins Ribale angesehen fein möchte, mit feiner Berfolgung einzuhalten; mogegen er mit ber Beftigkeit eines trampfhaft Leibenden mir zurief: "Ich haffe ihn, und kann kein Zugeftändnis machen." Hiergegen trat er mit mir in das allerinnigste Einvernehmen; er verstand mich und meine Art so vollständig, daß wir fast nur noch scherzend miteinander umzu= gehen hatten, da wir über alles Ernste vollkommen einverstanden Nichts glich seiner Sorgsamkeit, mit welcher er mir nach jeder Seite hin behilflich war. Für die Gefangsterte ber Bruchstüde aus meinen Opern, welche in meinen Konzerten vorgetragen werden follten, sowie für meine explitativen Programme, veranstaltete er bie nötigen Abersehungen in bas Ruffische. Bur Auffindung ber geeignetsten Ganger mar er nach vortrefflichster Ginsicht besorgt. Dafür schien er benn auch burch die Affistenz bei ben Broben und Aufführungen reichlich belohnt. Sein strahlendes Gesicht glänzte mir überall ermuti= gend und neu belebend entgegen. — Das Orchefter felbst, welches ich in dem großen und schönen Saale der adligen Gesell= schaft um mich versammelte, gereichte mir zur höchsten Befriedigung; es war burch eine Auswahl von 120 Musikern ber taiferlichen Orchefter aufammengefett, und bestand jumeift aus tüchtigen Rünftlern, welche, für gewöhnlich nur gur Begleitung ber italienischen Oper und des Balletts verwandt, jett hocherfreut aufatmeten, unter einer Leitung, wie fie mir zu eigen ift, sich ausschlieflich mit eblerer Musit beschäftigen zu können.

Rach bem bedeutenden Erfolge des erften Konzertes melbete man sich nun auch aus ben Kreisen, an welche ich, wie mir bies

fehr begreiflich wurde, durch Marie Ralergis beimlich, aber bedeutend empfohlen war. Sochst vorsichtig mar von mei= ner verborgenen Protektorin meine Borftellung an die Großfürstin Selene eingeleitet worden. Bunachst hatte ich eine pon Standhariner an den ihm bon Bien her befreundeten Dr. Urneth, ben Leibargt ber Groffürstin, mir gegebene Empfehlung zu benuten, um burch biefen wieberum Fraulein von Rhaben, ber vertrauteften Sofdame berfelben, vorge= ftellt zu werden. Mir hatte die Bekanntichaft mit diefer Dame allein schon recht wohl genügen können; benn ich lernte in ihr eine Frau von vollenbeter Bildung, großem Berftande und ebler Saltung tennen, beren immer ernftlicheres Intereffe für mich sich mit einer gewissen Angstlichkeit mir kundtat, welche sich auf eine Sorge im Betreff ber Groffürftin zu beziehen ichien. Dich buntte es, als fühlte fie daß für mich etwas Bedeutenberes au geschehen habe, als von dem Geiste und dem Charafter ihrer Berrin zu erwarten stehen murde. Noch murde ich auch jest nicht ber Großfürstin unmittelbar zugeführt, sondern ich erhielt zuerst die Einladung gu der fürstlichen Balaftbame für eine Abendgesellschaft, in welcher unter andren auch die Großfürftin felbst Rugegen sein würde. Sier machte Unton Rubinstein die fünstlerischen Sonneurs; nachbem biefer mich ber Balaftbame vorgestellt hatte, magte biefe miederum ihrer Berrin, der Groß= fürstin felbst mich vorzuführen. Sierbei schien es benn gang er= träglich abgegangen zu fein, und ich erhielt bemzufolge bald eine dirette Ginladung jum vertrauten abendlichen Tee-Birtel bei ber Großfürstin. Sier traf ich, außer Fraulein bon Rha= ben, noch bie ihr nächste Sofbame Fraulein bon Stahl, sowie einen alten gemutlichen herrn, ben man mir als General von Brebern und langjährigen Hausfreund seiner Fürstin vorstellte. Fraulein von Rhaben schien ungemeine Un= ftrengungen zu meinen Gunften gemacht zu haben, deren Er= folg fich jest barin äußerte, bag bie Großfürftin mit meiner Dichtung bes Nibelungen-Ringes burch mich bekannt gemacht du werden verlangte. Da ich kein Exemplar davon bei mir hatte, bagegen ber von Weber in Leipzig beforgte Drud berfelben foeben beenbet sein mußte, bestand man auf sofortige telegraphische Aufforderung nach Leipzig, die bereits fertigen Bogen schleu= nigft an den großfürftlichen Sof zu fenden. Für jest hatten fich

meine Gönner mit meiner Vorlesung der "Weistersinger" zu begnügen. Hiezu war auch die Großfürstin Marie, die wegen ihres etwas leidenschaftlichen Lebens bekannte, äußerst stattliche und noch schöne Tochter des Kaisers Nitolaus, hinzugezogen worden. Von der Auffassung meines Gedichtes von seiten dieser Dame ward mir durch Fräulein von Rhaden nur bekannt, daß sie in peinlichster Sorge, "Hans Sachs" möge zum Schluß "Eva" heiraten, geschwebt habe.

Rach wenigen Tagen tamen benn auch vereinzelt die Außhängebögen meines Ribelungen-Gedichtes an, und der vertraute Tee-Zirkel der Großfürstin schloß sich noch viermal zur geneigten Unhörung meiner Borlesung um mich; auch General Brebern wohnte diesen regelmäßig bei, um, wie mir Fräulein von Rhaden sagte, in immer tieserem Schlase "wie eine Rose zu erblühen", was besonders der sehr heitren und hübschen Fräulein von Stahl Stoff zu muntern Außlassungen gab, wenn ich bes Rachts die beiden Hosdamen aus den weiten Sälen, über Treppen und unendliche Korridore, in ihre entsernteren Wohn-

gemächer begleitete.

Bon einflugreichen Sochgestellten lernte ich nur noch ben Grafen Bielohorsty tennen, welcher, in einer hohen und vertrauten Stellung am taiferlichen Bofe, hauptfächlich als Brotektor der Musik sich geltend gemacht hatte, so wie er denn selbst durch sein Bioloncello-Spiel sich auszeichnen zu dürfen glaubte. Der alte Berr schien mir freundlich gewogen und mit meinen Musikaufführungen burchaus einverstanden zu fein: fo versicherte er mich die achte Somphonie von Beethoven (in F-Dur) erst durch meine Aufführung tennen gelernt zu haben. Auch mein Borspiel zu ben "Meisterfingern" glaubte er vollständig begrif= fen au haben; mogegen er die Groffürstin Marie, welche diefes Stud unverständlich gefunden, über das Borfpiel zu "Triftan" sich jedoch in höchstem Grade passioniert geäußert habe, für affektiert hielt, ba er felbst boch wiederum nur mit Un= ftrengung aller seiner Musittenntnis zu einem Berftandnis bieses letteren Studes gekommen mare. Als ich bies Soroff mitteilte, rief er enthusiastisch aus: "Ah! l'animal de Comte! Cette femme connait l'amour !" - Der Graf veranstaltete mir Bu Ehren ein splendides Diner, bei welchem auch Anton Rubin ftein und Madame Ubaga gugegen maren. Da ich

nach bem Diner munschte, daß Rubinftein etwas musigiere, bestand Mme. Abaza auf den Vortrag von deffen "Berfischen Liebern", mas ben Komponisten sehr zu ärgern schien, ba er mohl permeinte, boch manches andere Schone geschaffen zu haben. Dennoch gaben mir sowohl die Komposition als der Vortrag berselben einen sehr vorteilhaften Begriff von dem Talente der beiben Runftler. Durch biefe Sangerin, welche gubor bei ber Großfürstin für ihr Nach angestellt gewesen und nun an einen vornehmen reichen und gebilbeten ruffischen Herrn verheiratet war, murde ich auch in das Saus des Herrn Abaga felbst ein= geführt und mit Auszeichnung bort aufgenommen. — Nebenher hatte sich auch ein Baron Bietinghoff, als musikalischer Dilettant und Enthufiaft, bei mir eingeführt und mich mit Gin= ladungen beehrt, bei beren einer ich mit Ingeborg Start, ber ichonen, von Baris her mir betannten Rlavier-fpielenden und Sonaten-tomponierenden Schwedin, zusammentraf. überraschte mich burch die unverschämteste Seiterkeit, mit welcher fie den Bortrag der Komposition bes Serrn Barons laut lachend begleitete. Außerdem zeigte fie mir ein feriofes Air, ba fie mit Sansbon Bronfart, wie sie mir mitteilte, in Brautstand getreten fei. - Rubinftein felbft, mit bem ich freundliche Besuche gewechselt hatte, betrug sich durchaus anständig, wie mir jedoch schien, etwas leidend gegen mich, ba er mich benn auch versicherte, bag er seine, namentlich burch Seroffs Gegner= schaft ihm berleidete, Stellung in Betersburg aufzugeben beab= sichtige. — Auch in die Rreise ber Betersburger Raufmannschaft glaubte man, zum Borteil meines zunächst zu gebenden Benefig-Ronzertes, mich einführen zu muffen; hiezu wurde ber Befuch eines Ronzertes im Saale des Raufmanns-Bereines in das Wert geset. Schon auf der Treppe empfing mich dort ein stark be= trunkener Ruffe, welcher sich mir als Kapellmeister vorstellte. Dieser dirigierte mit einer kleinen Auswahl kaiserlicher Musiker u. a. die Duberturen ju Roffinis "Tell", und Webers "Oberon", bei beren Ausführung die Bauten durch eine fleine Militar= Trommel erfett maren, was namentlich in ber schönen Ber= flärungs-Stelle ber Oberon-Duberture einen munderlichen Effett hervorbrachte.

Wenn ich für meine eigenen Konzerte in Betreff bes Orhesters sehr gut bedacht war, so hatte ich dagegen für die Sänger mich äußerst muhsam zu behelfen. Der Sobran mar durch Fraulein Bianch i gang erträglich vertreten; bagegen mußte ich für die Tenor-Bartie mit einem Herrn Setoff vorliebnehmen. welcher amar viel Mut aber fo gut wie gar feine Stimme befak: bennoch ermöglichte er die Ausführung der Schmiede-Lieder aus "Siegfried", ba er mir wenigstens burch feine Gegenwart ben Anschein eines Gesanges lieferte, wenn gleich bas Orchester einzig die effektuierende Wirklichkeit übernahm. Nach Beendigung ber beiben Ronzerte ber Philharmonischen Gesellschaft hatte ich mein eigenes Ronzert im Raiferlichen Opernhause in Angriff genommen, für bessen materielle Arrangements mir ein penfionierter Mufiter behilflich mar, welcher in Geroffs Gegen= wart oft lange Stunden in meiner wohlgeheizten Stube zugegen war ohne seinen enormen Belg abzulegen; ba wir außerbem mit seiner Unfähigkeit große Rot hatten, fanden wir daß er "das Schaf im Wolfspelg" vorstellte. Das Ronzert felbit gelang über alle Erwartung gut, und nie glaube ich von einem Bublitum fo enthusiastisch aufgenommen worden zu sein, als es hier ber Fall mar, da sogleich ber erste Empfang burch seine stürmische Unbauer mich, was sonft so leicht nicht der Fall war, außer Falfung brachte. Ru dieser enthusiastischen Stimmung des Bublitums ichien mir die feurige Ergebenheit bes Orchefters felbit viel beigetragen zu haben. Denn meine 120 Musiker waren es hauptfächlich, welche immer wieder ben rafenden Sturm der Atklamation erneuerten, was in Betersburg wohl ein neues Er= lebnis zu fein schien. Ausrufe wie: "Gestehen wir, daß wir jest erst wissen was Musik ist" hatte ich von ihnen unter sich zu vernehmen. Diese außerorbentlich gunftigen Dispositionen benutte nun der Rapellmeifter Schuberth, welcher bisher mit giemlichem Anstande burch seinen geschäftlichen Rat mir behilflich gemesen mar, zu der Aufforderung an mich, in seinem bemnächst zu gebenden eigenen Benefig=Ronzerte mitzuwirken. Etwas ver= brieklich, da ich wohl erkannte, daß es ihm barauf ankomme eine jebenfalls zu erwartende neue glanzende Einnahme aus meiner Tasche in die seinige zu estamotieren, glaubte ich jedoch auf den Rat meiner anderen Freunde ihm gemähren zu muffen, und fo wiederholte ich benn nach acht Tagen die gefälligften Stude meines Programmes vor einem gleich zahlreichen Bublitum und mit bemfelben Erfolge, nur daß biesmal die ichone Ginnahme bon

3000 Rubeln für die Bedürfnisse eines schwächlichen Menschen berechnet waren, welcher zur unerwarteten Rache für diese an mir begangene Schmälerung noch in diesem Jahre durch den Tod von der Welt abberusen wurde.

Siergegen hatte ich nun durch einen, mit dem dortigen Intenbanten General & m o f f abgeschloffenen Bertrag, neuen Erfolgen und Ginnahmen in Mostau entgegenzusehen. Sier hatte ich, auf die mit 1000 Rubel garantierte Sälfte der Gin= nahme eines jeden, drei Ronzerte im großen Theater zu geben. Bei einem, mit neuem Frost abwechselnden, Tauwetter tam ich, ertältet, in einer ichlecht gelegenen beutschen Benfion verbrießlich und von Unbehagen gepeinigt an. Rachdem ich mit einem, trot feiner am Salfe getragenen Orben, mir febr geringfügig erscheinenben Intenbanten über bie näheren Ungelegenheiten verkehrt, mich auch mit einem ruffischen Tenoriften und einer emeritierten italienischen Sängerin über bie schwierig auszu= wählenden Gefangftude einverstanden hatte, schritt ich alsbalb zu den Orchefter=Broben. Sier ward ich zunächst mit bem jun= geren Rubinft ein, Antons Bruder Rifolaus, befannt, welcher, als Direktor ber ruffischen mufikalischen Gefellschaft, die Saupt-Autorität in seinem Rache für Mostau repräsentierte, und gegen mich fich durchgängig bescheiben und gefällig benahm. Das Orchefter bestand aus den hundert Musikern, welche den kaifer= lichen Dienft für italienische Oper und Ballett zu verfeben hatten, und burchschnittlich von weit geringerer Qualität als die Betersburger waren. Doch traf ich unter ihnen eine kleine Anzahl wiederum sehr tüchtiger und mir leidenschaftlich ergebener Quartettspieler an, unter benen ich einen alten Bekannten aus ber Rigafchen Zeit, ben bamals namentlich burch feinen Wig fich auszeichnenben Bioloncelliften bon Qutau borfanb. Borzüglich erfreute mich aber ein Biolinift Albrecht, ber Bruder besfelben, ber mich bor meiner Unfunft in Betersburg burch feine ruffische Belamute erschredt hatte. Diefe wenigen vermochten jedoch nicht, den Umgang mit dem Moskauer Orchefter mich nicht als ein fünftlerisches Serabsinten empfinden du laffen. Ich qualte mich ab ohne Freude baran zu haben, wozu noch ber Arger über meinen ruffischen Tenor tam, welcher in den Broben in einem roten Sembe ericbien, um mir feinen patriotischen Wiberwillen gegen meine Musit zu erkennen zu

geben, als er mit, ben Stalienern abgelernten faben Manieren Siegfrieds Schmiedelieder auf ruffisch zu fingen hatte. Morgen des ersten Konzerttages mußte ich mich wegen ftart einaetretenen tatarrhalischen Fiebers für den Abend frankmelben und das Konzert absagen laffen. In dem von Schneejauche überschwemmten Moskau schienen Beranstaltungen zur Bekannt= machung dieses Falles an das Bublikum unmöglich gewesen zu fein, und ich erfuhr, daß die vergebliche Anfahrt ber glanzend= ften Equipagen, welche ju fpat gurudgewiesen werben mußten, großes und ärgerliches Aufsehen gemacht hatte. Nachdem ich mich zwei Tage ausgeruht, bestand ich jedoch barauf, die brei vertragsmäßigen Ronzertaufführungen in fechs Tagen bor fich zu bringen, zu welcher Anftrengung mich besonders auch ber Gifer, mit biefer mir unwürdig buntenben Expedition fertig gu werben, antrieb. Tropbem bas große Theater ftets, und awar von einer so prachtvoll sich ausnehmenden Versammlung, wie sie mir nicht wieder vorgetommen ift, angefüllt war, brachte ich es, infolge ber Berechnungen ber faiferlichen Intendang, nicht über bie mir garantierte Summe, wogegen ich burch die ftets fehr glanzende Aufnahme meiner Leiftungen, vor allem aber burch ben auch hier wieder erregten Enthusiasmus der Mufiter bes Orchefters, mich entschädigt fühlte. Bon ben letteren erbat fich eine Deputation noch ein viertes Ronzert; ba ich dies abschlug, suchte man mich wenigstens noch zur Abhaltung einer "Brobe" au überreben, mas mit Lächeln ebenfalls gurudgewiesen werben mußte. Doch feierte mich bas Orchefter noch burch ein mir gu Ehren veranstaltetes Bankett, wobei es schlieflich, nachdem D. Rubinstein sich in sehr schicklicher und warmer Rebe hatte vernehmen laffen, zu ziemlich tumultuarischen Freuden-Bezeigungen tam. Jemand hatte mich auf feinen Ruden gefett und burch ben Saal getragen; und nun entstand ein Beschrei, weil alle mir ben gleichen Dienft leiften wollten. Sier murbe mir auch aus ben Zusammenschüffen ber Orchestermusiter bas Chrengeschent einer goldenen Tabatiere gemacht, auf welche bas Wort aus "Siegmunds" Gesang in der "Walkure" eingrabiert mar: "Doch Giner tam". Ich erwiderte biefes Gefchent mit einem bem Orchefter gewibmeten größeren photographischen Bortrat von mir, auf welchem ich ben jener Stelle vorangehenden Bers aufschrieb: "Reiner ging." - Aufer diefer Mu=

fitanten-Welt lernte ich, infolge einer fehr bedeutungsvollen Empfehlung und hinweisung auf ihn burch Frau Raler gis, einen Kürsten Dboiemsty tennen. In Diesem Manne hatte ich, ber Andeutung meiner Freundin gemäß, ben edelsten ber Menschen, der mich vollkommen versteben wurde, tennen zu ler= nen. In der Tat wurde ich von ihm, als ich nach ftundenlanger, höchst beschwerlicher Kahrt in seine bescheibene Wohnung anlangte, mit patriarchalischer Ginfachheit am Mittagstisch seiner Kamilie empfangen. Von meinem Wefen und meinen Absichten ihn zu unterrichten fiel mir aukerordentlich schwer; bagegen er alles, was von Einbruden von ihm zu erwarten fei, auf die Wirkung bes Anschauens eines Orgel-ähnlichen großen Inftrumentes fette, meldes er in einem größeren Raume nach feinen Angaben hatte erfinden und anfertigen laffen. Leider war nie= mand ba, ber barauf spielen konnte; boch mußte ich mir eine Borftellung bon bem nach einem eigenen Spftem eingerichteten Gottesbienst machen, welchen er bier mit Unterftütung bes Instrumentes allsonntäglich ben Verwandten und Bekannten seines Saufes zum beften gab. Immer noch meiner Gonnerin einge= bent, versuchte ich bennoch bem gemütlichen Kürsten einen Gin= blid in meine Lage und bas Ziel meiner Bestrebungen zu berichaffen: mit anscheinender Ergriffenheit rief er mir zu: "J'ai ce qu'il vous faut, parlez à Wolffsohn!" — Nach späterer Erfundigung erfuhr ich, bag biefer mir zugewiefene Schutgeift teineswegs ein Bantier, sonbern ein jubifch=ruffischer Roman= ichreiber mar. -

Bei allebem schienen sich meine Einnahmen, namentlich wenn ich eine noch mögliche große Einnahme in Petersburg mit hinzurechnete, genügend herauszustellen, um das Projekt meines Hausbaues in Biebrich zur Ausführung zu bringen; weshalb ich noch von Moskau aus welches ich nun nach einem zehntägisgen Aufenthalte verließ, an meinen Bevollmächtigten in Wiesbaben hierüber ein Telegramm sendete. Auch an Minna, welche sich über die Kosten ihrer Dresdener Ansiedelung beklagte, übersandte ich ieht 1000 Rubel.

Hiergegen traf ich sogleich bei meiner Wieberankunft in Betersburg auf große Verbrießlichkeiten. Man riet mir allgemein von einem zweiten Benefiz-Konzerte, welches ich für den zweiten Oftertag bestimmt hatte, ab, weil dieser Tag von der russi-

schen Gesellschaft, gewohnheitsgemäß, zur Privat-Geselligkeit verwendet werde. Zudem hatte ich es nicht berhindern können, für ein, auf ben britten Tag nach bem meinigen angekunbiates. Ronzert zum Beften ber Betersburger Schulbgefangenen gugu= fagen, ba ich namentlich burch bie Groffürftin Selene bringend hierzu aufgeforbert mar. Für biefes lettere mar gang Betersburg schon ehrenhalber engagiert, ba es unter hohem Brotettorate ftand, und mahrend alle Blate zu bemfelben im boraus vertauft waren, hatte ich bei einem fehr leeren Saale im abeligen Rasino mich mit einer Ginnahme zu begnügen, welche gludlicherweise wenigstens bie Rosten bedte. Dafür ging es in bem Ronzerte für bie Schulbgefangenen besto festlicher ber: General Sumorom, ein Mann von volltommenfter Schönheit, bagu Gouverneur von Betersburg, überreichte mir als Dant ber Schuldgefangenen ein fehr ichon gearbeitetes filbernes Trinthorn. — So begab ich mich benn auf bas Abschiednehmen, wobei sich Fräulein von Rhaben durch Bezeigung großer Teil= nahme für mich hervortat. Um den Verlust meiner zuletzt er= warteten Ginnahme zu verguten, übersandte die Groffürstin mir burch fie 1000 Rubel, mit ber Andeutung, bis gur Befferung mei= ner äußeren Lage, bas gleiche Geschent jährlich wieberholen zu wollen. Beim Antreffen so auter Dispositionen für mich hatte ich zu bedauern, baß das hiermit angetretene Berhaltnis nicht grund= lichere und ersprießlichere Folgen haben follte. Ich ließ ber Grokfürstin burch Fraulein bon Rhaben ben Borichlag machen, mich jedes Sahr auf einige Monate nach Betersburg tommen gu laffen, um bort sowohl für Konzerte als Theater-Aufführungen mich mit meinen gangen Sähigkeiten in Berwendung zu bringen, wofür fie mir einen eben nur genügenden Sahres-Gehalt gu zahlen haben würde. Hierauf wurde mir ausweichend geantwortet. Noch am Tage vor meiner Abreise teilte ich bemnach ber liebensmurbigen Fürsprecherin meinen Blan einer Rieberlaffung in Biebrich mit, wobei ich ihr meine Bangigkeit babor nicht verbarg, daß, wenn ich mein hier gewonnenes Gelb barauf verwendet hatte, meine Lage biefelbe wie früher fein wurbe; was mir die Beforgnis eingabe, ob ich jenen projektierten Saus= bau nicht lieber unterlaffen möchte: worauf ich bie feurige Ant= wort erhielt: "Bauen Sie und hoffen Sie." Im letten Augenblick por ber Kahrt nach dem Bahnhofe, erwiderte ich ihr dankend

in gleicher Weise, daß ich jett wüßte, was ich zu tun hätte. So suhr ich Ende April, von Serof fund den enthusiastischen Musikern des Orchesters mit herzlichen Segenswünschen entelassen, durch die russische De, ohne Riga, wohin man mich zu einem Konzerte eingeladen hatte, zu berühren, den langen Beg dahin, um zunächst an der Grenze, der Station Wirdallen, ein nachgesandtes Telegramm des Fräulein von Rhaden in Empfang zu nehmen, worin sie mir in Bezug auf meine zuletzt hinterlassenen Zeilen zurusen zu müssen glaubte: "Nicht zu kühn," was mir denn genug sagte, um gegen die Ausführung meines Hausbau-Broiektes wiederum Bedenken ausseinen zu lassen.

Ohne weitere Verzögerung gelangte ich nach Berlin, wo ich sofort mich nach Bulows Bohnung begab. Ich hatte in den letten Monaten burchaus feine Nachrichten von Cofimas Befinden erhalten, und melbete mich jest, von großer Bangig= feit bewegt, an der Ture, durch welche ich von dem Mädchen nicht eingelaffen werben follte: "Die gnäbige Frau fei nicht wohl;" - "Ift fie wirklich frank?" frug ich; als ich hierauf eine lächelnd ausweichende Antwort erhielt, begriff ich zu mei= ner Freude ben Stand ber Dinge, und eilte freudig Cosima qu begrußen, welche, feit langer bereits von ihrer Tochter Blan = dine entbunden, jest in voller Genesung begriffen mar, und nur gegen die gewöhnlichen Besuche sich abgeschlossen hatte. Alles schien aut zu stehen, auch Sans war heiter, ba er burch die ruffischen Erfolge mich für längere Zeit als von Sorgen entbunden betrachten wollte. Diese Annahme konnte ich jedoch immer nur für berechtigt halten, wenn ich meinen Bunich, alljährlich nach Betersburg für einige Monate zu wiederholter Wirksamkeit berufen zu werden, erfolgreich beachtet fand. Sierüber belehrte mich jett aber ein, jenem Telegramm nachge= sandter, ausführlicher Brief bes Fräulein von Rhaben, babin baß ich auf keinerlei Zusage zu rechnen habe. Diefer bestimm= ten Beisung zur Folge hatte ich nun ben Rest meines ruffi= ichen Gewinns, welcher nach Abzug ber Koften meines Aufent= haltes und meiner Reisen, sowie ber bereits an Minna ber= sandten und an meinen Wiesbadener Möbel-Sändler bezahlten Gelber, fich nicht viel mehr über 4000 Taler belief, ernft= lich in Berechnung zu ziehen, wobei natürlich der Plan bes Untaufes eines Grunbftudes und bes Baues eines Saufes

aufgegeben werben mußte. Cosimas vortrefslichstes Besinden und heiterste Stimmung ließ jedoch bei mir für jeht
keine Sorgen aufkommen; wir fuhren wieder, in einem prächtigen Wagen, in übermütigster Laune durch die Alleen des Tiergartens, dinierten im Hôtel de Russie nach Herzensluft, und
nahmen an, daß die schlechten Zeiten vorbei seien.

Bunachst hatte ich mich jebenfalls nach Wien zu wenden. Bor turgem hatte ich zwar von dort her schon die Anzeige er= halten. bak - und biesmal aus Grunden ber Angegriffenheit von Frau Dust mann — ber "Triftan" wieder hatte zurud= gelegt werden muffen. Um diese wichtige Angelegenheit näher im Auge zu behalten, wohl aber auch weil ich mit keinem anderen beutschen Orte noch in so nabe fünftlerische Berbinbung getreten war als mit Wien, hielt ich biefen Bunkt für jest als ben mir anständigsten Aufenthalt fest. Tausig, ben ich hier in vollster Blute jett wieber antraf, bestätigte mich hierin auf das angelegentlichste und bestimmte mich auch baburch, daß er sich anheischig machte, gerade in der Umgebung von Wien mir am besten bie angenehme und ruhige Wohnung verschaffen zu kön= nen, auf die ich mein Saupt-Augenmert gerichtet hatte. gelang ihm vermittels seines Hauswirtes in gang erwünschter Das fehr freundliche Haus eines alten Herrn Barons von Rachowin in Benging, in welchem mir ber gange obere Raum, nebst bem ausschließlichen Genuß eines nicht unbeträchtlichen schattigen Gartens, zur Verfügung gestellt wurbe, bot mir, gegen eine Jahresmiete von 1200 Gulben, ein fehr erfreuliches Unterkommen. — Als ben Hausmeister lernte ich Frang Mraget, einen fehr gutunlichen Menschen, tennen, welchen ich mit feiner Frau, Unna, einer fehr begabten und einschmeichelnden Berson, sofort in meine Dienste nahm, in welchen fie für längere Sahre hindurch unter wechselnden Schidfalen verblieben. - Best hieß es benn wieder Gelb ausgeben, um mir bas lang erfehnte Afhl für Ruhe und Arbeit behaalich Mus Biebrich ließ ich ben letten Reft bes mir herzurichten. erhaltenen Sausrates, sowie die zu beffen Bervollftändigung angeschafften Mobilien, mit meinem Erarbichen Mügel, mir zuschicken. Bei schönstem Frühlingswetter zog ich am 12. Mai in die freundliche Wohnung ein, und verlor zunächst manche Beit burch die Aufregung, in welche ich burch die Sorge für die Einrichtung meiner behaglichen Wohnräume geriet. Sier begründeten fich meine Beziehungen zu Bhilipp Saas & Sohne, welche mit ber Zeit bebenkliche Berhaltniffe annehmen follten. Für jest versette mich jede Bemühung um meine, von mir so hoffnungsreich angesehene Niederlaffung, in die beste Laune. Das Musikzimmer, mit bem angekommenen Flügel und verschiedenen Rupferstichen nach Raffael, welche mir bei ber Biebricher Teilung jugefallen, mar bereits bergeftellt, als ich am 22. Mai meinen fünfzigsten Geburtstag beging, und hierzu des Abends eine Serenade mit "Lampions" vom taufmannischen Gesangvereine gebracht erhielt, welchem sich eine Deputation bon Studenten angeschloffen hatte, von benen ich mit feuriger Unrebe begrüßt wurde. Ich hatte für Bein ge= forgt, und hiermit lief alles vortrefflich ab. Bon bem Chepaar Mrazek ward meine Haushaltung ganz erträglich besorgt; Unna machte es burch ihre Ruchenfunfte fogar moglich. bak ich Taufig und Cornelius öfters bei mir zu Tifch feben tonnte.

Leiber traten jett nochmals große Störungen ein, welche mir Minna burch heftige Vorwürfe über alles, mas ich tat, bereitete. Da ich mir vorgenommen hatte, ihr niemals mehr selbst zu antworten, schrieb ich auch biesmal nur an ihre, immer noch vor fich verheimlichte, Tochter Rathalie, indem ich auf die Entscheidung des vorigen Jahres verwies. - Wie fehr ich, auf der andren Seite, gerade jest einer gewiffen weiblichen Pflege und Führung des Sausstandes bedürftig mar, erhellte mir felbst, als ich an Mathilbe Maier in Mainz ben un= befangenen Wunsch aussprach, fie moge zu mir tommen um bas mir Fehlende in schicklicher Beise zu erseten. Ich mußte biefe gute Freundin für fo verftändig halten, daß fie ohne irgendwelche Scham zu empfinden meinen Gebanten hierbei richtig erkennen wurde. Hierin mochte ich mich wohl auch nicht getäuscht haben; nur hatte ich ihre Mutter und sonftige burger= liche Umgebung nicht richtig in Anschlag gebracht. Sie schien burch meine Aufforderung in die hochste Aufregung gebracht worden zu fein, welcher fich endlich ihre Freundin & uife Bagner bahin bemächtigte, baß fie, mit burgerlichem Ber= stande und Prazifion, einfach mir ben guten Rat erteilte, qu= nächst von meiner Frau mich scheiben zu laffen, wonach alles übrige bann leicht fich arrangieren laffen murbe. Sierüber heftig

erschroden, nahm ich sofort meine Aufforderung als unüber= legt zurud, und suchte bie entstandenen Aufregungen fo gut wie möglich zu beruhigen. - Andrerseits fuhr, wie bisher so auch jest, Friederite Mener fort, wenn auch ganz gegen ihren Willen, fo boch burch ihr mir gang unbegreifliches Schictfal, mich fehr zu beunruhigen. Nachdem sie in vergangenem Winter mehrere Monate, wie es ichien zu ihrem Gebeihen, in Benedig augebracht, hatte ich von Betersburg aus ihr ben Bunich au ertennen gegeben, fie moge bei Bulows in Berlin mit mir qu= sammentreffen, wobei ich das freundliche Interesse, welches Cofima für fie gefaßt hatte, reiflich in Anschlag brachte, um auch mit biefer gemeinschaftlich zu erwägen, in welcher Beife für die Ordnung der auffällig geftorten Lebenslage der Freunbin zu helfen fei. Bu biefem Busammentreffen mar fie nicht erschienen; bagegen melbete fie mir, bak fie für jest, wo ihre noch fehr leibende Gefundheit ihre theatralische Laufbahn ernst= lich hemme, bei einer Freundin in Coburg sich niedergelaffen habe, und burch gelegentliches Auftreten auf bem bortigen flei= nen Theater sich zu soutenieren suche. Gine Ginladung, wie ich sie an Mathilbe Maier gestellt hatte, konnte ich ihr aus vielen Gründen wohl nicht zukommen laffen. Dagegen hegte fie ben heftigen Bunsch, mit mir auf turze Zeit noch einmal gusammen= gutommen, wobei fie mir versicherte, fie murbe mich bann für immer in Ruhe laffen. Mir mußte es zwecklos und abenteuer= lich erscheinen, fofort ihre Bitte gu gewähren; boch ftellte ich bies für etwas später in Aussicht. Sie wiederholte im Berlaufe bes Sommers von verschiedenen Orten aus basselbe Berlangen, bis ich, im Spätherbste bazu bestimmt ein Konzert in Rarlsruhe zu geben, ihr biefe Zeit und biefen Ort für bie gewünschte Begegnung in Aussicht stellte. Hierauf habe ich von biefer feltsamen und anregenden Freundin nie auch nur bie mindeste Mitteilung mehr erhalten, so bag ich mit ihr, beren Aufenthalt mir ebenfalls unbekannt blieb, jede Berbindung abgebrochen sah. Erft nach mehreren Sahren ward mir bas Geheimnis ihrer allerdings höchft schwierigen Lage bekannt, nach welchen Mitteilungen ich schließen mußte, daß fie im Betreff ihres Berhältniffes zu jenem Berrn bon Guaita mir bie Wahrheit zu sagen sich gescheut hatte. Demnach hatte jener Mann bei meitem ernstlichere Ansprüche an sie. als ich vermutet hatte, und jetzt war sie, wie es schien, durch die Not ihrer Lage gedrängt worden, dem immerhin ernstlich ihr anhängens den Manne als letztem Freunde sich zu übergeben. Ich ersuhr, daß sie — man glaubte sogar, Herrn von Guaita "still" angetraut — mit zweien Kindern, nicht nur vom Theater, sondern auch von der Welt gänzlich zurückgezogen, auf einem kleinen Gütchen am Rhein ihr Leben unbemerkt zubringe.

Noch war ich aber jest zu der feierlich umständlich vorbe= reiteten Arbeitsruhe nicht gelangt. Das Erlebnis eines Diebstahls, welcher durch Einbruch an der, von den Mostauer Mufitern mir geschenkten, golbenen Doje begangen wurde, rief mir wieder den Bunich des Besiters eines Sundes gurud: mein freundlicher alter Sausberr überließ mir hierfür feinen alten. von ihm bereits fehr vernachlässigten Jagdhund, genannt Bohl, eines der liebensmurdigften und portrefflichften Tiere welche je sich mir zugesellt haben. Mit ihm machte ich mich alltäglich auf starke Fuß-Promenaden, wozu die höchft angenehme Umgebung mir die befriedigendste Beranlassung bot. Außerdem blieb ich für jett noch ziemlich einsam, ba Taufig durch eine schwere Erkrankung auf lange Zeit an fein Bett gefesselt mar, und Cor= nelius ebenfalls an einer Fuß-Wunde litt, die er fich bei einem Besuche in Benging durch unvorsichtiges Serabsteigen vom Omnibus zugezogen hatte. In freundschaftlichem Umgange blieb ich ftets mit Standhartner und beffen Familie; auch hatte fich ber jungere Bruber Seinrich Borges', Fris als angehender Arzt und recht angenehmer Menich, ichon bei Gelegenheit ber Serenade des taufmannischen Gefangvereines, welche er veranlaßt hatte, zu mir gesellt.

Ich hatte mich davon überzeugt, daß an eine Wiederaufnahme des "Tristan" im Operntheater nicht mehr zu denken sein würde, da, wie ich ersuhr, die Angegriffenheit der Frau Dust = mann nur ein Vorgeben, die vollständige Stimmlosigkeit des Herrn Ander aber der wahre Grund der letzten Unterbrechung gewesen war. Der ehrliche Kapellmeister Esser suchte mich zwar stets dazu zu überreden, daß ich die Partie des "Tristan" einem anderen Tenoristen des Theaters, namens Walter, übergeben sollte; dieser war mir jedoch so widerwärtig, daß ich mich selbst nicht dazu entschließen konnte, ihn einmal im "Lohengrin" anzuhören. So ließ ich denn diese Angelegenheit jetzt gänzlich in Vergessenheit geraten, und suchte mich einzig zur Wieder-Aufnahme meiner Arbeit an den "Meistersingern" zu stimmen. Somit nahm ich denn zunächst die Instrumentierung des sertig komponierten Teiles des ersten Aktes, von welchem ich zuvor nur einige Bruchstücke ausgesetht hatte, wieder vor. Zugleich aber schlich sich, beim Herannahen des Sommers, wiederzum die Sorge um mein künftiges Auskommen in alle meine Empfindungen von der Gegenwart ein: bei der Ersüllung meisVerpslichtungen namentlich auch gegen Minna, ersah ich, daß ich bald wieder an Unternehmungen sur Gelbgewinn werde benken müssen.

Somit tam mir icon jest eine mich überraschenbe Gin= ladung der Direktion des Bester National=Theaters zu zwei von mir bort zu gebenden Konzerten burchaus nicht ungelegen. Demaufolge begab ich mich Ende Ruli nach ber Sauptstadt Ungarns. wurde dort von dem Intendanten Rabnotfan, ganglich unbekannter Beise, empfangen, und erhielt durch Remen ni, einem von Lifat seinerzeit protegierten, in Bahrheit nicht un= genialen Beigen-Birtuofen, welcher fich grengenlog leibenschaft= lich für mich gebärdete, die Aufflärung, nach welcher er gang bon sich aus meine Berufung veranlaßt hätte. Obwohl hierbei nicht viel für mich zu gewinnen war, da ich für jedes der beiden Ronzerte mit 500 Gulden mich zu begnügen bereit erklart, hatte ich boch über das Gelingen des Konzertes felbst, und die große Teilnahme bes Bublitums an demfelben, mich zu erfreuen. Ich lernte hier, wo man noch in strengster magharischer Opposition gegen Ofterreich lebte, einige stattliche, gut begabte junge Manner tennen, unter welchen herr Roft i mir in freundlicher Erinnerung geblieben ist. Diese bereiteten mir eine idullische Feier durch ein Gastmahl, abgehalten von wenigen Bertrauten, auf einer Infel ber Donau mo wir uns unter einer uralten Eiche, wie zu einer patriarchalischen Feier, niederließen. Festrede hatte ein junger Abvotat, dessen Ramen ich leider vergeffen habe, übernommen, welcher hierbei nicht nur durch das Feuer seines Vortrages, sondern namentlich auch durch ben wirklich erhabenen Ernst seiner Gedanken, die auf einer vollkom= menen Renntnis aller meiner Arbeiten und Wirksamkeiten fußten, mich in Staunen und große Ergriffenheit verfette.

Die Rudfahrt ging auf ber Donau wieber in ben kleinen

ichnellfahrenden Rähnen des Ruderer-Bereines, zu welchem meine Gaftgeber gehörten, vor sich, und hier erlebten wir nun Die Wirkungen eines orkanartigen Gewitter-Sturmes, welcher ben mächtigen Strom in die wildefte Bewegung fette. einzige Dame, Die Grafin Bethlen = Gabor, begleitete une hierbei, und befand sich mit mir in dem schmalen Rahn, welchen Roft i nebst einem Freunde als Ruderer leitete. Diese beiben maren nur von der Anast beseffen, ihr Rahn moge an einem der Solgflöße, auf welche uns die Flut zutrieb, ger= schmettert werden, und gaben fich beshalb die äußerste Mühe von den Flößen sich fernauhalten; mahrend ich die einzige Rettung, namentlich auch der neben mir fitenden Dame, barin erfah, daß wir uns auf ein foldes Rloß hinüberbegeben tonn= ten. Um dies gegen ben Bunfch unferer Ruberer gu bewirken, erfaßte ich mit ber einen Sand, als wir baran streiften, ben bervorragenden Bflod eines Floges, und hielt somit bas Schiff feft; mahrend die beiden Ruderer aufschrien, die "Ellida" fei verloren, hob ich schnell meine Dame aus bem Boot auf bas Floß, ließ meine Freunde getrost "Ellida" retten, und schritt nun, über die Flöße hinweg, endlich dem Ufer entlang, burch ben furchtbarften Sturm=Regen, aber doch ficher und fest, ber Stadt zu. Mein Benehmen bei bicfer Gefahr verfehlte nicht das Ansehen, in welchem ich bei meinen Freunden stand, einiger= maßen zu vermehren; worauf es benn noch zu einem feierlichen Bankett in einem öffentlichen Garten tam, zu welchem fich eine groke Angahl von Teilnehmern eingefunden hatte. Sier wurde ich denn ganz ungarisch behandelt. Gine enorme Zigeuner= Musit-Bande war aufgestellt, und empfing mich bei meiner Unnäherung mit dem Ratoczy=Mariche, welchen fturmifche "El= jens" der Gesellschaft begleiteten. Auch hier wurde fehr feurig beredt und fenntnisvoll von mir und meiner Birtfamteit, welche weit über Deutschland hinausreiche, gesprochen. Die Ginlei= tungen diefer Reben waren ftets in ungarischer Sprache, und hatten zur Entschuldigung dafür zu dienen, daß man die eigentliche Rede dem Gafte zuliebe deutsch halten murde. Auch murde ich bier= bei nicht "Richard Wagner", sondern "Wagner Richard" genannt.

Aber auch die oberste Militär-Behörde ließ es nicht fehlen, in der Person des Feldmarschalls Coronini mir eine Hulsbigung darzubringen: ich ward von dem Grafen zu einer Bors

ftellung fämtlicher Militar=Musittrafte auf bas Schlof von Ofen geladen, wo ich, von ihm und seiner Familie fehr verbindlich empfangen, mit Gefrorenem traftiert, und gur Unhörung eines Ronzertes von fämtlichen Musikchören vom Balton aus geleitet wurde. - Der Eindruck von biesem allen erfrischte mich fehr. fo dak es mir fast leid tat, aus dem jugendlich belebenden Gle= mente, in welchem sich Best gezeigt hatte, mich in mein stum= mes, muffiges Wiener Ufpl wiederbegeben zu muffen. - Auf meiner Rudreise, im Unfang August, traf ich für einen Teil ber Fahrt mit herrn von Seebach, dem von Baris her mir befannten, freundlichen fachlischen Gefandten aufammen. fer beklagte fich über ungeheure Einbuken, welche er burch bie schwierige Berwaltung feiner angeheirateten, in Gud-Rugland gelegenen Güter, von benen er jest soeben gurudtehre, erlitten habe: mogegen ich ihn über meine eigene Lage zu beruhigen

fuchte, was ihm fehr wohl gefiel.

Die kleine Einnahme aus ben Bester Ronzerten, von welcher ich sogar nur die Sälfte gurudbringen konnte, vermochte mich nicht sonderlich bei meinem Blid in die Bukunft zu beruhigen. Sett, nachdem alles auf eine, wie ich vermeinte, dauernde Rieder= lassung verwendet war, handelte es sich darum, mich einer jähr= lichen sicheren, wenn auch nicht übermäßigen, Gehalt=Cinnahme Bährend ich hierfür meine Verbindungen mit au versichern. Betersburg, und meinen auf diese gegründeten Blan, noch teineswegs aufzugeben mich gedrungen fühlte, tam es mir bennoch bei, die Berficherungen jenes Remenbi, welcher fich eines großen Ginflusses auf die ungarische Magnaten-Belt rühmte, nicht gänzlich unbeachtet zu lassen, als er mir erklärte daß es gewiß nichts Großes sei, mir eine folche Pension mit ähnlichen Berpflichtungen, wie ich fie für Betersburg im Muge hätte, für Best zu erwirken. Wirklich besuchte er mich schon bald nach meiner Zurudtehr in Benging, und zwar in Begleitung seines Aboptiv=Sohnes, dem jungen Bloten bi, bessen ausgezeichnete Schönheit und Liebenswürdigkeit auf mich einen febr freundlichen Gindruck machte. Dem Adoptiv-Bater felbit, obwohl er durch einen sehr genialen Bortrag des Ratoczy= Marsches auf der Bioline sich meine groke Anerkennung erwarb, mußte ich jedoch bald anmerten, daß er mit feinen großartigen Beriprechungen es mehr auf einen augenblidlichen Ginbrud auf

mich, als auf eine dauernde Wirkung abgesehen hatte. Ich verlor ihn später, seiner Absicht entgegenkommend, aus dem Auge.

Während ich mich wieder mit Planen für Konzertreisen beschäftigen mußte, genoß ich einstweilen bei großer Sitze meinen schattigen Garten, und begab mich mit meinem treuen Hunde Pohl allabendlich auf größere Wanderungen, von denen die Sennerei zu St. Beit, mit schönem Milch-Genuß, mir die meiste Erquickung bot. Mein kleiner Freundeskreis beschränkte sich dabei innmer auf Corneliuß, und den endlich wieder genesenen Tausig, welcher letztere jedoch durch seinen Umgang mit reichen österreichischen Offizieren mir für längere Zeit wieder verschwand. Dagegen stellte sich, neben dem jüngeren, sür einige Zeit auch der ältere Porges zu häusigen Ausstlügen mit ein. Auch meine Nichte Ottilie Brock aus, bei der von seiten ihrer Mutter ihr befreundeten Familie Heinrich

So oft ich mich jedoch ernstlich an meine Arbeit begab, stachelte mich immer wieder die bange Besorgnis für die ruhige Erhaltung meiner Lage auf. Da eine neue Reife nach Rußland erft für die Ofterzeit des nächsten Jahres in Anschlag gebracht werden tonnte, hatte ich gunachst nur beutsche Städte für meine 3wede bor mir. Bon mancher Seite her, g. B. bon Darmstadt, erhielt ich durchaus abschlägige Antwort; von Rarls= ruhe. wohin ich mich unmittelbar an den Großherzog gewandt hatte, wurde mir für jest verzögernd geantwortet. Um meisten geriet meine Aubersicht in das Schwanten, als ich auf meine ichließliche Anfrage in Betersburg, im Betreff des bort vorge= legten Blanes, durch deffen Unnahme ich einer geordneten Gehaltzahlung versichert worden wäre, neuerdings wiederum eine burchaus abschlägige Antwort erhielt. Dort war es nun die im laufenden Sommer ausgebrochene polnische Revolution. welche, wie mir versichert wurde, alle Rrafte zu fünstlerischen Unternehmungen lähmte. — Erfreulicher lauteten Rachrichten aus Mostau, wo man mir im nächsten Sahre einige gute Konzerte in Aussicht stellte. Jest entsann ich mich benn auch einer fehr zuberfichtlichen Sinweisung auf Riem, welches mir durch den Sänger Setoff als höchst lohnend empfohlen wor= den war. Auch hierüber trat ich in Korrespondenz, und wurde ebenfalls auf die Oftern des nächsten Jahres, wo in Riem sich ber ganze kleinrussische Abel versammelte, verwiesen. Das waren nun ferne Pläne, beren Ausführung, wenn ich sie jeht in überlegung zog, mir bereits alle Arbeitsruhe zu nehmen imstande war. Jedenfalls hatte ich schon für eine lange Zeit bis dahin, wie für mich, so auch für Minna zu sorgen. Etwaige Aussichten auf eine Stellung in Wien konnte ich nur mit größeter Vorsicht auffassen, so daß mir beim Herannahen des Herbstes für jeht nichts übrigblieb, als durch Aufnahme von Geld mir zu helsen, wobei, als in diesen Dingen außerordentlich erstahren. Da us is mir zu Hilfe kam.

Wohl mußte mir ichon ber Gebante antommen, baf ich auch meine Benginger Nieberlaffung wieberum aufzugeben hatte; nur frug es fich ftets, wohin? Reimte bie Luft jum Romponieren einmal wieder auf, fo brangte fich immer bon neuem die Sorge bazwischen und verwies mich, ba es immer nur ben Aufschub von Tag zu Tag galt, auf bas Studium ber "Geschichte bes Altertums" bon Dunder. Endlich verschlang alle meine Zeit bie Korrespondenz um Ronzerte. Bunachst mußte Seinrich Borges wiederum für Brag arbeiten; er ftellte mir jedoch auch ein Rongert in & o wen berg, bei fehr guten Dispositionen bes bortigen Fürften von Sobengollern, in ausfichtsvolle Berechnung. Auch ward ich auf Sans von Bronfart hingewiesen, welcher damals in Dresben eine Brivat=Or= chefter-Gefellichaft leitete. Mit großer Ergebenheit ging Diefer auf meine Borichlage ein, und es murbe amischen uns bie Reit und bas Brogramm eines von mir in Dregben zu birigierenben Ronzertes verabredet. Da nun noch der Großberzog von Baben mir sein Theater für ein im November in Rarlsruhe gu gebenbes Rongert gur Berfügung ftellte, glaubte ich in biefem Betreff für jest genug getan zu haben, um auch nach andrer Seite hin einen Angriff ju machen. Ich verfaßte für die Uhl-Frobeliche Zeitung, "Der Botschafter", einen größeren Artitel über das taiferliche Sofoperntheater in Wien, in welchem ich Borichlage gur grundlichen Reform biefes fo fehr migleiteten Institutes befanntgab, beren Bortrefflichkeit fogar von ber Breffe allgemein anerkannt wurde. Selbst in den boberen administrativen Rreisen schien ich einige Wirtung hervorgerufen gu haben; benn bald erfuhr ich, burch meinen Freund Rubolf Liechtenstein, daß man mit ihm wegen ber Abernahme

ber Intendanten-Stelle in einiges Vernehmen getreten war, was jedenfalls damit im Zusammenhange stand, daß man auch für mich eine Verusung zur Leitung des Hosperntheaters in Erwägung gezogen hatte. Unter den Gründen zum Fallenlassen des Projektes machte sich auch, wie Liechtenstein mir mitteilte, die Befürchtung geltend, man würde unter dessen Intendanzwohl nur noch "Wagnersche Opern" zu hören bekommen. —

Endlich tat es mir wohl, aus ber Beklommenheit meiner Lage mich burch ben Aufbruch zu meinen Konzertreisen zu befreien. Zunächst, Unfangs November, gelangte ich nach Brag um bort abermals mein Glud in Bezug auf eine gute Gin= nahme zu berfuchen: leiber hatte bier Seinrich Borges biesmal die Vorbereitungen nicht in die Sand nehmen konnen, und seine Stellbertreter, in Schulen febr beschäftigte Lehrer, waren ber Sache nicht in gleichem Make gewachsen gewesen. Die Roften hatten fich gefteigert, aber bie Ginnahme verringert, weil man die früheren hohen Breise nicht wiederum gewagt hatte. Ich wünschte das Fehlende durch ein zweites Ronzert, wenige Tage barauf gegeben, eingebracht zu wiffen: hierauf bestand ich, obwohl man mir babon abriet, wobei, wie es fich zeigte, meine Freunde im Rechte waren. Die Ginnahme bectte biesmal kaum die Rosten, und da ich genötigt gewesen war, das im erften Rongert gewonnene Gelb gur Auslösung eines in Wien gurudgelaffenen Bechfels bon mir gu ichiden, blieb mir jest gur Bezahlung meiner Gafthof-Rechnung und meiner Beiterreise nur übrig, das Anerbieten eines sich als Protektor ge= barbenben Bankiers zur Silfe aus ber Verlegenheit anzunehmen. - In ber biefen Borgangen entsprechenben Stimmung lentte ich nun meine Reise nach Karlsruhe, und bies zwar unter höchft mühfeligen Umftanden, über Rürnberg und Stuttaart. bei großer Ralte und unter fteten Bergogerungen. Sier in Rarls= ruhe versammelten fich sogleich verschiedene Freunde um mich, welche ber Ruf bes Borhabens hieher gezogen hatte. Richarb Bohl aus Baben, der nie fehlte, Mathilde Maier, Frau Betth Schott, meine Verlegerin, selbst Raff aus Biesbaden und & milie Genaft, fogar ber bamals vor furdem in Stuttgart als Rapellmeifter angestellte Rarl Edert, fanden fich ein. Für das erste, am 14. November stattfindende Ron-Bert, hatte ich sofort mit ben Sangern meine Rot, ba ber Barito=

nist Saufer, für "Wotans Abschied" und "Sans Sachs" Schufter=Lied, erfrantt mar, und für ihn ein ftimmlofer aber febr routinierter Baudeville-Canger eintreten mufte. - mas nach Ebuard Debrients Ansicht gar nichts ausmachte. Diefer lettere, mit welchem ich nur im alleroffiziellften Sinne zu bertehren hatte, mar übrigens für die Berftellung namentlich bes Orchesterbaues nach meinen Angaben fehr korrett beforgt gewesen. Bon der Seite des Orchesters her hatte überhaupt das Ronzert einen fehr guten Berlauf, fo daß der Großherzog, melcher mich in feiner Loge fehr wohlwollend empfangen hatte, eine Wiederholung der Aufführung in acht Tagen munichte. fprach hiergegen fogleich meine Bedenken aus, ba mich bereits meine Erfahrungen gelehrt hatten, daß ber ftarte Befuch von derlei Ronzerten, namentlich bei hoben Breifen, allergrößten Teiles ftets nur durch die Neugierde der oft von weither aufammentreffenden Buhörer fich erklären laffe, mogegen die eigent= lichen Runstverständigen und für die Sache felbit fich Interefsierenden immer nur eine geringe Anzahl ausmachten. Grokherzog bestand jedoch barauf, ba er seiner Schwiegermutter, ber Rönigin Augusta, welche in wenigen Tagen antommen werde, den Genuk meiner Leistung barbieten wollte. Besonders läftig mar es mir, die lange Zeit in meinem Rarleruher Gafthof allein zuzubringen, als mir Darie Ralergis, foeben verheiratete Muchanoff, welche fich zu meiner Freude eben= falls eingefunden hatte, mit einer Ginladung nach Baden-Baden, wo sie jest residierte, freundlich entgegenkam. Dort empfing mich meine Freundin fofort im Bahnhof, und bot mir ihre Begleitung nach ber Stadt an, welche ich ablehnen gu muffen glaubte, da ich mich in meinem "Räuberhute" nicht anftändig genug ausnehmen burfte; mit ber Berficherung "wir tragen hier alle folche Räuberhüte", hing fie fich jedoch in meinen Arm, und so gelangten wir in die Billa von Bauline Biarbot, wo wir das Diner einnehmen mußten, ba meine Freundin in ihrem eigenen Sause noch nicht genügend eingerichtet war. Un ber Seite meiner alten Bekannten, lernte ich jest den ruffischen Dichter Turgenjem tennen; ihren eigenen Gemahl ftellte mir Mme. Much an off mit dem Bebenten barüber por, mas ich zu diefer Beirat sagen murbe. Sie bemühte fich, von ihrer welterfahrenen Umgebung unterftütt,

mährend unferes Zusammenseins eine erträgliche Unterhaltung ins Wert zu feben. Bon der bortrefflichen Absicht meiner Freun= bin und Gönnerin fehr befriedigt, verließ ich für diesmal Baben, um meine Zeit durch einen kleinen Abstecher nach Zürich auszu= füllen, wo ich nochmals im Saufe ber Familie Wefenbond mich einige Tage auszuruhen suchte. Ginen Gedanten, mir in meiner aufrichtig bor ihnen besprochenen Lage behilflich zu fein. fab ich bei meinen Freunden nicht auffeimen. Go wendete ich mich nach Karlsruhe zurud, wo ich am 19. November mein zwei= tes Ronzert, wie vorausgesehen, vor ichwach besettem Saale abhielt. Rur die Rönigin Augufta follte, nach ber Meinung bes großberzoglichen Baares, mir etwa auffommende unange= nehme Eindrude gerftreuen: wiederum ward ich in die Sofloge eingelaben und fand alle Fürstlichkeiten um die Ronigin berfammelt, welche, mit einer blauen Rofe auf ber Stirn gefchmudt, mir dasjenige Belobende auszudruden hatte, auf was der badi= iche Sof mit höchster Gespanntheit lauschte; nur als die hohe Dame nach einigen Allgemeinheiten in bas nähere Detail einzu= geben hatte, trat fie die Rundgebung hierüber an ihre Tochter ab, weil diese bavon mehr verstehe als fie. Des anderen Tages erhielt ich meinen Anteil an der Ginnahme, welcher auf die Sälfte berselben nach Abzug ber Rosten berechnet mar, mit 100 Gulben augefandt. Sch taufte mir bafür fofort einen Belg, für welchen 110 Gulben verlangt waren, bavon ich aber 10 Gulben, unter ber hinweisung barauf, daß meine Einnahme nur 100 Bulden betragen, abhandelte. Run aber gelangte noch bas Pri= vat-Geschent bes Großherzogs an mich, welches in einer golbenen Dofe mit 15 Louisbor barin bestand. Ich hatte hierfür schriftlich meinen Dank abzustatten, und zugleich einen Entschluß barüber zu faffen, ob ich nach ben fummervollen Ermubungen ber letten Wochen noch die Reihe der mir gewordenen Ent= täuschungen burch ein in Dregben zu gebendes Ronzert bermehren wollte. Bieles, ja fast alles was ich im Betreff eines Besuches in Dresden zu berückfichtigen hatte, ftimmte mich bafür, mir ein Berg zu faffen und dem freundlichft hierfur besorgten Sansbon Bronfart in letter Stunde zu melben, bag er alles Vorbereitete rudgängig machen und mich in Dresden nicht erwarten möge, mas er, obwohl es ihm gewiß große Beschwerben verursachte, mit schönem Anstande entgegennahm.

Noch wollte ich nun einen Versuch mit der Firma Schott in Mainz machen, und wandte mich baher in nächtlicher Reise dorthin, wo die Familie Mathilde Maiers mir ein gemütliches Unterkommen in ihrer kleinen Wohnung für den Tag meines Dortseins freundlich aufgenötigt hatte. In der kleinen "Karthäusergasse" wurde ich für einen Tag und eine Nacht auf das angelegentlichste verpflegt, und unternahm ich von hier aus einen neuen Einfall in die Schottsche Verlagshandlung, ohne jedoch große Beute zu gewinnen, da ich mich weigerte, die für das Konzert ausgezogenen und hergerichteten Stücke aus meinen neuen Werken einzeln, eben für den Konzert-Gebrauch herauszugeben.

Da mir jett als einzig ergiebig nur noch ein Konzert in Sowenberg bevorstand, richtete ich jest meinen Beg babin. ichlug hierfür aber, um Dresben gu bermeiben, ben fleinen Umweg über Berlin ein, wo ich nach burchfahrener Racht fehr ermubet am 28. November fruh eintraf und bon Bulows, wie ich mir erbeten, empfangen, jugleich aber auf bas einbringlichste bazu berebet wurde, meine im Sinne gehabte fofortige Beiter= reise nach Schlefien auf einen Tag, welchen ich ihnen ichenten follte, zu unterbrechen. Sans munichte mohl vor allem auch, baß ich einer Ronzert-Aufführung, welche an diefem Abend unter feiner Direktion ftattfand, beiwohnte, mas mich benn wohl auch jum Bleiben bestimmte. Bei falter, rauber und trüber Witterung unterhielten wir uns, so gut gelaunt wie möglich, über meine widerwärtige Lage. Um meine Ronds zu vermehren marb beschlossen, die golbene Dose bes Großherzogs von Baben unferm alten Freunde, bem guten We i & mann, jum Bertauf zu übergeben. Im Hotel "Brandenburg", wo ich mit Bulows speifte, mard mir ber Erlos mit ungefähr 60 Talern übermittelt, wobei es an Scherzen über biefe Stärkung meines Dafeins nicht fehlte. Da Bulow Vorbereitungen zu feinem Konzerte gu treffen hatte, fuhr ich mit Cofima allein, noch einmal in einem ichonen Bagen, auf die Promenade. Diesmal ging uns Schweigenden ber Scherz aus: wir blidten uns ftumm in die Mugen, und ein heftiges Berlangen nach eingestandenfter Bahrheit übermannte uns zu dem feiner Borte bedürfenden Bekenntnis eines grenzenlosen Ungludes, bas uns belaftete. Uns war Erleichterung geworben. Gine tiefe Beruhigung aab uns bie

Beiterkeit, ohne Beklemmung bem Rongerte beiguwohnen, in welchem eine vollendet feine und schwunavolle Aufführung ber fleineren Beethovenichen Kongert=Duberture (C=Dur), sowie die ebenfalls von Sans fehr finnig bearbeitete Gludiche Duverture Baris und Helena" sogar beutlich meine Aufmerksamkeit Wir gewahrten Alwina Frommann. fesseln konnten. und trafen mahrend ber Baufe auf ber großen Treppe bes Ronzert-Sagles mit ihr aufammen; nachdem ber ameite Teil begonnen, und diese Treppe wieder leer geworden war, verweil= ten wir, auf einer Stufe berfelben niebergefett. mit ber Iten Freundin noch längere Zeit in traulich heiterem Gespräche. Noch hatten wir uns nach dem Konzerte bei Freund Weiß= mann au einem Souper einzufinden, deffen wuchtige Ropiosi= tät uns ber tiefften Seelenruhe Bedürftige in fast mutenbe Ber= zweiflung versette. Doch war der Tag beschlossen, nach einer in der Bulowschen Wohnung verbrachten Racht, trat ich meine Beiterreise an, beim Abschied an jene erfte wunderbar ergreifende Trennung von Cofima in Zürich in ber Weise gemahnt, baß mir die bazwischen liegenden Jahre als ein mufter Traum zwiichen zwei Tagen ber höchsten Lebensentscheibung verschwanden. Nötigte bamals bas abnungsvoll Unverstandene zum Schweigen. so war es nicht minber unmöglich, bem jest unausgesprochen Erfannten Worte zu geben. — Auf einer ichlefischen Babnftation empfing mich Rapellmeifter Seifrig, um mich in einem fürst= lichen Wagen nach Löwenberg zu geleiten. —

Der alte Fürst von Sohenzollern = Hechingen, burch seine große Befreundung mit Liszt auch mir vorzüglich gewogen, war durch Heine gewesen, von meiner Lage in Kenntnis geseit zu ihm berusen gewesen, von meiner Lage in Kenntnis gesetht worden, und hatte mich nun zur Aufführung eines, nur für Eingeladene in seinem bescheidenen Schlose zu gebenden, Konzertes zu sich eingeladen. Nach freundlicher Aufnahme in einer, im Parterre seines Hauses gelegenen, Wohnung, zu welcher er sich sehr häusig, auf seinem Kollstuhle gefahren, von seinen gegenüberliegenden Zimmern begab, durste ich mich hier nicht unbehaglich und selbst einigermaßen hoffnungsvoll fühlen. Sossleich ging ich an das Einüben der von mir gewählten Bruchstücke aus meinen Opern mit dem ganz leidlich bestellten PrivatsOrchester des Fürsten, welchen Studien mein Wirt stets mit

großer Befriedigung anwohnte. Die Mahlzeiten wurden mit grofer Gemutlichkeit gemeinsam eingenommen: am Tage ber Ronzert=Aufführung felbst aber tam es zu einer Art von Gala=Diner. bei welchem ich burch bie Anwesenheit ber von Zürich her mir genauer befreundeten Senriette bon Biffing, ber Schwester der Krau Dr. Wille in Mariafeld, überrascht wurde. In ber Nähe Löwenbergs begütert, war auch fie vom Fürsten eingeladen worden, und bezeugte jest mir die treue Fortbauer ihrer enthusiaftischen Anhänglichkeit. Gehr verständig und witig. ward fie mir fogleich zur bevorzugten Gefellschafterin. Nachbem das Konzert ganz erträglich verlaufen, hatte ich am anderen Tage noch einen Bunich des Fürsten zu erfüllen, indem ich ihm die Beethovensche C-Moll-Symphonie privatim aufführte; auch diesem wohnte Frau von Biffing, welche seit einiger Zeit Witme geworden war, bei, und fie versprach mir, auch nach Breslau, zu dem bort zu gebenden Konzerte, tommen zu wollen. Vor meiner Abreise von Löwenberg stellte mir Kapellmeister Seifrig bas mir bestimmte Geschent bes Fürsten in 1400 Talern zu, und zwar mit ber Bezeugung bes Bedauerns für jest nich nicht reichlicher bebenken zu können. Nach allen von mir bisher gemachten Erfahrungen wahrhaft überrascht und befriedigt, freute es mich meinen beralichsten Dank dem maderen Fürsten in ausdrucksvoller Weise tundgeben zu können.

So reifte ich benn nach Breglau, wo mir Ronzertmeifter Damrofch, bon meinem letten Besuche in Weimar her mir bekannt und durch Liszt empfohlen, ebenfalls ein Konzert be= forat hatte. Leiber stimmte mich hier alles ungemein trauria und verzweiflungsvoll: die ganze Angelegenheit, wie es anderer= feits wohl auch zu erwarten ftand, war in kleinlichster Weise ein= geleitet. Gin ganz abscheuliches Konzertlotal, welches für gewöhnlich nur als Bierhalle diente und mit bem Sintergrunde auf ein kleines Tivoli=Theater mit bavor herabgelaffenem, ent= setlich gemeinem Vorhange ausging, und in welchem ich mir erft einen erhöhten Bretterboden für das Orchefter herbeischaffen laffen mußte, widerte mich fo ftart an, bag ich eigentlich fofort die schlecht aussehenden Musiker entlaffen wollte. Mein beangftigter Freund Damrofch mußte mir wenigstens versprechen. ben fürchterlichen Tabaksgeruch bes Lokales neutralisieren zu laffen. Da er mir bennoch im Betreff ber Ginnahme gar keine Garantie zu bieten hatte, konnte es nur die Rücksicht barauf. ihn nicht ftark zu kompromittieren, fein, welche mich endlich noch zur Ausführung bes Konzertes bestimmte. Bu meinem Staumen fah ich fast bas ganze Lotal, namentlich ben Borberteil besielben, nur von Suden innegehabt, und daß ich überhaupt nur ber angeregten Teilnahme biefes Teiles ber Bevölferung irgendwelchen Erfolg zu verdanken hatte, erfuhr ich bes andren Tages, als ich einem bon Damrofch mir zu Ehren veranstal= teten Mittagsmahl beiwohnte, an welchem nur Suben teilnahmen. Wie ein Licht-Strahl aus einer besseren Welt hatte mich bagegen schon beim Verlassen bes Ronzert-Saales bie Erschei= nung bes Fraulein Marie von Buch erheitert, welche mit ihrer Großmutter von den Satfelbichen Gutern zur Affiftenz meines Konzertes herbeigeeilt mar, und in einem zur Loge bienenden Bretterverschlage bis nach der Entfernung des Publikums mein Vorbeigehen erwartet hatte. So trat die junge Dame auch nach bem Schluffe bes Damroschichen Diners in Reisekleibern noch einmal an mich beran, um mir mit freundlichen und teil= nehmenden Versicherungen die wohl angemerkte Trauer über meine Lage einigermaßen zu benehmen. Ich dankte ihr für diefe Bezeigungen noch brieflich nach meiner Rudfehr nach Wien. welches fie mit bem Begehren eines Albumblattes erwiderte: biesem fügte ich, eingebent bes erschütternben Ginbruckes mit bem ich Berlin verlaffen hatte, gleichsam als Mitteilung meiner Seelenstimmung an eine nicht Unwürdige, die Worte Calberons "Was unmöglich zu verschweigen und unmöglich auszu= fprechen", womit ich, nur mir bewußt, bas einzig in mir Lebenbe mit gludlicher Unverftandlichkeit einem mir befreundeten Befen mitgeteilt zu haben glaubte.

Von durchaus andren Folgen war dagegen meine erneuete Begegnung mit Henriette von Bissing in Breslau gewesen. Diese war mir hierher nachgesolgt und im gleichen Gasthose wie ich abgestiegen. Sie schien namentlich wohl auch durch mein krankhaftes Aussehen bestimmt, einem großen Mitzgefühl für mich und meine Lage Raum zu geben. Ohne Scheu stellte ich ihr die letztere dar und bezeichnete hierbei die seit meinem Fortgange von Zürich im Jahre 1858 eingetretene Störung einer mir und meinem Beruse einzig förderlichen gleichmäßigen Lebensordnung, sowie mein bis jetzt, ebensord wiederholtes als

stets vergebliches Ringen nach Gewinnung einer förberlich an= Berbältniffe. bauernben Ordnung meiner äußeren Meine Freundin icheute fich nicht, ber Beziehung zwischen Frau Be = fen don d' und meiner Frau eine Schuld beizumeffen, welche nun fie felbst au fühnen fich berufen fühle. Gie stimmte meiner Rieberlaffung in Benging bei, und munichte nur, bag ich burch keinerlei Unternehmung nach außen ihre wohltätige Wirkung auf mich beeinträchtigen möchte. Bon meinem Blan, notge= brungener Beife icon biefen Binter Rukland bes Gelbes wegen zu bereifen, wollte fie burchaus nichts hören, und übernahm es bagegen, aus ihrem eigenen, allerbings fehr bebeutenben, Bermogen mir bie nicht unbedeutende Summe au verschaffen, welche mich auf langere Reit unabhängig erhalten follte. Kür einige Zeit mükte ich mir noch zu belfen suchen, so aut und schlimm es eben ginge, ba fie wohl nur mit, vielleicht nicht un= bedeutender. Mübe bas versprochene Gelb mir zur Disposition murbe ftellen fonnen.

Bon bem Ginbrucke dieser Begegnung troftreich gestimmt. tehrte ich nun am 9. Dezember nach Wien gurud. Bereits hatte ich von Löwenberg ben größten Teil des fürftlichen Geschenkes. teils für Minna, teils zur Bezahlung neu entstandener Schulben, nach Wien zu schiden gehabt. Mit geringer Barfchaft, aber nun grundlich gefaßter Soffnung, tonnte ich meine wenigen Freunde jest in erträglicher Laune begrüßen. Bon biefen stellte sich fortan Beter Cornelius allabendlich bei mir ein, und es begründete fich amifchen uns, zu benen auch Sein= rich Borges, sowie Guftab Schonaich fich auzeiten gesellten, ein traulicher Gewohnheit&-Berkehr ein. Beihnachts-Abend lud ich fie alle zu mir, und bei angezündetem Chriftbaume bescherte ich jedem von ihnen eine beziehungsvolle Rleinigkeit. Auch bekam ich jetzt noch einmal zu tun, ba Taufig für ein, bon ibm im groken Rebouten-Sagle gu gebendes, Konzert meine Mitwirkung erbat. Reben einigen Bruchftuden aus meinen neuen Opern, führte ich zu meiner besonderen Genugtuung auch, und zwar ganz nach meinem Sinne, bie Duverture gu "Freischuty" auf, bavon bie Wirfung felbst für bas Orchester eine ganz überraschende mar. — Rur eine offizielle Beachtung meiner Leiftungen zeigte sich aber nicht bie minbeste Aussicht; ich war und blieb von höherer Stelle unbeachtet. Die

Mitteilungen der Frau von Biffing deckten allmählich Schwierigkeiten auf, denen sie bei der Erfüllung ihres Bersprechens begegnete: doch blieben sie immer noch hoffnungsvoll, so daß ich mit guter Laune den Silvester-Abend bei Standhart=ners zubringen, und durch ein ebenso humoristisches als weihes volles Gelegenheitsgedicht von Cornelius erfreut werden konnte.

Das neue Jahr 1864 trat jedoch mit bald immer ernsterer Miene an mich beran. Ich erfrantte an einem schmerzlich sich fteigernben tatarrhalischen Leiben, welches Standhartners Fürforge häufig in Anspruch nahm. Roch ernstlicher wurde ich aber burch die Wendung bedroht, welche die Mitteilungen ber Frau von Biffing jest nahmen. Wie es fchien, tonnte sie ohne Silfe ihrer Samburger Familie, ber bes Schiffs= reeders Sloman, bas mir versprochene Gelb nicht erheben, und hatte bagegen von hier aus die heftigsten, wie es schien auch mit Berleumbungen gegen mich gewürzten, Abmabnungen zu befämpfen. Bereits beunruhigten mich biefe Umftanbe berart. daß ich wünschte ber Hilfe biefer Freundin ganalich entsagen zu burfen, und ich nahm hierfur meine fruheren Blane auf Ruß= land ernstlich wieder auf. Fraulein bon Rhaben, an welche ich mich wiederum gewandt hatte, mußte mir bon jedem Berfuche, Betersburg zu besuchen, bringend abraten, ba ich felbft ben Weg babin, ber in ben polnischen Provingen entstandenen Kriegsunruhen wegen, nicht frei, sowie auch im allgemeinen gar feine Beachtung in Betersburg felbst finden wurde. Roch wurde mir aber ein Besuch von Riew, mit einer Aussicht auf einen Gewinn von 5000 Rubel, als burchaus möglich erklart. Dahin richtete ich nun meine Gebanken, und entwarf mit Cornelius, ber mich bortbin begleiten wollte, ben Blan. über das Schwarze Meer nach Obesia, und von dort aus nach Riem au reifen, wofür wir beibe uns bereits mit ben gehörigen Belgen zu versehen beschloffen. Ginftweilen blieb mir nichts andres übrig, als burch immer neue Bechsel auf furze Frist zur Bezahlung von alten, ebenfalls auf turze Frift lautenden Bechseln zu benken. Ich geriet hierburch in ein wirtschaftliches Shitem, welches, ba es auf offenbaren und unaufhaltsamen Ruin hinausgeht, nur durch die Annahme einer endlich noch rechtzeitig eintretenden gründlichen Silfe geflärt werden fonnte. In biefem Betreff mußte ich mich endlich gedrängt fühlen, bon

meiner Freundin die bestimmte Erklärung zu erbitten, nicht ob sie mir sofort helsen könne, sondern ob sie überhaupt mir helsen wolle; da ich den Verfall meiner Lage nicht mehr aufzuhalten imstande sei. Sie mußte durch mir unbekannte Vorstellungen sich im höchsten Grade gepeinigt fühlen, als sie es über sich gewann mir ungefähr so zu antworten: "Sie wollen endlich auch wissen, ob ich will? Nun denn, in Gottes Namen: nein!" Für dieses mir damals ganz unerklärliche, und einzig durch die Schwäche ihres nicht unabhängigen Charakters verständlich Dünkende, erhielt ich, wenige Zeit hierauf, durch ihre Schwester, Frau Dr. Wille, eine sehr überraschende Aushellung.

Unter diesen Schwantungen war jett bereits ber Monat Rebruar zu Ende gegangen, und während ich mit Corne= lius unsern ruffischen Reiseplan ausarbeitete, erhielt ich von Riew und Obessa die Rachricht, daß für diefes Jahr von jeder fünstlerischen Unternehmung bort abzuraten sei. Es stellte sich mir flar heraus, daß unter ben eingetretenen Umftanben an eine Aufrechthaltung meiner Lage in Wien, sowie meiner Saushaltung in Benzing, nicht mehr zu benten war, da sich mir nicht nur keinerlei Aussicht auf, wenn auch nur vorübergebenben. Gelbermerb zeigte, sondern auch meine Wechselschulben, Die fich nach dem genügend bekannten Bucher-Shiteme bis zu einer bebenklichen Söhe gesteigert hatten, in der Art drohend mich be= brangten, daß, ohne eine außerordentliche Silfe, felbft meine Berson bavon betroffen wurde. In bieser Lage wendete ich mich mit vollster Offenheit, junächst jedenfalls nur um Rat, an ben faiferlichen Landesgerichtsrat Ebuarb Lifat, ben jungen Oheim meines alten Freundes Frang. Diefer hatte fich mir bereits bei meinem ersten Aufenthalt in Wien als warm ergebener und zu jeder Dienftleiftung erbotiger Mann befannt gemacht. Für die Auslösung meiner Wechsel konnte er natürlich keinen anderen Weg ersehen, als die Dazwischenkunft eines reichen Gönners, welcher die Gläubiger abfinden murbe. glaubte eine Zeitlang, eine mir fehr geneigte, zugleich reiche Raufmanns-Frau. Madame Schöller, wurde die Mittel hierzu besiten und anzuwenden willig sein. Auch Stand= hartner, für den ich feinen Sehl hatte, vermeinte in diesem Sinne für mich etwas erwirten zu können. hierburch warb meine Lage wiederum auf einige Bochen im Schwanten er-

halten, bis es fich herausstellte, daß meine Freunde mir hoch= stens soviel bieten konnten, daß ich eine durchaus notwendig dunkende Flucht nach ber Schweiz ausführen könnte, wo und non mo aus ich, mit bis babin geschütter Berfon, für die fpater 311 ermöglichende Ginlöfung ber von mir ausgestellten Bechfel Mittel finden mukte. Dem Gerichtsmanne Ebuard Lifat ichien diefer Ausweg namentlich auch deshalb erwünscht, weil er baburch in die Lage gelangen konnte, den an mir ausgeübten unerhörten Bucher bestrafen zu laffen. - Bahrend ber bang= lichen Zeit der letten Monate, welche eine undeutliche Soff= nung immer noch burchzogen hatte, war der Berkehr mit mei= nen wenigen Freunden immer noch lebhaft geblieben. regelmäßig stellte fich jeben Abend noch immer Cornelius ein, zu welchem fich D. Bach, sowie ber kleine Graf Lau= rencin, einmal auch Rudolph Liechtenstein, ge= Mit Cornelius begann ich allein die Wiederauf= nahme der Letture der "Ilias": als ich an den "Schiffstatalog" fam, wollte ich benfelben überschlagen; allein Beter bestand darauf, und bot fich felbst zum Borlefen desfelben an: ob wir ihn noch gang zu Ende lasen, entfinne ich mich nicht mehr. für bestand meine einsame Lekture in der Geschichte des Grafen Rancé von Chateaubriand, welche mir Taufig in das Haus gebracht hatte, der nun aber felbit spurlos verschwun= ben war, bis er nach einiger Zeit als Bräutigam einer ungarischen Rlavierspielerin wieder auftauchte. Ich befand mich in diefer Reit ftets fehr leibend und von schmerzhaften tatar= rhalischen Zuständen heftig geplagt. Todesgedanken traten mir so nahe, daß ich endlich zu ihrer Abwehr keine Lust mehr emp= fand. Ich ging an die Bererbung von Büchern und Manustrip= ten, von benen Cornelius ein Teil gufiel. einiger Zeit hatte ich an Stanbhartner meinen übrigen in ber Wohnung von Benging befindlichen, leider jest gang= lich problematisch gewordenen Besitzstand, zum vorsorglichen Schut empfohlen. Da jett meine Freunde mir mit größter Bestimmtheit die Flucht-Bereitschaft anempfahlen, hatte ich mich, da der Weg nach der Schweiz führen follte, an Otto Wefen= bond mit der Bitte um Aufnahme in seinem Sause gewendet. Dieser schlug meine Bitte ganz vollständig ab: worauf ich nicht umbin tonnte, ihn burch eine Antwort meinerseits auf sein 11n=

recht aufmerksam zu machen. Es galt jest meine Berreifung, als eine turge und auf schnelle Wiebertunft berechnete, auszuführen. Stanbhartner, in ber größten Sorge meinen Fortgang nicht bemerkt werden zu laffen, ließ mich in feine Bohnung jum Mittageffen tommen, wohin mein Diener Frang Mraget mir meinen Reisetoffer auftellte. Bon ibm, feiner Frau Unna und dem guten Sunde Bohl, nahm ich febr beflommenen Abschied. Standhartners Stieffohn, Rarl Schon= aich, dieser unter Schmerzen und Weinen, sowie Corne= lius, ber bagegen in frivol aufgeregter Laune war, begleiteten mich nach bem Bahnhof, wo ich am 23. März nachmittags abfuhr, um zunächft mich in Munchen, wie ich boffen burfte. unbeachtet, von den schredlichen Aufregungen der letten Zeit während zweier Tage zu erholen. Diese brachte ich baselbst im "Baberischen Sofe" zu, von wo aus ich gelegentlich einige Gange burch bie Stadt unternahm. Es war Rarfreitag: bei fehr rauhem Wetter, schien die Stimmung dieses Tages die aanze Bevolkerung, welche ich in tieffte Trauer gekleibet von Rirche au Rirche fich bewegen fab, einzunehmen. Vor wenigen Tagen war der den Bavern fo lieb gewordene Ronia Maximilian II. geftorben, und hatte feinen Sohn in bem fo jugendlichen, bennoch bereits zum Antritt ber Regierung berechtigenden Alter von 181/2 Nahren, als Thron-Erben hinterlaffen. Un einem Schaufenster fah ich ein Bortrat bes jungen Ronigs Qubwig II., welches mich mit ber besonderen Rub= rung ergriff, die uns Schönheit und Jugend in vermuteter un= aemein ichwieriger Lebenslage erwedt. Sier ichrieb ich eine humoristische Grabschrift für mich auf, und reifte nun unbehelligt über ben Bobenfee, abermals in Flucht beariffen und Afpl=bedürftig, nach Zürich, von wo aus ich mich fofort nach Mariafeld, bem Gute bes Dr. Bille, begab.

An die, von meinem früheren Züricher Aufenthalt mir vertraut gewordene, Frau jenes meines, sonst mir ziemlich sernstehend gebliebenen Freundes, hatte ich mich bereits brieflich um Aufnahme für einige Tage gemeldet, um die nötige Zeit zur Aufsuchung eines mir geeignet dünkenden Unterkommens in einer der Ortschaften des Züricher Sees aufzusuchen; was sie mir freundlich gewährt hatte. Den Dr. Wille selbst tras ich jetzt noch nicht an, da er auf einer Vergnügungsreise nach Kons

stantinopel begriffen war. Es fiel nicht schwer ber Freundin meine Lage begreiflich zu machen, zu beren Abhilfe ich fie höchst willig aufgelegt fand. Bunachst raumte fie mir einige Bobnsimmer in dem früher von Frau von Biffing bewohnten Nebengebäude ein, aus welchem jedoch das frühere, nicht un= behagliche Mobiliar entfernt war. Ich hatte ben Bunfch, mich felbft gu betöftigen, mußte aber ihrer Bitte, biefe Sorae für sich zu übernehmen, nachgeben. Nur fehlte es an Mobiliar, und hierfür glaubte fie fich an Frau Befen bon & wenden Bu burfen, welche ihr fofort einiges Entbehrliche aus ihrem Sausrate, sowie ein Bianino aufandte. Much munichte fie. um einen üblen Schein abzuwenden, daß ich meinen alten Freunden in Burich einen Beluch machen möchte: große Rrantlichkeit, durch die schwer heizbaren Räume vermehrt, hielten mich fo lange babon ab. bis Otto und Mathilbe Befen = don d'ung felbit in Mariafelb aufluchten. Diefes Baar ichien sich in fehr unklarer und gespannter Lage zu befinden, davon die Grunde mir nicht gang unerkenntlich maren, in meinem Benehmen jedoch feine Beachtung fanden. Schlechte Witterung und tieffter Unmut verschlimmerten fortwährend meine tatar= rhalischen Leiden, welche mich auch unfähig dazu machten, in ben benachbarten Ortschaften mich nach einer Wohnung umzu= feben. In meinem Karleruber Belg bon fruh bis Abend ein= gehüllt, verbrachte ich die schauerlichen Tage mit betäubender Letture, zu welcher Frau Wille mir einen Band nach bem anbren in meine Abgeschiedenheit herüberfandte. 3ch las "Sieben= tas" von Jean Paul, bas "Tagebuch" Friebrichs bes Großen, Tauler, Romane bon G. Sanb, 28 al= ter Scott, endlich auch "Felicitas", aus ber Feber meiner teilnehmenden Wirtin felbft. Bon außen gelangte an mich, außer einem beftigen Lamento Mathilbe Maiers, nur. wunderlich genug mich erfreuend, eine Sendung bon 75 Franten Barifer Tantiemen, von Truinet mir zugesandt. Sierüber geriet ich, in halblauniger, halb galgenhumoristischer Unterredung mit Frau Bille, barauf, mas ich wohl zu tun hätte. um mich bollftanbig aus meiner elenden Lebenslage zu be= Wir verfielen unter andrem auf Die Notwendiafeit. eine Scheidung bon meiner Frau herbeizuführen, um auf eine reiche Heirat ausgehen zu können. Da mir alles rätlich und

nichts unrätlich erschien, schrieb ich wirklich an meine Schwefter Quife Brodhaus, ob fie nicht in einer vernünftigen Unterredung Minna dazu bringen tonnte, sich fortan nur an bas ausgesette Sahrgelb, nicht aber an meine Berson mehr zu halten: worauf mir mit großem Bathos ber Rat gegeben warb. boch fürerst noch an die Feststellung meines Rufes zu benten, und burch ein neues Wert mich in unangefochtenen Rredit gu feten, mas dann ja mohl mir auch ohne erzentrische Schritte jum Guten verhelfen murbe: jedenfalls murde ich gut tun, mich um die freigewordene Ravellmeisterstelle in Darmstadt zu bewerben. - Mus Wien betam ich fehr schlimme Rachrichten: um, bor allen Dingen, mein in ber bortigen Bohnung gurudgelaffenes Mobiliar zu beschüten, hatte Stanbhartner einen Bertauf auf Biebertauf bestelben mit einem Wiener Regozianten abgeschloffen, worüber ich meine höchste Entruftung jurudaugerte, ba ich namentlich hierdurch meinen Sauswirt, welchem ich in den nächsten Tagen einen Miet=Rins schulbig wurde, beeinträchtigt fah. Es gelang mir burch Frau Dr. Bille, bas nötige Gelb gur Bezahlung biefes Binfes gu mei= ner Verfügung zu erhalten, welches ich jetzt sofort an Baron Rach o win zusandte. Leider erfuhr ich jedoch, daß Standhartner mit Eduard Lifat bereits reine Wirtschaft gemacht, aus bem Ertrag ber Möbel bie Sausmiete bezahlt, und hierdurch mir jede Rudfehr nach Bien, welche fie beibe für durchaus verderblich für mich hielten, abgeschnitten hatten. Da mir zugleich aber Cornelius melbete, bak Taufig, ber bei einem ber Wechsel mit unterzeichnet hatte, burch mich von ber von ihm gewünschten Rudtehr nach Wien sich abgehalten fah (er war damals in Ungarn), ward ich davon so empfindlich betroffen, daß ich auf jede Gefahr bin fofort nach Wien aurudau= reisen mich entschloß. Ich fündigte dies meinen bortigen Freunden an, entschied mich jedoch bafür, gubor erft gu berfuchen, ob ich mich mit fo viel Gelb verfehen konnte, bag ich meinen Gläubigern einen Bergleich anzubieten imftande mare. Hierfür hatte ich mich auf bas bringenbste, und nicht ohne heftige Borwürfe über sein Benehmen gegen mich, an Schott nach Mains gewendet. Den Ausgang biefer Bemühungen abguwarten und in etwas größerer Nahe zu betreiben, beschloß ich iett, von Mariafeld mich nach Stuttgart zu wenden. Bur Ausführung diefer Diversion bestimmten mich noch andere, und

awar folgende Beweggründe.

Dr. Wille war aurudgekehrt, und fogleich konnte ich ihm anmerten, daß ihm mein Aufenthalt in Mariafeld beängstigend fei, ba er vermutlich befürchten mochte, es könnte auch auf feine Silfe für mich gezählt werben. In einiger Beschämung, qu welcher ihn mein hierauf folgendes Verhalten veranlaßte, be= fannte er mir in einer aufgeregten Stunde, daß er gegen mich in einem Gefühle befangen fei, welches man einem Manne, ber fich unter feinesgleichen benn boch auch als etwas vorkommen burfte, fehr wohl verzeihen muffe, wenn er in nabe Berührung mit einem andren kame, bem er als burchaus frembartig fich untergeordnet fühle: "Man wolle in seinem Hause doch auch etwas sein, gerade hier aber nicht einem andren bloß zur Unterlage die= Frau Bille hatte, unter Boraussicht der Stimmung ihres Mannes, mit ber Familie Wefenbond ein Abtom= men eingeleitet, nach welchem biefe mir mahrend meines Aufent= haltes in Mariafeld eine monatliche Suftentation von 100 Franten zukommen laffen follte; als ich hiervon Renntnis erhielt, hatte ich nichts anderes zu tun, als an Frau Wesenbond meine sofortiae Abreise aus ber Schweiz zu melben, und fie in freundlichster Beise zu ersuchen, fich aller Befummernis um mich als enthoben zu betrachten, da ich die Ordnung meiner Un= aelegenheiten gang meinem Buniche gemäß eingeleitet hatte. Ich erfuhr fpaterhin, bag fie biefen Brief, ben fie für tompromittierenb gehalten haben mochte, uneröffnet an Frau Bille gurudftellte.

Für jetzt reiste ich am 30. April ') nach Stuttgart ab. Dort nämlich wußte ich Karl E & ert seit einiger Zeit als Kapell-meister des Königlichen Hoftheaters niedergelassen, und ich hatte Grund, diesen sehr gutartigen Menschen, nach seinem vortreff-lichen Benehmen als Direktor der Wiener Oper gegen mich, sowie auch im Betracht seines enthusiastischen Besuches dei meinem vorzährigen Konzert in Karlsruhe, als mit großer Undesfangenheit mir ergeben, anzusehen. Nichts andres erwartete ich mir auch von ihm, als daß er beim Aufsuchen eines stillen Unterstommens, etwa in Cannstatt dei Stuttgart, für die Dauer des bevorstehenden Sommers, mir behilsslich sein möchte. Sier

<sup>1) [</sup>Der Meister ist am 29. April in Stuttgart eingetroffen.]

wollte ich nämlich in möglichster Schnelligkeit zuvörderst ben ersten Aft ber "Meisterfinger" vollenden, um Schott endlich einen Teil des Manuftriptes überfenden zu können, auf beffen baldigen Empfang ich ihn verwiesen hatte, als ich ihn um fo lange mir verweigerte Vorschuffe anging. Sodann wollte ich in größter Burudgezogenheit und, wie ich munschte, Berborgenheit. Die Mittel zu sammeln suchen, mit welchen ich meiner Wiener Berpflichtungen mich zu entledigen vermöchte. Bon & dert ward ich äußerst freundschaftlich aufgenommen. Seine Frau, eine ber größten Schönheiten Wiens, welche aus phantaftischem Berlangen, mit einem Runftler vereint gu fein, eine fehr borteilhafte äußere Stellung aufgegeben hatte, mar hinreichend bermögend geblieben, um bem "Rapellmeifter" ein gaftliches und behagliches Saus zu halten, wovon ich jest einen freundlichen Einbruck gewinnen durfte. Edert hielt es durchaus für feine Pflicht, mir den Intendanten des Hoftheaters, Baron von Gall, zuzuführen: diefer äußerte sich verständig und mohlwollend im Betreff meiner ichwierigen Lage in Deutschland, wo mir mohl fo lange alles verschloffen bleiben murbe, als die überall gerftreuten fächfischen Gefandten und Agenten mit Berbächtigungen aller Art mir zu schaben suchen bürften. Er ber= meinte, nach genauerer Bekanntschaft mit mir, sich veranlaßt au sehen, durch den württembergischen Sof für mich einzutreten. Mls ich am Abend bes 2. Mai im Edertichen Saufe mich über alle solche Dinge unterhielt, wurde hier, ziemlich spat, die Karte eines Serrn an mich abgegeben welcher fich "Sefretar des Ronias von Babern" nannte. Sehr unangenehm babon überrascht, daß mein Aufenthalt in Stuttgart schon Durchreisenden bekannt ware, ließ ich hinaussagen, ich sei nicht anwesend, worauf ich mich alsbald in meinen Gafthof zurudzog, um hier wiederum von dem Wirte desfelben bavon benachrichtigt zu werden, daß ein Serr aus München mich dringend zu iprechen wünsche, welchen ich nun für den anderen Morgen um 10 Uhr beschieb. Stets auf Ables mich vorbereitend, verbrachte ich eine unruhige Nacht, nach welcher ich andren Tags Serrn Bfiftermei= ft er, Rabinetts-Sefretar S. M. bes Ronigs bon Babern, in meinem Zimmer empfing. Diefer außerte mir gunachft feine große Freude barüber, mich nach allem bergeblichen Aufsuchen in Wien, endlich fogar in Mariafelb am Buricher See, burch

alückliche Nachweisungen geleitet, hier angetroffen zu haben. Er überbrachte mir ein Billett des jungen Königs von Bahern, zualeich mit einem Vorträt sowie einem Ring als Geschenk des= Mit wenigen, aber bis in das Berg meines Lebens dringenden Zeilen, bekannte mir der junge Monarch seine große Buneigung für meine Runft und seinen festen Willen mich für immer als Freund an seiner Seite jeder Unbill des Schicksals au entziehen. Zugleich meldete mir Berr Bfiftermeifter, bak er beauftraat fei, mich fofort bem Konige nach München zuzuführen, und erbat sich von mir die Erlaubnis seinem Herrn telegraphisch meine Ankunft für morgen melden zu dürfen. Sich war für Mittag zur Mahlzeit bei Ederts eingelaben, Berr Bfistermeister mufte ablehnen mich borthin zu begleiten. Meine Freunde, zu denen sich auch jener junge Weikhei= mer aus Ofthofen gesellt hatte, gerieten burch die von mir ihnen überbrachte Nachricht in das, fehr begreiflich, freudevollste Erstaunen. Über Tisch marb an Edert telegraphisch der soeben in Paris erfolate Tod Menerbeers gemeldet: Weikhei= mer fuhr mit bäurischem Lachen auf über diesen wunderbaren Aufall, daß der mir jo ichadlich gewordene Overnmeister gerade Diesen Tag nicht mehr hatte erleben sollen. Auch Serr bon Ball stellte sich ein, um in sehr gewogenem Erstaunen mir zu bekennen, daß ich allerdings jest seiner Vermittelung nicht mehr bedürfe. Er hatte ben "Lohengrin" bereits bestellt und zahlte mir jest sofort das dafür stipulierte Sonorar aus. Des Abends um 5 Uhr traf ich nun auf dem Bahnhofe mit herrn Bfister = meister ausammen, um mit ihm gemeinschaftlich nach Mün= chen zu fahren, wo mein Besuch bem Könige bereits für ben fol= genden Morgen angemelbet mar.

Von Wien her hatte ich am gleichen Tage die dringendsten Ubmahnungen von einer Rücklehr dorthin erhalten. Schrecken dieser Art sollten sich seitdem in meinem Leben nie wiederholen. Der gefahrvolle Weg, auf den mich heute mein Schicksal zu höchsten Zielen berufen hatte, sollte nie frei von Sorgen und Nöten von dis dahin mir noch ganz ungekannter Art sein; nie jedoch hat unter dem Schutze meines erhabenen Freundes die Last des gemeinen Lebensdruckes mich wieder berühren sollen.